

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

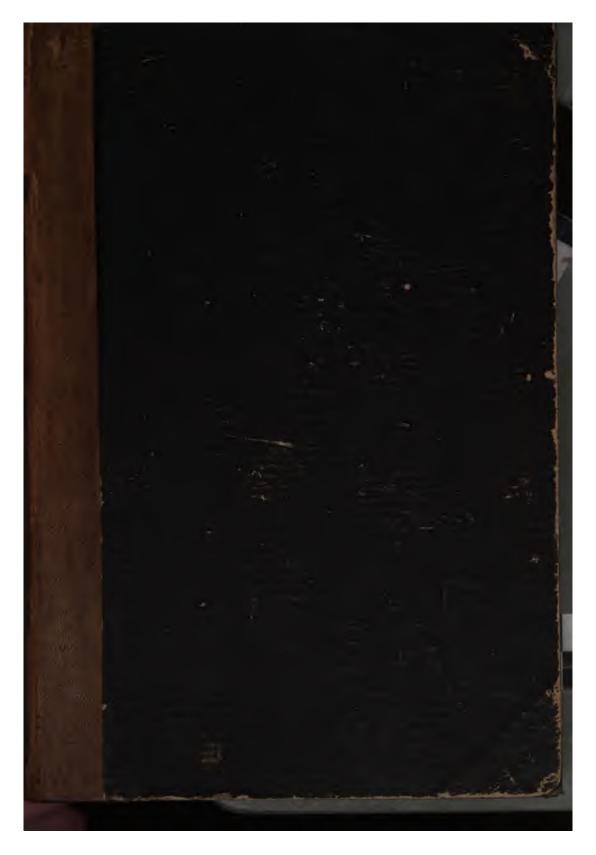

Laufende Nr.*5491* 





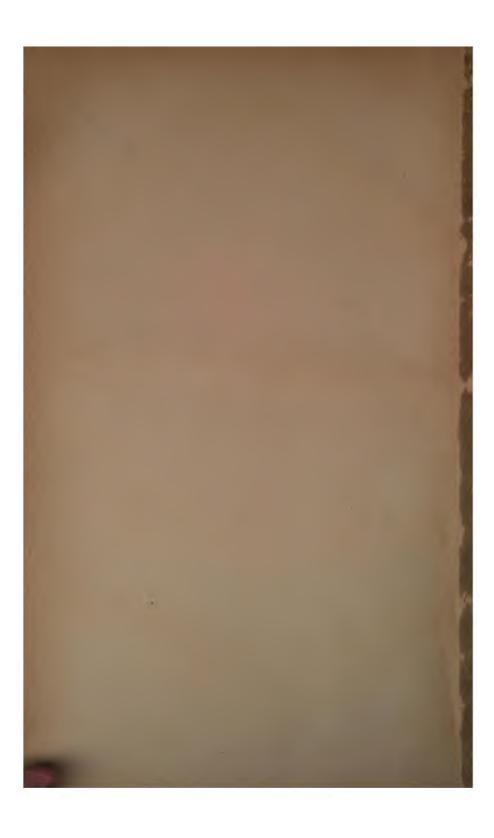

; 

### Leopold von Ranke's

# Sämmtliche Werke.

Bierzigster und einundvierzigster Band.

1. 1



Leipzig, Berlag von Dunder & Humblot. 1877.

## Historisch-biographische Studien.

Bon

## Leopold von Ranke.







**Leipzig,** Berlag von Dunder & Humblot. 1877.

40

D7 R19 1867 v. 40-41

Das Recht ber Ueberjegung wie alle anderen Rechte vorbehalten. Die Berlagshanblung.

W K W

### Borrede.

Gegen die Berbindung ber Borte "hiftorisch-biographisch" auf bem Titel könnte man einwenden, daß ja alles Biographische historisch sein musse. Ich wollte von vorn herein andeuten, daß mit den Individualitäten zugleich die Epochen, in welche sie fallen, in Betracht gezogen werden; der Grund und Boden, auf welchem ihre Entwickelung basirt, die Sinwirkung der gleichzeitigen Begebensheiten, die Rückwirkung auf dieselben; die Männer in ihrer Zeit, jede Zeit in ihren Männern.

Und noch in einem andern Sinne muß das allgemein Hifto-

rische mit bem Biographischen verbunden werden.

Auch in der Geschichte bekämpfen und durchdringen sich Freiseit und Nothwendigkeit. Die Freiheit erscheint mehr in den Berssönlichkeiten, die Nothwendigkeit in dem Leben des Gemeinwesens. Aber ist wohl die erste eine vollkommene, und die andere, wäre sie eine unbedinate?

Jebe großartige Thätigkeit erwächst in dem Mitgefühl mit den allgemeinen Gegensätzen, welche die Welt immer entzweien; sie entfaltet sich inmitten des Kampses der vorherrschenden Gewalten. Der Antheil, den ein bedeutender Mann an demselben nimmt, beruht allerdings auf seinen innersten Impulsen, aber zugleich auch auf den Umständen, unter denen er in die Handlung eintritt. Der Widerstand, den er findet, entspringt aus den bestehenden Berbältnissen, der Macht der Bildungen, welche im Lause der Zeit unter analogen Wirfungen und Gegenwirkungen zu Stande gesommen sind und das gemeinschaftliche Leben der Zeitgenossen und des Gemeinwesens hervordringen. Der Kamps kann nie vermieden werden; er ist eine Nothwendigkeit. Dämonisch aber möchte ich diese nicht nennen; denn der Dämon liegt, wie Goethe einmal sagt, nicht außerhalb des Menschen, sondern in ihm. Der

Ausgang hängt vor Allem von den Kräften ab, die auf beiben Seiten eingesetzt werden, nicht allein den materiellen, versteht sich, sondern auch den moralischen. In diesem Sinne habe ich schon die Geschichte Wallensteins geschrieben.

Bei ber erften bon ben Berfonlichkeiten, bie ich jest borführe, tritt ber individuelle Wille nicht gerade mit besonderer Starte ber-Cardinal Confalvi, ein ectes Rind bes romifden Sofes, bewegte fich Beit feines Lebens in unaufhörlich verandertem Berhalt= niß zu ben großen Beltbegebenheiten; er ericheint anfangs im Ginverständnig mit Napoleon, bann im Wiberspruch mit ihm; burch beffen Uebermacht bei Seite gebrängt, erhebt er fich nach bem Rall bes Raiferthums jum leitenben Staatsmann ber papftlichen Regierung. Eine Reit lang gebt er mit ber Coalition, ber bas Bapftthum die Behauptung feiner geiftlichen Autorität und die Berftellung feines weltlichen Fürftenthums verbankte. Wenn er fich aber bei ber Reorganisation bes Rirchenstagtes bem frangofischen Mufter anschloß, so seben wir ihn balb barauf in Conflitt mit einer auf dem Grund ber napoleonischen Ginrichtungen aufwogenben allgemeinen Bewegung. Immer ift er von ber Ibee bes Bapftthums erfüllt, für bas er eine baltbare Stellung, wie fie ben neueren Beiten entsprache, in Beziehung auf bas weltliche Fürftenthum zu ichaffen trachtet. Nach feinem Tobe ift ber Rampf in beiberlei Sinfict wieder auf bas beftigfte entbrannt.

Als ich zuerst über Consalvi das Wort nahm, habe ich die Berichte Riebuhrs aus Rom, die sich auf die späteren Lebensjahre des Cardinals beziehen, benutzt, unter der Bedingung jedoch, davon nicht öffentlich zu reden. Die Rücksichten aber, die damals vorwalteten, sind heutzutage verschwunden; alle Zungen sind gelöst.

Eine andere Bersönlickeit, die ich vorführe, bewegte sich, obwohl auf ganz andere Weise, doch auch in universalen Weltbeziehungen. In Savonarola treten die idealen Gegensätze gegen die saktische Erscheinung des Papstihums in einem der lebensvollsten Zeiträume der neueren Geschicke an den Taz. Er schließt sich an die conciliaren Tendenzen des 15. Jahrhunderts an und ist ein Borläufer der Reformatoren des 16. Jahrhunderts, dabei aber in sich selbst von hoher Originalität und Eigenart; durch die Combination der Weltkräfte jener Zeit geht er unter, aber er hat ein unsterblickes Andenken hinterlassen.

So wird Strozzi unvergeflich bleiben, obwohl bas Spftem, bas er vertrat, gar nicht einmal recht jum Leben kommen konnte.

Cosimo I., bem er unterlag, stand bagegen mit allem seinem Thun und Lassen recht eigentlich auf bem Boben ber bamaligen Greignisse. Seine Individualität repräsentirte sich in dem Staate, den er gegründet hat.

Und ber schmerzliche Streit zwischen Bater und Sohn, ben ich zulest erzähle, erhalt seine Bebeutung besonders durch die Beziehungen zu ben größten Angelegenheiten jener Spoche, in die er eingreift.

Die Zusammenstellung bieser Auffäge ist fast zufällig; sie beruht nicht etwa auf ben eben vorgetragenen Reslexionen, biese sind mir erst später entstanden. Ich bitte den Leser, sie zunächst zu vergessen und sich nur dem Eindruck hinzugeben, den die Thatsachen, in deren Erforschung meine eigentliche Aufgabe liegt, auf ihn machen mögen.

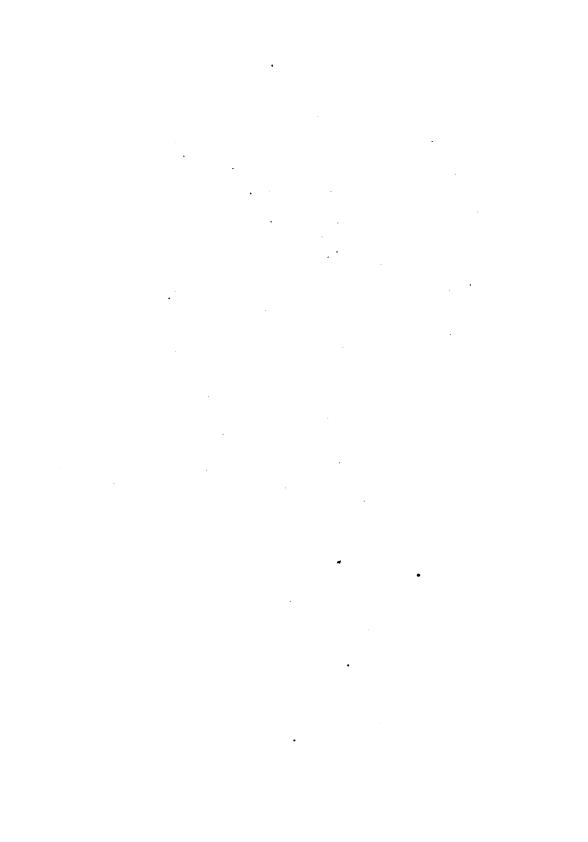

### Inhalt.

## Cardinal Consalvi und seine Staatsverwaltung unter dem Pontificat Pins $V\Pi.$

|                                                             | <b>E</b> cit |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Borrede                                                     | 8—£          |
| Einleitung. Urfprüngliches Berhältniß zwischen Rapoleon und |              |
| Bins VII.                                                   | 6-10         |
| Erftes Capitel. Carbinal Confalvi, fein Antheil an bem Con- |              |
| clave und an dem Concordat                                  | 11-16        |
| Concordat von 1801                                          | 16—24        |
| Ameites Capitel. Offinpation bes Kirchenstgates             | 25-34        |
|                                                             | 2004         |
| Drittes Capitel. Zeitweilige Unterordnung des Papsthums     |              |
| unter bas französische Raiserthum                           | 35-47        |
| Biertes Capitel. Blick auf die Restauration                 | 4859         |
| Künftes Capitel. Concordate                                 | <b>607</b> 8 |
| Sechstes Capitel. Ginrichtung ber weltlichen Regierung      | 79—90        |
| Siebentes Capitel. Schwierigfeiten ber inneren Berwaltung   | 91106        |
| I. Finanzen S. 92. — II. Juftig S. 97. —                    | <b>V</b> -   |
| III. Landban S. 99. — IV. Räuberwesen S. 102.               |              |
|                                                             |              |
| Achtes Capitel. Opposition der Geistlickeit                 |              |
| Reuntes Capitel. Revolutionare Bewegungen                   | 118135       |
| I. Carbonneria S. 118. — II. Gesahren mährend               |              |
| der neapolitanischen Revolution S. 129.                     |              |
| Zehntes Capitel. Lette Zeiten Bius VII. und Consalvis .     | 136-144      |
| Beilage. Erinnerungen an romifche Buftanbe im Jahre 1829    | 145-155      |
| Anhang I. Gin Bort fiber bie gegenwärtigen Brrungen im      |              |
| Kirchenstaate (1832)                                        | 156-161      |
| An hang II. Aneglige aus italiemichen Flugfdeiften          | 162—180      |
| aufnuß Tr. unglife and irreculinen Qenblokelten             | 102-100      |
|                                                             |              |

### Savonarola und die florentinische Republik gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts.

|                                                              | Seit            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Borrebe                                                      | 183-18          |
| Erftes Capitel. Emportommen bes Hauses Medici                | 184-200         |
| 3 meites Capitel. Biero Medici und bie Staatsveranderung     | •               |
| von 1494                                                     | 201—22          |
| Drittes Capitel. Sinnesweise Savonarolas                     | 222-234         |
| Biertes Capitel. Einführung einer popularen Berfaffung in    |                 |
| Florenz                                                      | 235240          |
| Fünftes Capitel. Republikanische Agitationen bis zum Früh-   |                 |
| jahr 1496                                                    | 247 - 256       |
| Sechftes Capitel. Einwirkungen ber europäischen Berhältniffe | 257 - 266       |
| Siebentes Capitel. Savonarola und Francesco Balori           | <b>267</b> —284 |
| Achtes Capitel. Coincidenz ber geistlichen und weltlichen    |                 |
| Fragen                                                       | 285-306         |
| Reuntes Capitel. Feuerprobe; Gefangennehmung Savo-           |                 |
| narola's                                                     | 307—319         |
| Zehntes Capitel. Berdammung und Tod Savonarola's.            |                 |
| Schlußbemerkungen                                            | <b>32</b> 0332  |
| Analecten                                                    | 333357          |
| I. Auszüge aus noch ungebruckten florentinischen Chroniten . | 335 - 345       |
| Della Storia di Bartolommeo Cerretani Libro 3.               |                 |
| S. 335. — Aus bem Tagebuch von Pietro Parenti.               |                 |
| <b>©. 342</b> .                                              |                 |
| II. Bur Kritit ber Lebensbeschreibungen Savonarola's von     |                 |
| Pico und von Burlamacchi                                     | 346-357         |
|                                                              |                 |
|                                                              |                 |
|                                                              |                 |
|                                                              |                 |
| Filippo Strozzi und Cosimo Medici, der                       |                 |
| erste Großherzog von Toscana                                 | 0-0             |
| erlie Großdergoß von Topenun                                 | 359-445         |
| •                                                            |                 |
|                                                              |                 |
|                                                              |                 |
| ·                                                            |                 |
| Dou Carlos, Prinz von Asturien, Sohn                         |                 |
|                                                              |                 |
| König Philipps II. von Spanien                               | 447—544         |
| I. Kritische Abhandlung                                      | 451-492         |
| Erster Theil: Analyse bisheriger Erzählungen                 | 453-472         |
| 3meiter Theil: Erörterung ber wichtigsten Streit-            | -30 312         |
| fragen                                                       | 472-492         |

### Inhalt.

|     |                                                       | Geit:            |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------|
| 11. | Geschichte bes Don Carlos                             | 493-544          |
|     | hertunft bes Don Carlos                               | <b>493-4</b> 95  |
|     | Jugendzeit                                            | <b>495</b> —503  |
|     | Antheil an ber Staatsverwaltung. Bermählungsplane     | 503-508          |
|     | Beziehung zu ben Riederlanden Digreffion fiber bie    |                  |
|     | tirchliche Bolitit Philipps II                        | 509-515          |
|     | Oppositionelles Berhalten bes Bringen gu feinem Bater | 515-523          |
|     | Fluchtentwürfe bes Bringen. Seine Befangenfesung      | 5 <b>23</b> —538 |
|     | Tob bes Prinzen Don Carlos                            | 538-544          |

· · · 

•



### Vorrede.

Der Geschichte ber Päpste lasse ich in den gesammelten Werken eine Abhandlung folgen, die ursprünglich früher geschrieben worden ist; die aber, insofern sie einen ihrer letzten Abschnitte näher erläutert, als eine Art von Ergänzung derselben betrachtet werden kann. Ich habe den Hauptbestandtheil dieser Abhandlung versaßt, kurz nachebem ich von einem längeren Ausenthalt in Italien zurückgesommen war, in der Frische unmittelbarer Erinnerung und auf den Grund authentischer Insormationen, die mir mitgetheilt wurden. Ich hatte ihr damals den Titel gegeben: Rom 1815—18231). Und ich darf hier wohl die Worte wiederholen, mit denen ich sie einleitete; sie bezeichnen den Standpunkt, auf welchem wir uns damals befanden:

Mit dem Namen Rom berbindet man fast unwillfürlich bie großartigen und heiteren Erinnerungen des Alterthums.

Wir sind in bem Nachtheil, ben Blid auf die nächste römische Vergangenheit richten zu muffen, die einen solchen Reiz freilich nicht hat und ein so rein-menschliches Interesse bei weitem nicht darbietet.

Für uns und das Berftändniß unserer Gegenwart indessen. ift dieselbe von großer Wichtigkeit. Nicht etwa nur deshalb, weil eine noch unentschiedene europäische Frage ben römischen Staat betrifft. Diese Frage selbst führt uns auf ein weiteres Felb, auf dem auch sie ihre Lösung erwartet.

1) Sie ift in bem erften Banbe ber Siftorifch-politischen Zeitschrift S. 623 ff. veröffentlicht worben.

Sie berührt die Bereinigung geistlicher und weltlicher Gewalt, welche ben Charafter bes römischen Staates, ich weiß nicht, ob ursprünglich und mit Nothwendigkeit, aber doch schon mehrere Jahrhunderte hindurch ausmacht, und ihm eben seine Bedeutung aiebt.

Noch immer bilbet Rom einen Mittelpunkt hauptsächlich ber romanischen Bölker, zu benen es selber gehört. Durch seine geistliche Stellung, burch bie Wirkung, die es ausübt, durch die Rückwirkung, die es erfährt, erhält es diese Nationen in einer steten inneren Bewegung, um so mehr, da es vermöge seiner weltslichen Lage ihre Entwickelung mit Nothwendigkeit theilt.

Aus einer lange fortgesetzten religiös = politischen Gährung, an der alle romanische Nationen, wie in der Sache der Jesuiten offenbar ist, mehr oder minder Theil nahmen, erzeugte sich in der mächtigsten und lebendigsten unter ihnen der Sturm der Revolution.

Kein Bunder, wenn diese, wie sie aus einer entschiedenen Feindseligkeit gegen den Katholicismus hervorgegangen war, sich auch unmittelbar wider den römischen Stuhl wendete. "Bir müssen", schrieb das französische Directorium bereits 1797, als man den Tod des Papstes erwartete, "die Gelegenheit benugen, um die Errichtung einer repräsentativen Regierung in Rom zu begünstigen, und die Welt endlich von der päpstlichen Herrschaft zu befreien".). Wiewohl es dahin nicht gekommen ist — die Franzosen waren gerade in dem Augenblicke nicht die Weister, als Pius VI starb, und das Conclave konnte unter dem Schutze der verbündeten Mächte gehalten werden — so ist doch die Hierarchie niemals zugleich in ihren beiden Beziehungen so tief erschüttert worden, als es zwischen 1789 und 1814 geschehen ist.

Enblich folgte die Reftauration. Wollte man sie mit Einem Worte und im Ganzen bezeichnen, so müßte man sie als eine Reaction der germanischen Welt und des Nordens gegen die revolutionirten romanischen Bölker betrachten, die in ihrem neuen Zustand durch den Gang der Begebenheiten zu einer Weltmacht geworden waren, welche alles mit sich fortriß und verschlang, neben der keine andere bestehen konnte. Die Restauration ist,

Dépêche confidentielle de Réveillière - Lepeaux au général Bonaparte, 21 octobre 1797.

daß biefe Racht gebrochen wurde. Man fagt wohl, fie stellte bie alten Gewalten wieder her. Besser wurde gesagt, sie gab ihnen Raum sich herzustellen. Ihnen selber blieb die hauptsache überlassen. Wie ben übrigen, so ber hierarchie.

Bu erörtern, wie biese nun nach bem Umschwung ber Weltbegebenheiten und mit welchem Glücke sie eine eigentlichere innere herstellung versuchte, ist die Absicht des folgenden Aufsages. Ich wünschte sowohl das Getriebe des römischen Staates in sich selber als seine Stellung zu ber Welt, so viel mir möglich, zur Anschauung zu bringen.

Um babei nicht fehl zu geben, wird es nothwendig fein, ben Blid noch einmal zurudzuwenden und ben Rampf zu betrachten, in welchen bas Papfithum mit dem Beherricher jener revolutionaren Weltmacht einige Jahre lang verwickelt war.

Co ichrieb ich im Jahre 1532.

Seitbem bat sich nun ber bistorisch-politische Standpunkt felbit Der Rirdenstaat besteht in feiner alten Form nicht mehr: Rom ift bie Sauptstadt eines italienischen Königreiches geworben. Das politische Interesse, welches bamals ben Blid auf ben Kirchenstaat richtete, ist badurch verringert worden; bas bistorische aber um fo mehr bervorgetreten. Für bie Runde ber Greigniffe ift bann eine wichtige Bereicherung bingugefommen. Bon bem Carbinal Confalvi find authentische, bon ibm felbst verfaßte Diemoiren er= ichienen 1), die bann einige Witerrebe bervorgerufen und Mit= theilung einer Reibe feiner Depefden veranlagt haben 21. Weber bie einen noch die andern erftreden fich gwar auf die Beriode feiner Staatsverwaltung, welche ben eigentlichen Gegenstand biefer Abbanblung bilbet; allein fie bieten für bie frühere neue Informationen bar, bie jum Berftandnig feiner Sandlungen mefentlich beitragen. 36 habe nicht verfäumen burjen, ben Inhalt berfelben in ben erften Theil meiner Abbandlung aufzunehmen. Die späteren Capitel haben nur in ihrer Form eine Beränderung erfahren. Ginige Bemerfungen, bie ben ferneren Bang ber Ereigniffe andeuten, habe ich ebenfalls hinzugefügt.

- 1) Mémoires du Cardinal Consalvi par Chrétineau-Joly.
- 2) Theiner Histoire des deux concordats de 1801 et 1803.

### Einleifung.

## Ursprüngliches Verhältniß zwischen Napoleon und Vius VII.

Ms Napoleon Aegypten erobert hatte und St. Jean b'Acre belagerte, bachte er an die Errichtung eines prientalischen Reiches. Die Bewohner ber benachbarten Gebirge erwarteten nur feinen Sieg, um fich ihm angufdliegen; icon hatte er bie Schluffel bon Damaffus; bie gange grabifche Bevölkerung bedurfte nichts als einen Unführer; Conftantinopel hatte ihm nicht widerstanden, Indien mare ihm nicht ju fern gewefen. Es ware wohl ju viel gefagt, wenn man ibm einen in bestimmten Umriffen biegu entworfenen Blan aufdreiben wollte; er bachte baran nur als an eine große Doglich= feit; auf Spaziergangen, in unbeschäftigten einsamen Augenblicen schmeichelte er fich mit biefer gigantischen Musficht. Bum Theil in fo großen Soffnungen, jum Theil in bem Befühle ber augenblidlichen Nothwendigkeit, bas Erworbene in Rube zu behaupten, beschäftigte er fich bann mit bem Glauben jener Bolferschaften. Er fab ben Ginflug ber Ulemas und fuchte fich beffelben zu berfichern. Er wohnte ihren Festen bei; feine Berichte an bie Scheifs und Imams beginnen mit ber Glaubensformel ber Dlostimen; feine Tagesbefehle an Die frangofischen Benerale unterscheiben feine Sache bon ber Sache ber Chriften: man führt ein Schreiben an Menou an, in welchem fogar "bon unferm Propheten" bie Rebe ift 1).

Wie viel tam ba auf St. Jean b'Acre an! napoleon fagte:

<sup>1)</sup> Bourrienne, T. II, ch. 12. Er versichert, bag bie Gesprache, bie er auführt, bis auf bie einzelnen Borte genau seien. Er schrieb fie auf ber Stelle nieber.

"bas Schickfal bes Drients hangt an biefem Neste". Aber man weiß: er vermochte es nicht zu bezwingen.

Rapoleon kehrte nach Frankreich jurud. Gar balb fah er Europa und zwar junächst die katholische Hälfte zu seinen Füßen; nicht ein orientalisches, sondern ein occidentalisches Reich zu errichten war ihm bestimmt.

Statt ber Ulemas bes Ditens fand er im Abendland die Priester, zwar heruntergebracht, halb vernichtet, aber selbst in diesem Berfall noch mächtig und von großem Einfluß. Wie dort jene, so zogen nunmehr diese seine ganze Aufmerksamkeit auf sich. Es ist doch sehr bezeichnend, daß er in den Bemerkungen zu einem neueren Werke von den Beobachtungen, die er über die mahometanischen Secten und ihr Verhältniß zu Constantinopel gemacht habe, ausgeht, um auf die Nothwendigkeit eines Concordates mit Rom zu kommen.).

Gewiß selten bat ein Kürst alle positive Religion mit einer so felbftbewußten Gleichaultigfeit, fo entichieben als etwas ibm Meußerliches, als Material unt Gulismittel angefeben. Er erflarte fich fur bas Chriftenthum, nicht weil es von gottlichem Inhalt fei, fonbern weil es biene bie Menichen im Baum ju balten, fie gute Sitten lehre, und ihren Gang gum Bunterbaren befriedige 2). Er batte fich für Confucius und Mabomet fo gut ertlart wie fur Chriftus. In Megypten, fagte er, mar ich ein Dabomeraner, in Frankreich bin ich ein Katholit. In bem Moment, bag ibm bie Bugel ber Regierung gufielen, batte er vielleicht eben is gur ben Brotestantismus ergreifen tonnen. Er mablte ben Ratholicismus, nicht meil er ibm bie Babrbeit zu enthalten geichienen batte, fontern weil bie Mebrgabl ber franwien biefem Befenntniffe entweber noch anbing ober leicht mieter au bemfelben ju bringen mar; er that es auch noch aus einem antern Grunde, auf ten es uns bier anfommt. Er gog ben Ratholicismus bor, weil berfelbe ben Barit bane. Und warum bies? Gatte Nareleon nicht gerade von bem Bavir einen Widerftand ju ermarten, wie ihn in ber Regel alle weltlichen Gewalten gefunden haben : Un= verhoblen fpricht er feinen Gebanten aus. "Ich verzweiselte nicht", fagt er, "burt ein Mittel ober bas andere, bie Leitung

<sup>1</sup> Six notes sur l'ouvrage intitulé ..Les quatre Concordats ... Mémoires de Napoléon. Mélanges I. 43.

<sup>2</sup> A voice from St. Helene L 444.

biefes Bapftes an mich zu bringen; und alsbann welch ein Einfluß  $l''^{1}$ )

Bei dem Abschluß des Concordates von 1801, dessen wir sogleich gedenken werden, hat er gesagt: hätte es keinen Papst gegeben, so hätte man ihn für diesen Fall besonders machen muffen.

Freilich gehörte gerade ein folder Papst bazu, wie Pius VII war.

Man hat uns so viel bavon gesagt, wir haben so oft bavon gelesen, daß wir am Ende fast unwilksürlich mit dem Gedanken eines katholischen Briefters die Idee von Verschlagenheit und Herrschlucht, von Heuchelei und Aberglauben zu verbinden gezlernt haben.

Es giebt gewiß viele Beispiele von biefer Digbilbung.

Sollte aber wohl die chriftliche Religion, so ganz unweltlich in ihrem Wesen, von einer so innern Lauterkeit, daß sie von selbst zur Nachfolge in derselben erzieht, nicht auch da, wo sie in minder reinen Formen erscheint, ihre ursprüngliche Wirkung entwickeln können? Sollte nur die Ausartung wirken, und niemals die innere Kraft, um welche sich jene nur angelegt hat?

Ich bekenne, daß ich in diesem Stande so gut als in irgend einem andern Männer von dem reinsten und kindlichsten Sinn, ohne Anspruch an die Welt, bescheiben und duldsam, glückselig in ungestörtem Herzensfrieden, voll wahrer Frömmigkeit gefunden habe. Welch ein Abstand zwischen jener Verdorbenheit, von der man uns erzählte, und dem Ideal von Güte und innerm Abel, das in ihnen lebt.

Bielleicht war biese Gesinnung lange Zeit nicht zu einer so vollkommenen Ausbildung gekommen, wie in dem Oberhaupt, das der katholischen Kirche vier und zwanzig schwere Jahre während der Stürme der Revolution vorgestanden hat.

Pius VII hatte einen Ausbruck, der felbst die weltlichsten

<sup>1) &</sup>quot;Le catholicisme me conservait le Pape; et avec mon influence et nos forces en Italie, je ne désespérais pas tôt ou tard, par un moyen ou par un autre, de finir par avoir à moi la direction de ce Pape; et dès-lors quelle influence! Quel lévier d'opinion sur le reste du monde!" Mémorial de St. Hélène, V, 326.

Menschen hinriß. "Er ist ein Lamm", sagte Napoleon, "wahrhaft ein guter Mensch, ein Engel von Güte". "Benn die Augen der Spiegel der Seele sind", sagt de Pradt'), "so muß die Seele Pius VII himmlisch sein, mehr als die Seele irgend eines andern Sterblichen."

Nicht baß biese Sanstmuth und unerschütterliche Güte ihm so ganz von Ratur beigewohnt hätten. Als er Consalvi zuerst in sein Bertrauen aufnahm, sagte er ihm: "Sie haben meinen Borgänger gekannt; Sie wissen, wie leicht er aufzubringen war. Run wohl! ich bin einer gleichen Leidenschaftlichkeit unterworfen. Gott giebt mir aber die Gnade, daß ich sie besiege." Der Cardinal fand, daß dem so war. In dem ersten Augenblick eines Ereignisses, einer Eröffnung war dem Papst eine innere Erregbarkeit anzusehen. Diese milden Augen verriethen noch ein anderes Feuer, das indessen bald der gewohnten Erhebung der Seele Plan machte.

Solche Gewöhnung wurde ibm Natur. Wenn irgend ein anderer, fo bedurfte er fie.

Schon bamals als bie Frangoien querit ben Rirchenstaat bemokratisirten. Er war noch Bischof von Imcla. Er zeigte sich erhaben über bie Leibenschaften bes Tages. Diesen wilden Republikanern hielt er weißlich vor, bag bie Tugent bas Erincip ber Republik sei, bag bie driftliche Religion felber Berbrüterung forbere; sie wurden gute Temokraten sein, waren sie nur erft tugenthaft und gute Christen?

Bie viel mehr in femem Berhaltnig als bas geiftliche Oberbaupt zu bem aus ber Revolution hervorgegangenen neuen Staate und zu bem Raiferthum.

Bufrieben bie Religion mieter anerfannt, bas Chriftenthum wieber bergeftellt ju feben, mußte er in ten größten Berluft eine willigen, ben bie Rirde fen ber Beformation erlimen hatte; fo viele

<sup>1.</sup> Les quatre concordate par M. de Pradt. Paris 1818. T. II. p. 211.

<sup>2 36</sup> bahe um die lleberfegung von mitt Homelle du oltogen Cardinal Chiaramonte, évêque d'Imola, authellement souverale pontife Pie VII. Paris 1914. Auf dem Engund fat Benn lingere Stellen, libro XII. 36 mil mot fagen, daß mot eninge kongang zu demokranischen Hommen in dieser Comilie durchformer dass ist alles unter der hichten Rudhfoten gefüge.

Diöcefen auf einmal, so unermeßliche Güter entschloß er sich um bes höhern Zweckes willen aufzugeben.

Welch' ein Frrthum war es aber, babei ein bollfommenes Einverständniß zwischen Pius und Napoleon selbst vorauszusezen. Eben an diesen Monient knüpften sich Mißverständnisse an, die, vor den Augen der Welt verborgen, nach und nach den ganzen Horizont beherrschten. Um sie kennen zu lernen, müssen wir die Stellung und die Thätigkeit des vornehmsten der Rathgeber Pius VII, des Cardinals Consalvi in's Auge fassen.

### Erstes Capitel.

## Cardinal Consalvi, sein Antheil an dem Conclave und an dem Concordat.

Man hat eine Sammlung von Gedichten hervorgezogen, welche die Zöglinge des Seminars von Frascati im Jahre 1772 vor dem Gründer und Beschützer desselben, dem Cardinal von York, recitirten. Bor allen zeichnet sich eins durch edle und jugendlich emporstrebende Bezeisterung aus. Der junge Verfasser glaubt die Mühseligkeit personiszirt zu erblicken, mit mürrischen Braunen, wie er sagt, und sleischloser Wange, sie droht ihm lange Nachtwachen und kummersvolle Arbeit an. Allein er fürchtet sie nicht. Freudig will er sich den Schweiß von der Stirn wischen, er hofft dafür ein günstiges Läckeln seiner Göttin, die er anruft, der friedlichen Pallas. In ihrem Geleite denkt er zum Ziele seiner Wünsche zu gelangen. "Mich erwarten, ruft er aus, ich weiß es, Ehre, Reichthümer und Ruhm, aber eben dies ist mir ein Sporn, eine erwünschte Ermunterung zu ebler Arbeit 1)."

Ercole Marchese Consalvi war 15 Jahr alt, als er dies Gebicht versaßte. Man sagt wohl, was man in der Jugend begehrt, hat man im Alter die Fülle, und gewiß, in dem zusammengenommenen Wunsche einer gesunden Jugend liegt gleichsam ein großes Borgefühl der Zukunft, eine Art von Forderung der noch verborgenen Kräfte an das Schicksal, der dieses oftmals Folge leistet.

Confalvi, am 8. Juni 1757 in Rom geboren, ftammte aus einer Familie alter städtischer Notabilität, die von Bisa ausgewanbert war; erft sein Großvater hatte kraft testamentarischer Bestim-

1) 3m Anhang zu Luigi Cardinali Elogio detto alla memoria di Ercole Consalvi, Cardinal diacono di S. Maria a'Martiri. Pesaro 1824.

mung, in beren Folge ihm bie Erbichaft eines Consalvi zu Theil wurde, Titel und Wappen biefer Familie angenommen, die an fich nicht zu bem einheimischen Abel in Rom gehörte1). Von Jugend auf widmete er fich ber Kirche, die in Rom zugleich die Regierung war. Der Methode des Professors, der ihn in Mathematik und Philosophie unterrichtete, schreibt er es zu, wenn man später an ihm felbst gesundes Urtheil und fritische Unterscheidungsgabe gerühmt habe. In der Akademia ecclefiastica erscheint der Pater Zaccaria, ein früherer Jefuit, ber sich eines großen Rufes erfreute, als sein vornehmster Lehrer. Im Jahre 1783 trat ber junge Consalbi als Cameriere fegreto Papft Bius VI in bie Bralatur; einer rafden Beförberung hatte er fich nicht gerabe ju rühmen, boch gelangte er durch die Brotektion seines Obeims, des Cardinal Negroni, ju bem Sefretariat bes hospitio San Michele, welches eine große Mannichfaltigfeit bon Geschäften umfaßte. Doch wollte ihn ber Papft nicht in ber Abministration, sondern in ber Magistratur beförbern. Im Jahre 1792 wurde er Auditor di Rota. In diesem Amt, bas ihm Zeit zu kleinen Reisen übrig ließ, glaubte er ruhig bas Carbinalat, bas mit ber oberften Stelle in ber Rota verknüpft mar, er= warten zu können. Jene glänzende Beriode bes Lebens und Dafeins, welche auch zu Rom der Revolution unmittelbar vorherging, genoß er in ber Kraft und Bluthe feines Mannegalters. allen guten Gesellschaften fab man ibn; er hatte bas Talent, mit vielen verschiedenen Berfonlichkeiten zu verkehren und aus bem Um= gang mit ihnen Rugen ju gieben. Mit ben Ersten unter ben Beift= lichen und Staatsmännern, ben Gelehrten und Runftlern, Die fich in Rom befanden, war er vertraut; die ausgezeichnetsten Fremben suchten ihn auf. Cimarosa trug Nächte lang seine Compositionen ihm zuerst vor. Bas er selbst über biefe Zeiten erzählt, athmet ben Beift eines friedlichen Behagens und ruhigen Emporftrebens, welcher ber Curie dieser Zeit eigen war. Unter Anderem lernt man baraus bie Rudficht fennen, welche Bius VI. bem boben Burbentragern ber Rirche ju Theil werben ließ, ohne boch babei seinen souveranen Willen aufzugeben. Consalvi ftand mit bem Nevoten bes Bapftes, Braschi, ben Häusern Giustiniani und Ruspoli in freundschaftlicher Beziehung und sab nach allen Seiten bin einer sicheren, ehrenvollen Rufunft entgegen. Da trat nun aber die große Be-

<sup>1)</sup> In ben memoires de ma vie (bei Chretineau-Joly II, 1) legt er einigen Werth barauf, bag er von ben Brunacci von Bisa stamme, einer Familie von gutem alten Abel.

gebenheit ein, welche allen bisherigen Zuständen ber Welt ben Untergang brohte: die französische Revolution. Durch die siegreichen Fortschritte berselben in Italien wurde Consalvi unmittelbar berührt und die Richtung seines Lebens geändert.

Um bor ben aus ber cisalpinischen Republit brobenden Invafionen sicher zu sein, reichte bas bisberige Kriegswesen bes Rirchenftaates . bas unter bem Prefibente belle Armi ftanb, nicht bin; ber Bapft fab fich veranlagt, ben General Caprara aus bem öfterrei= dischen Dienst in ben seinen zu nehmen; ba man es aber nicht für vaffend bielt, benfelben bem Prefibente unterzuordnen, fo ernannte ber Papst eine neue Congregation, burch die er unmittelbar mit bem General zu verhandeln gedachte; er mablte Confalvi jum Setretar berfelben; eine Stellung, in ber biefer nicht allein eine große Aufgabe zu erfüllen hatte, sondern auch bei allen denen, welche an ber bisberigen Ordnung ber Dinge Theil genommen, Migbergnugen und Biberftreben erregte. Die bitterfte Geinbfeligfeit erwachte, als bie Congregation, ba die Rosten verringert werben mußten, bereits promobirte Offigiere in ihren früheren Grad gurudberfette. Dennoch gelang es bie Ordnung aufrecht zu erhalten, mas um fo michtiger mar. ba bas Directorium ber frangofischen Republit zu ber Meinung Unlag gab, als bente es innere Unordnungen jur gewaltsamen Besignahme Roms zu benuten. In Folge ber Ermordung bes General Duphot erhielt biefe Beforgniß ibre Bestätigung. Confalbi verfichert, bas romifche Boll fei bereit gewesen, fich ben verbringenben Frangojen entgegen= guieben; aber bagu wollte bie Regierung nicht bie Sand bieten: benn es wurde bie größten Bermirrungen veranlagt haben. Ohne Biterftand rudten bie Frangoien ein: Confalvi felbit fam in ben Fall, bie Ueberlieferung ber Engelähurg an tiefelben einleiten unb überwachen ju muffen. Balt barauf folgte bie gemaltiame Wegführung bes Papites, Die Proflamirung ber Republit. Auch Confalbi gerieth in bie großte Gefahr, ba man ibn fur ten Urheber ber früher ergriffenen friegerifden Magregeln bielt. Er murbe in bie Engelsburg eingeichloffen unt tann gwar nicht, wie er furchtete, gur Deportation, aber qu emiger Berbannung aus bem Rirchenstagte veruntheilt. In Geiellidaft ron gemeinen Berbredern murte er nach Terracina gebracht. Er verbanfte es tem Cardinal fort, ber nach Reavel geflüchtet mar, bag er Aufnahme baielbit fant; aber feine: Bleibens war bort nicht: er bachte feine Dienste bem unglüdlichen Bapfte ju weiben, ber bamale nach ber Kartbaufe bei Alorens ge Fracht war. Birflich ift es ibm gelungen, bon Liborno aus ba

hin zu gelangen. Er sah Bius VI., allein die Erlaubniß, bei ihm zu bleiben, konnte er nicht erhalten. Der Papft gab ihm seinen Segen; Consalvi sagt, wie einer der Patriarchen alter Zeit. Im August 1799 erlag der Papst den Gewaltsamkeiten, die er erfuhr. Bor seinem Ende hatte er selbst verfügt, daß has Conclave da geshalten werden solle, wo sich die meisten Cardinäle besinden würden. Dies war nun damals im Benetianischen der Fall. In guter Anzahl kamen die Cardinäle selbst zu diesem Behuse in Benedig zusammen, wohin sich Consalvi schon früher begeben hatte.

Es waren die Zeiten, in welchen die zweite Coalition große und glänzende Fortschritte machte. Kaiser Franz trug die Kosten des neuen Conclave. Es schien nicht anders bevorzustehen, als daß

ein Papft in bem Sinne ber Coalition gewählt murbe.

In Diesem Moment hat nun Confalbi eine eigenthümliche Stellung genommen, bon ber sein folgendes Leben bestimmt worben ift. Die Congregation ber Carbinale hatte ihn jum Sefretar bes fünftigen Conclave ernannt. Er faßte bie erften Briefe ab, welche ju schreiben waren und besorgte bie Berbeirufung anderer Cardinale, die äußeren Einrichtungen, namentlich auch die für die Berfammlung bes Conclave geeignete Lokalität im Benediktinerklofter San Giorgio1): bann aber gewann er auch Einfluß auf die Wahl. Wäre bies Conclave sich selbst überlassen geblieben, so würde Cardinal Bellisomi bie erforderlichen zwei Drittel ber Stimmen mahrscheinlich bald erlangt haben. Dem sette sich jedoch Cardinal Hertan, ber jugleich als öfterreichischer Befandter fungirte, entgegen. Er hielt bie Babl auf, um erft bei Raifer Franz beshalb anzufragen. Allein barüber erwachte in den Cardinalen das firchliche Selbstgefühl: fie meinten fast, ber vorgregorianische Brauch, über eine fünftige Bahl bei ben Raifern erft anzufragen, solle wieder erneuert werden. In der Berftimmung hierüber geschah bann, daß auch ber von Defterreich vorgeschlagene Cardinal Mattei nachhaltigen Wiberstand fand. Der Hauptgrund lag obne 3weifel barin, daß man feinen Bapft mablen wollte, ber nicht entschloffen mare, fein ganges Gebiet wieber in Besitz zu nehmen 2). Die Strutinien schwankten hin und her. Das Conclave selbst wurde ungebulbig barüber. Da hat nun Consalvi,

1) Er sagt selbst: de concert avec l'Empereur, Mémoires I. S. 115.

<sup>2)</sup> In der Erzählung Petruccelli's della Gattina Histoire diplomatique des conclaves wird mit Bestimmtheit behauptet, Cardinal Russo habe vom König von Neapel die Instruction gehabt: de faire tont au monde pour avoir un pape qui reprit ses anciens Etats et repoussât l'Autriche au delà du Pô. (IV, ©. 287).

The second secon

obwohl nur Gefretar, jur Entscheibung wesentlich beigetragen. Er ift es nicht gewesen, ber ben Cardinal Chiaramonti zuerst genannt hat; bas ift bon Maury geschehen, mahrscheinlich im geheimen Ginverständniß mit Cardinal Russo; aber Consalvi gab die Mittel an, burch welche ber Rührer ber Minorität, Antonelli, bewogen werben tonnte, ein Mitglied ber Majorität, ju welcher Chiaramonti ge= borte, anzunehmen; er bediente fich babei ber Bermittelung eines ge= idicten Conclavisten. Bei Cardinal Braschi, von bem die Debrheit abbing, feste Confalvi felbft feinen Ginflug ein, fobag, ale ber ent scheibenbe Tag anbrach, Chiaramonti einmuthig jum Bapft gewählt wurde. Diefer nahm feinem Borganger, bem er feine Erhebung jum Burpur verbankte, zu Ehren ben Namen Bius VII. an. augestehen muffen, daß bei ber Wahl bas Princip ber firchlichen Unabhängigkeit auch unter ben schwierigsten Umftanben gewahrt Sie fann ju ben Ereigniffen gerechnet werben, burch welche bie zweite Coalition in sich selbst gebrochen worden ift.

In Wien hatte man nichts mehr gewünscht, als bag ber neue Bapft fich felbst babin begeben hatte. Bius VII. lehnte bas ab: benn fein geiftlicher Beruf forbere bor Allem feine Hüdlichr nach Rom. Daß biese aber bereits geschehen konnte, beruhte auf ben Differengen amifchen ben Sofen von Reapel und Wien. Das Ronigreich Reapel fühlte fich in feiner Unabhängigfeit von Desterreich bedroht und hatte ein Intereffe, ben Bapft wieber in Rom ju feben, ber ihm als Bollwert bienen werbe. Die Berfuche, ben neuen Bapft noch bor feiner Abreise zur Bergichtleiftung auf die brei Legationen, die bon ben Frangofen bem Rirchenstaat entriffen, jest aber von ben Defterreichern in Befit genommen waren, ju bermögen, scheiterten an ber Geftigfeit bes= felben, in ber ihn Confalbi bestärfte. War nun Widerftreit gegen Cefter= reich die Signatur bieses Bontifitats in seinem Ursprung, so wurde es in bemielben burch die Wendung, welche die Weltereigniffe nahmen. bestätigt. Auf ber Reise nach Rom erhielt Bius VII. die Nachricht von ber Schlacht bei Marengo. In offenbarem Gegensatz gegen bie Berricaft bon Defterreich in Italien fehrte ber Bapft nach feiner hauptstadt jurud. Im gemiffen Ginne mar er jest ber Berbunbete ber Frangofen, die feinen Borganger entthront hatten.

Balb nach ber Rudfehr wurde Consalvi zum Cardinal erhoben, wobei man nicht vergessen barf, daß boch das Staatsekretariat, das er jest ohne Einschränfung annahm, sein eigentliches Fundament war und blieb. Er gab sich unendliche Mühe, den Kirchenstaat

wieder zu organisiren. Bei den Neuerungen, die er zu biesem Zwecke für nothwendig hielt, fand er jedoch den größten Widerstand in der Hierarchie der alten Behörden. Das Wichtigste aber, was den römischen Hof beschäftigen konnte und beschäftigte, waren die religiösen Angelegenheiten.

### Concordat von 1801.

Navoleon Bonavarte nahm die Legationen wieder in Besit, aber augleich ließ er ben Bapft burch einen befreundeten Bischof miffen, baß er mit ihm über die religiösen Angelegenheiten in Negotiationen einzutreten wünsche. Unermeglich war bie Aussicht, Die fich bierburch bem römischen Stuble eröffnete: benn noch mar ber Ratholi= cismus eigentlich abgeschafft in Frankreich. Ihn auf die eine ober bie andere Weise hergestellt ju feben, schwellte die Bergen ber Glaubigen, bor Allen des Bapftes mit Hoffnung und Freude. Aber indem Bonaparte sich entschloß, ben Katholicismus in Frankreich wiederherzustellen, wollte er boch die revolutionäre Grundlage nicht erschüttern, auf welcher feine Gewalt beruhte; er wollte die einander in der Tiefe widerstrebenden Brincipien bes romischen Katholicismus und ber Revolution vereinigen. Durch ihre Berbindung meinte er sein Biel. bie Aufrichtung einer unerschütterlichen Gewalt in Frankreich und in Europa, ju erreichen. Nachbem gegenseitige Eröffnungen gewechselt waren, trat er mit bem Entwurf eines Concordates herbor, bei bem er feine Befichtspunkte festhielt, bor welchem aber bas Collegium ber römischen Carbinale gurudichraf. Die Carbinale fügten bem Entwurf Berbefferungsvorschläge bei, Die Napoleon feinerfeits berwarf. Er fab die Sache aus bem militarischen Gesichtspunkte an; und ungeheuer war seine Uebermacht in jenem Momente. Er forberte endlich bie Unnahme feines Entwurfes, widrigenfalls werbe er feine Truppen in den Rirchenstaat einruden laffen. Sie standen bereits in Florenz unter Murat und schienen bazu bereit zu fein. einen kurzen Reitraum von wenigen Tagen wollte er noch zur Deliberation geftatten.

In bieser Arisis forberte ber anwesende französische Gesandte Cacault den Cardinal Staatssekretär auf, sich selbst nach Paris zu begeben: benn es werde dem Sprgeiz Napoleons schmeicheln, den obersten Stellvertreter des Papstthums in seiner Hauptstadt zu empfangen. Cacault gehörte zu denen, die ein Concordat für schlechthin nothwendig hielten; einer seiner Gründe war, daß man die Feinde der Kirche, von denen Bonaparte umgeben sei, auf

geschickte Weise unschäblich machen muffe. Durch die Gefällige teit des Gesandten kam es dahin, daß Consalvi die Reise antreten konnte, ohne daß der Berzug eine unmittelbare Invasion der Franzosen veranlaßt hätte. D. Cacault mußte Rom verlassen. Um aber zu vermeiden, daß sein Abreise nicht als ein Bruch erscheine, was auch deshalb nothwendig war, damit die römischen Revolutionäre nicht durch einen solchen ermuthigt würden, sich gegen das Papstthum zu erheben, wurde veranstaltet, daß Consalvi vor aller Augen in Gemeinschaft mit ihm die Reise antrat. Die beiden Minister waren einverstanden, eine Abkunft zu Stande zu bringen, über welche ihre Regierungen noch sehr verschiedener Meinung waren.

Als Confalvi nach Baris fam, fehrte Napoleon junächst einen politischen Gesichtspunkt bervor. Er empfing ihn mit einer Rlage über die guten Berhältniffe, in benen ber beilige Stuhl zu Rufland ftebe, wie bas die Unerkennung ber bortigen Jesuiten beweise 2): benn eine seiner vornehmften Absichten ging babin, ben Bapft von jeder Berbindung mit ben Undersgläubigen loszureißen. Gine andere Betrachtung in Bezug auf die allgemeine Un= gelegenheit brachte ber öfterreichische Gefandte Cobenal gur Sprache: Rom, meinte er, muffe icon aus dem Grunde nachgeben, weil eine Arrung mit bem erften Conful eine für die fatholische Kirche verberbliche Wirkung in Deutschland und Italien ausüben wurde. In biesem Augenblice glaubte man noch ein Schisma in aller Form fürchten zu muffen : benn fo eben berfammelte fich eine Spnobe ber constitutionellen Bijchofe in Paris, beren Würde fich von ber 1790 becretirten Civilconstitution bes Clerus berschrieb. Man gab ihnen baburch eine offizielle Gelegenheit sich auszusprechen. Und noch war ber Geift ber revolutionaren Beiten, ber fie bervorgerufen batte, feines= wegs vertilgt. Confalvi beflagt fich, daß bas Concordat febr gabl= reiche und fehr mächtige Geinde habe; die vornehmsten Körper= icaften bes Staates, einen großen Theil bes Militares; bie Wuth

<sup>1)</sup> Artant (histoire du pape Pie VII. I. Z. 119 ff.) ift febr ausführlich über bie Meugerungen, bie ibm Cacault selbst gemacht habe: er war bamals Gesandrichaftebefretar. Aus ten Memoiren Consalvis lernt man aber bie Bergange noch näher kennen.

<sup>2)</sup> In bem Bericht über bie erfie Autienz, vom 23. Juni 1801, welchen Cenfalvi nach Rom abstattete, Theiner, histoire des deux concordats, I, 172 ff. findet fich bies nicht. Aber biefe Berichte enthalten überhaupt nur Mittheilungen über bas vorliegende Geichaft, mit ber Bemerfung, bag sie boch nicht ganz vellftändig feien.

<sup>3)</sup> Tepesche Conjalvis vom 2. Juli 1501: Tutti i corpi delle mugi v. Rante's Werte. XL. – 1. u. 2. Gesammtausg. 2

ber Jakobiner und bie Anmaßung ber Philosophen, die Sache ins Lächerliche zu ziehen. Oft verzweifelte er, mit bem Concordat zu Stande zu kommen: aber, wenn es mißlinge, so wurden daraus die schwersten Nachtheile für den Staat des Papstes und die Kirche entstehen.

Wenn man fragt, mas nun Navoleon boch zu bem Bunich einer Wiebervereinbarung mit Rom vermochte, fo mar es bie Ueberzeugung. baß nur burch eine folche bie öffentliche Rube aufrecht erhalten werben fonne. Und follte ibn nicht auch ein monarchischer Gedante babei geleitet haben. Man hat ihm gesagt, wenn er die Absicht batte, die Republik abzuschaffen und die Monarchie berzustellen, fo werbe ein Concordat mit Rom ihn babin führen fonnen; man bat es ihm felbit gejagt in ber hoffnung, ihn baburch abzuschreden; aber eber bas Begentheil mußte baraus folgen. Rur vermieb er um jo mehr, bag bie Sache nicht blos als feine eigene erscheine; er ließ fich Butachten bon allen Seiten geben, beren Inhalt Confalvi erichrectte, aber bann boch auch wieder bei ber großen Gefahr eines Zerwürfnisses gefügiger machte. Noch niemals batte Rom Concessionen gemacht, wie damals. Die größte war die Anerkennung bes Bertaufs ber geiftlichen Guter, auf beren Besit bie Sierarchie ber früheren Jahrhunderte beruht hatte. Das Gigenthums: recht des Erwerbers wurde in aller Form bestätigt und eine neue Circumscription ber Diocesen vorgenommen, welche bie Möglichkeit, ben alten Ruftand berauftellen, auf immer abschnitt.

Eine ber vornehmsten Forberungen Napoleons ging bahin, daß die Bischöse bes ancien Regime von dem Papst zu ihrer Demission veranlaßt werden sollten: denn unmöglich könne die französische Regierung sie wieder aufnehmen, da sie alle Emigranten und Gegner seien. So sehr dies den zusammenhaltenden Ideen der Hierarchie widersprach, trug doch die päpstliche Curie in dieser Beziehung den inneren Bedürfnissen des revolutionären Staates Rechnung. Sin Brebe erging an die alten Bischöse, in welchem ihnen vorgestellt wurde, das heil der Religion fordere diese Entsagung: ihre Pflicht sei es, das allgemeine Beste ihrem eigenen vorzuziehen.

Die Nomination zu ben bischöflichen Sitzen wurde in dem Conscordat dem ersten Consul überlassen, der völlig an die Stelle der bourbonischen Könige trat. Man ging darüber hinweg, daß er seine eigene strature, tutti i filosofi, tutti i Libertini, una massima parte del Militare è contrarissimo; vom 13. Juli: il console ha tenuto egualmente il surore de'Giacobini che il ridicolo de'filosofi. Theiner II. pièc. just. 54. 57.

Katholicität nicht öffentlich proclamiren wollte, und selbst barüber, baß er einen großen Theil bes Kirchenstaates noch in Besith hatte. Die Brärogativen ber alten Könige in Rom sollten ihm bennoch zustehen. Und wenn er in ben Discussionen ja einmal nachgab, so war es blos in dem Artikel über die Eidesleistung des Bischofs, bei welcher er revolutionäre Anklänge vermied und auf die Form des alten Königthums zurückam.

Der revolutionare Staat wurde bergestalt vollkommen als berechtigt anerkannt, ein unermestlicher Bortheil Napoleons für seine Stellung im Innern. Denn die Anerkennung des Verkaufs der Rationalgüter biltete eine Grundlage für den socialen Zustand in Frankreich; ichen insosern war das Concordat einer Abkunft mit den constitutionellen Bischöfen bei weitem vorzuziehen. Für den römischen Stuhl lag das entscheidende Moment darin, daß die Institution der Bischöfe, also die sirchliche Sberhocheit, wieder in seine Hänce zurückgegeben wurde. Allein in Frankreich war man sehr eifersüchtig, dieselbe nicht in Bezug auf den Staat anzuerkennen. In teinem San, in keinem Worte sollte sie geduldet werden; es war eigentlich tie vornnehmste Schwierigkeit, auf welche Consalvi stieß, die ihm die größte Bein verursachte, die er selbst mit der Agonie des Todes vergleicht.

Confalvi, tem man feinen Recurs nad Rom gestattete, hatte nun hauptsächlich mit tem Abbe Bernier ju verhanteln, temselben, ter bei ter Bacification ter Bentee erfolgreiche Dienste geleistet hatte; im Bertrauen bes erfein Confuls ericien Bernier fehr ge eignet, bas Concordat au Stante au Eringen.

Rach langer Arkeit fam man entlich tahin, baß man mit ten Bestimmungen best Concortate zu Ente gesommen zu sein glaubte: Tag und Stunde murben festgeset, mo baß vereinbarte Concortat unterzeichnet werden sollte. Zu seinem großen Erstaunen nahm Consalvi boch in dem ihm von Bernier fur; vor der Sigung mitgethelten Eremsplare mannickslinge Abmeichungen von dem mahr, was er im ros mischen Sirne durchgesuhrt zu kaben meinte. Die Sigung fant in der Bestusiung best Bruders des ersten Consuls, gesch fram, der sich selbst baran beiheiligter und es sam abermals zu einer Liebst von, der sich eine und lebhaft war, aber zulegt zu einer Verstungung bis auf einen einzigen Lunft führte. Der freitige Lunft war der solgender Consalvi batte den Auftrag mich allem die Jeseicht, sondern auch des Desentlichten des kondelichen Beitanden des Pranzeien die Freide Lungend Lichten des manden ber Kranzeien des Landauf Unseinnungen gekonzus lächen bestehrt lichten aber manden fie ein, das bauurd Unseinnungen herverge

bin au geloumin Manufi 15 111 mm Bot Jeinem Com. balten tourban occ Dice non our o

- 3mede Birem Brede ju bleiben, fonnte signiffigte, waren bie

Ungall toner in Befig, aber Aufommere, ter Bifchof wiffen, baf 198 beiten in Regotiationen unde plane. - Insficht, bie fich bierbee milie ! men noch war ber Ratholi-36n auf bie eine ober Seillte bie Bergen ber Gläuand Freude. Aber inbem Die Frankreich wiederherguundlage nicht erschüttern, auf Die bie einander in ber Tiefe Ratholicismus und ber Steindung meinte er fein Biel, Gewalt in Frankreich und somfeitige Eröffnungen gewechfelt Concordates hervor, bei bem ber welchem aber bas Collegium Die Carbinale fügten bem die Napoleon feinerseits bermilitärischen Gesichtspunkte an; an jenem Momente. Er forberte Emmurfes, wibrigenfalls werbe er seine emriden laffen. Gie flanben bereits foienen bagu bereit zu fein. Rur ven wenigen Tagen wollte er noch jur

THE RESERVE beiderte ber anwesenbe frangofische Gesanbte Staatsfefretar auf, fich felbst nach Baris ju merte bem Chrigeis Rapoleons schmeicheln, ben weier bes Papftthums in feiner Sauptftabt gu Beborte gu benen, die ein Concordat für bielten; einer seiner Granbe war, bag man se Suche, bon benen Bonaparte umgeben fei, auf

geschutte Weise unschäblich machen musse. Durch die Gefälligleit des Gesandten sam es bahin, daß Consalvi die Reise antreten
konnte, ohne daß der Berzug eine unmittelbare Invasion der Franzosen veranlaßt hätte<sup>1</sup>). Cacault mußte Rom verlassen. Um aber zu
vermeiden, daß seine Abreise nicht als ein Bruch erscheine, was auch
derhalb nothwendig war, damit die römischen Revolutionäre nicht
durch einen solchen ermuthigt würden, sich gegen das Papsithum
zu erheben, wurde veranstaltet, daß Consalvi vor aller Augen in
Wemeinschaft mit ihm die Reise antrat. Die beiden Minister waren
einverstanden, eine Abkunft zu Stande zu bringen, über welche ihre
Regierungen noch sehr verschiedener Meinung waren.

Ale Confalvi nach Paris fam, fehrte Rapoleon gunächft einen politischen Gefichtspunkt bervor. Er empfing ihn mit einer Rlage über bie guten Berhältniffe, in benen ber beilige Stuhl gu Rugland ftebe, wie bas bie Anerkennung ber bortigen Jesuiten beweife2): benn eine feiner vornehmften Absichten ging babin, ben Papft von jeber Berbindung mit ben Andersgläubigen loszureißen. Eine andere Betrachtung in Bezug auf bie allgemeine Un= gelegenheit brachte ber öfterreichische Befanbte Cobengl jur Gprache; Nom, meinte er, muffe ichon aus dem Grunde nachgeben, weil eine Brrung mit bem erften Conful eine fur bie fatholische Rirche verberbliche Birfung in Deutschland und Stalien ausüben wurde. In Diefem Augenblide glaubte man noch ein Schisma in aller Form fürchten ju muffen : benn fo eben berfammelte fich eine Gynobe ber constitutionellen Bischöfe in Paris, beren Burbe fich von ber 1790 becretirten Civilconftitution bes Clerus berichrieb. Man gab ihnen baburd eine offizielle Gelegenheit fich auszusprechen. Und noch war ber Geift ber revolutionaren Reiten, ber fie hervorgerufen hatte, feines: wegs vertilgt. Confalvi beflagt fich, daß bas Concordat febr gabl= reiche und fehr machtige Feinde habe; bie bornehmften Rorper= icaften bes Staates, einen großen Theil bes Militare3); bie 2Buth

<sup>1)</sup> Arrand (histoire du pape Pie VII., I. S. 119 ff.) ist sehr aussilhtlich über die Aeußerungen, die ihm Cacault selbst gemacht habe; er war tamals Gesandrichaftsselretär. Aus ben Memoiren Consalvi's lernt man aber die Borgänge noch näher kennen.

<sup>2)</sup> In bem Bericht über die erste Audienz, vom 23. Juni 1801, welchen Evnsalvi nach Rom abstattete, Theiner, histoire des deux concordats, I, 172 si, sindet sich dies nicht. Aber diese Berichte enthalten überhaupt nur Mitheilungen über das vorliegende Geschäft, mit der Bemerkung, daß sie bech nicht gang vollständig seien.

<sup>3)</sup> Devejche Consalvis vom 2. Juli 1801; Tutti i corpi delle magi-

b. Mante's Werfe, XL. - 1, u. 2. Gefammtausg.

bie man bafür nicht zu Grunde richten bürfe. Bohl antwortete Consalvi hierauf, die Constitutionellen seien Schismatiker; nur nach förmlichem Widerruf ihrer bisherigen Grundsäze könne der Papst ihnen die Institution gewähren. Napoleon wollte davon nichts hören: denn wer widerrufe, entehre sich selbst; eine Retractation, wie die angesonnene, sei in Frankreich unmöglich. Er hielt es für seine Pflicht, zwischen den beiden Parteien zu vermitteln und faßte den Entschluß, von den neu zu ernennenden Bischöfen ein Fünftheil aus den Constitutionellen zu ernennen<sup>2</sup>).

Nachdem Napoleon ein Jahr lang gezögert, publicirte er zwar bas Concordat, aber mit Singufügung ber organischen Artikel, bie bem Sinne ber römischen Rurie wieber entgegenliefen. Die Einwirkung bes Papftes und bie geiftliche Amtsführung werben barin ber burgerlichen Gewalt untergeordnet: benn man ging bon bem Grunbfat aus, bag ber Staat eben nur für bas religiöfe Bedürfnig ber Debrgabl ber Franzosen zu sorgen habe; die bazu nöthigen Ginrichtungen erschienen als die Sache des Staates 3). Der Bapft war dabei nur in so fern erwähnt, als ihm die Inftitution gutam. Ihm gegenüber hielt man an ben Grundfagen fest, die bor ber Revolution in ber Literatur verfochten worden waren. Die vier gallikanischen Bropositionen von 1682 sollten in den Schulen behauptet und gelehrt werben. Dies machte nun alles ben unangenehmften Eindruck in Rom, nichts mehr als die Nomination der constitutionellen Bischöfe. Bu einer eigentlichen Feindseligkeit gegen Napoleon wurde ber römische Sof jedoch nicht fortgeriffen 4).

Höchst auffallend ist es boch, daß die Ermordung des Herzogs von Enghien in Rom nicht ebenviel Eindruck machte; Consalvi erzählt selbst, daß er sie entschuldigt habe. Und als nun hierauf Napoleon den Papst

<sup>1)</sup> Cela n'arrivera jamais, répliqua-t-il avec la plus grande véhémence, qu'ils se rétractent: un homme qui se rétracte, perd pour toujours son honneur. Aus der Depeide Conjaidis dom 27. Bust de Theiner I. S. 243. Au seinen Bruder Foseph schreibt Mapoleon am 20. Bust: que les évêques constitutionnels se rétractent, chose qu'on ne peut pas exiger d'eux sans les déshonorer, et sans compromettre l'autorité temporelle qui les a toujours appuyés. Correspondance de Napoléon Ier VII, N. 5643.

<sup>2)</sup> Thiers III. 338.

<sup>3)</sup> Dejer, zur Geschichte ber romisch-beutschen Frage I., 190.

<sup>4)</sup> Mémoires de Consalvi: Nous ne doutâmes que l'Empereur saurait gré au St. Siége d'une condenscendance si marquée. Artaub (1, 482) fant jedoch in Confairi eine gewisse Frritation.

einlub, feiner Krönung jum Raifer burch perfonliche Theilnahme baran bie pontificale Sanction zu geben, mas für ihn, ba ja bie Mehrzahl ber Frangofen eben katholisch mar, eine hohe Bedeutung hatte, so war man in Rom nicht gemeint, bies abzulehnen. Grabe bie Schwierig= feiten, auf welche bie Durchführung bes Concordats im romischen Sinne fließ, machte ben romifden Sof gefügiger, ba er meinte, burch neue Unnäherungen um fo mehr in Stand ju tommen, fie ju beben. Auch Confalvi war gang einverstanden damit, daß der Babst bie Einladung Napoleons annahm, und fich zu diesem Zwecke nicht ohne förperliche Beschwerben, - benn die Reise fiel in die rauben Monate. nach Frankreich begab. Napoleon behauptete fpater, ber romifche Stuhl habe fich bamit geschmeichelt, jum Dant für feine Billfährig= feit die Legationen guruckzubekommen. In Rom hat man bas immer geleugnet: benn man habe bas Geiftliche und Weltliche nicht bermischen wollen: gewiß war es aber die Absicht, die Einsekung con= stitutioneller Bischöfe abzustellen und die Rurudnahme der pragnischen Artifel zu bewirken. Die Unterwerfung ber constitutionellen Bifcofe unter ben Papst ward nun wirklich erreicht, indem sie eine bem Bapfte genügende Erklärung abgaben: benn ber frangofischen Regierung war selbst an der Eintracht und Unterordnung des Epistopats gelegen. In Bezug auf die organischen Artikel aber erhielt man nichts als leere Worte.

Der Widerstreit der revolutionären Monarchie und der Subrematie bes Bontififates trat noch in einem andern Afte por Jebermanns Augen bei der Krönung felbst berbor. Bei ber Feft= stellung ber Ceremonie war ber Borschlag gewesen, daß ber Papft nach unborbenklichem Berkommen bie Krone bem Raifer auf bas Napoleon hatte bemerkt, bag bie Nation Saupt feten follte. bas ungern feben, bag fie gleichsam eine Berletung ihrer vollen Unabhängigkeit barin erbliden wurde; er wollte bie Krone sich felbit auf bas Saupt feten. Das war wohl icon einmal von Raifer Friedrich II. in Jerusalem geschehen; bann war es bei ber Krönung Ronig Friedrichs I. von Breugen wiederholt worden. Das Gine und das Andere unter gang abweichenben Umftanden, ohne daß man biefer Källe in Baris im minbesten gebacht hatte. Es scheint wohl, als sei ber Cardinal = Legat Caprara auf die Anschauung Napoleons eingegangen. Der Papft felbst erfuhr nichts babon. Er tam in bem auten Glauben nach Notre = Dame, bag er bie Ceremonie in ibrem vollen bergebrachten Umfange vollziehen wurde. Er fegnete Die Insignien bes neuen Raiserthums; er fegnete auch bie Krone;

aber als er sie ergreifen wollte, kam ihm ber zuvor, bem er sie auf= seten wollte: Napoleon ergriff die Krone und sette fie fich mit eigner Sand auf's Saupt 1). Die bochfte Gewalt, die auf bem neuen Boben aufgewachsen, wollte auch bas oberfte Abzeichen ihrer Macht nur fich felbst verbanken; mahrend in ben früheren Jahrhunderten ber Beborfam, ben die Beiftlichfeit ber weltlichen Gewalt leiftete, gleichsam auf die Krönung burch die Sand des oberften Beiftlichen begründet wurde, so fühlte sich Napoleon stark genug, bessen nicht zu bedürfen. Der Bapft follte nur berübergekommen fein, um ihm feinen geist= lichen Segen zu geben: bas genüge bem neuen Episkopat und ber Bius VII. schien baburch befriedigt. daß ihm das revolutionirte Frankreich allenthalben ein Bolk auf den Knien zeigte. In Baris erinnert man sich wohl, wie er in bem kaiferlichen Museum erschien; wie er in seinem langen gegürteten weißen Brieftergemand seanend durch die Reiben ber knieenden Männer und Frauen schritt, wie er bann seine Sand auf bas Saupt eines Kindes legte und ihm feinen Ring zu fuffen barbot 2). Die firchliche Bedeutung biefer Sandlungen führte er, daß ich so sage, auf ihren Ursprung gurud. Inbrunft und Bute, Erhebung ber Seele, Alter und außerliche Burbe erneueten, vermenschlichten fie wieder. Wie ftart mußten fie wirken. ba sie bie hauptstadt bes Unglaubens hinrissen.

Auf eine Aussöhnung der großen Interessen hatte bies jedoch keinen Einfluk.

Wenn man nicht so sehr bem Papst, als bem Carbinal-Staatssecretär aus seiner Nachgiebigkeit einen Vorwurf machen könnte, so würde dieser darin bestehen, ungefähr wie bei dem Grafen Haugwig, daß er sich die Unvereindarkeit der Entwicklung einer großen revolutionären Gewalt mit den bisherigen Ansichten und Ideen des Pontisicates nicht vollkommen deutlich machte und andere Dinge erwartete, als solche, welche solgen mußten.

Der in ben hintergrund gebrängten, aber keineswegs auf= gehobenen geistlichen Differenz gesellte sich nun eine andere hinzu, welche bie weltlichen, besonders die italienischen Interessen betraf.

<sup>1)</sup> L'Empereur se couronna lui-même, après avoir saisi brusquement la couronne, avant même que le Pape étendît la main pour la prendre. Consalvi Mémoires II, 404. Das ist wohl richtiger, als die auch von Theiner (II., 214) wiederholte Bersion, Napoleon habe sie dem Papste aus den Händen genommen. Consalvi war nicht zugegen, aber ohne Zweisel auss genaueste unterrichtet.

<sup>2)</sup> Constant, Mémoires sur Napoléon, ch. XVI.

#### Bweites Capitel.

## Offupation des Kirchenstaates.

Wenn man in ben Unternehmungen Napoleons nichts als Afte ber Gewalt fieht, bestimmt, ein Weltreich ju grunden, fo umfaßt man noch nicht bas gange Intereffe berfelben. Besonbers in bem, was er in Stalien bem Papfte gegenüber vornahm, treten Ibeen hervor, die über die momentanen Belleitäten hinausreichen: die erfte ift bie ber Ginheit bon Stalien; nicht grabe in bem Sinne einer bas gange Gebiet umfaffenben Staatsregierung, aber einer Autorität, bor welcher jedes besondere Bestreben verschwinden follte. Italien gehörte bisher bem allgemeinen europäischen Sustem an. Napoleon faste ben Gebanken, bie Salbinsel jeber fremben Ginwirtung, ausgenommen eben ber frangösischen, die fich in ihm repräfentirte, zu entreißen. Unmittelbar an die Kaiserfrönung knupfte er bie Stiftung bes Rönigreichs Italien. Er legt Werth barauf, baf er wieder ber erfte italienische König sei: ber Bedanke ber Wieder= berftellung Staliens habe ihn begleitet feit bem Tage, wo er jum erften Mal Stalien betreten habe; boch fei die engfte Bereinigung mit Frankreich nothwendig für Italien. Much die eiserne Krone fette er bei ber Ceremonie sich selbst auf's Haupt. Ursprünglich hatte er die Theilnahme bes Papstes auch an ber italienischen Rronung gewünscht; bieser aber lebnte fie ab, weil er bamit bie brei Legationen aufgegeben batte, bie bei ber Stiftung bes Ronigreiche Stalien in bemfelben für immer einbegriffen wurden.

Napoleon betrachtete bereits bamals Italien als ein Ganzes; er fah eine Bebrohung besselben in ber Anwesenheit ber Russen in Corfu, ber Engländer in Malta und ber Einwirkung beiber auf das Königreich Neapel. Um sie nicht weiter eingreifen zu lassen, be-

mächtigte er sich höchst unerwartet bei bem. Durchzug seiner Truppen burch ben Kirchenstaat ber Festung Ancona, die ja der Papst gegen die Schismatiker und Feinde des Glaubens selbst nicht vertheidigen könne. Aber die Stellung, die er in Italien nahm, trug dann besonders zur Bildung der dritten Coalition und dem österreichischen Kriege von 1805 bei. Die Schlacht bei Austerlis war auch für Italien entscheidend. Hierauf wurden die Bourbonen auch aus Neapel verwiesen, die französischen Truppen bemächtigten sich des Landes. Der Kirchenstaat, der an dem Kriege keinen Antheil genommen, gerieth doch durch den Erfolg desselben in eine sehr versänderte Lage. Da die Franzosen auch Benedig in Besitz nahmen und nun Reapel beherrschten, so sah sich der Papst im Norden und Süden von Franzosen umringt und in ihrer Gewalt.

Damit trat nun aber eine andere Ibee in Conflict, welche bie Welt früher und später agitirt hat: bie ber Nothwendigkeit eines unabbangigen Rirchenstagtes, um bie Beziehungen bes Bapftes zur gesammten fatholischen Rirche in ihrer Freiheit ju fichern. Der Bapft protestirte gegen die Besetzung von Ancona, hauptfächlich weil er als Bater ber Gläubigen gur Neutralität verpflichtet sei und nur eine vermittelnbe Stellung einnehmen konne; er brobte fogar mit bem Abbrechen ber biplomatischen Berbindungen. Es kann wohl nur bie Erwartung von einem großen Erfolg ber Coalition gewesen sein. was bie papftliche Regierung zu biefer Erflärung veranlagte, in welcher Napoleon eine Feindseligkeit sah. So lange nun ber große Kampf noch bauerte, schwieg Rapoleon still. Erft als Alles entschieben war, im Sanuar 1806, bon München aus, gab er bem Babft eine Antwort. Sie mar eben gegen die Forderung bes römischen Sofes. neutral zu bleiben, gerichtet. Denn, fo fagte Rapoleon, murben mohl Englander ober Turfen biefelbe respektirt haben? Er trat mit bem Unspruch hervor, daß Rom politisch von bem Raiser abbangig fein muffe, weil er die geiftliche Autorität bes Bapftes anerkenne; er erinnerte an die Oberhoheit, welche die griechischen Raiser einst in Rom ausgeübt hatten, hauptfächlich aber an Carl ben Großen. beffen Gewalt fich jest in ihm reprafentire, ba er Frankreich, ben größten Theil von Deutschland und Italien beherrsche 1).

Auf diesen Angriff gegen die Souveränität des Papstthums war man in Rom doch nicht gefaßt. Es schien, als ob Napoleon den Kirchenstaat nur als eine Enclave seines italienischen Reiches,

<sup>1)</sup> Mémoires du cardinal Consalvi II. 128 ff.

bem er feine politische Unabhängigkeit zugestehen konne, betrachte. Die alten Rechte bes römischen Stuhles auf die Lebensberrlichkeit über Reapel ober auch nur auf ben Besitz von Benebent und Bonte-Corpo war er weit entfernt anzuerkennen. Noch einmal fehrte nun ber romifche Stuhl feine althergebrachten Gerechtsame bervor. Napoleon, fagte man, sei Raifer von Frankreich, aber nicht Raifer bon Rom; ber Papft, beffen Souveranetat für bie Rirche unentbehrlich fei, könne unmöglich, biefelben Freunde und Feinde baben wollen, wie Napoleon: benn eine fo enge Berbinbung mit bem Raiser ber Franzosen wurde bewirken, daß man dem römischen Stuhl in andern Gebieten ben Gehorsam versage1). Die Rurie hielt noch für rathfam, bie Unsprüche Napoleons auf bie Souveranetat von Rom möglichst gebeim zu halten, weil er fie gewiß nicht fallen laffen werbe, wenn fie einmal bekannt geworden maren; man hoffte noch immer, er werbe von seinen Forberungen abstehen2). Wenn es gleich nicht thunlich ift, bei jedem diefer Schritte ben Antheil nachzuweisen. ben Consalvi baran gehabt hat, so ist ber Ginfluß bes Staatssekretärs boch ohne Zweifel immer ber entscheibenbe gewesen; ihm schrieb Napoleon alles und jebes zu, was von bem römischen Stuhle ausging, und hielt mit feiner Ungufriedenheit nicht gurud. Wie menig an eine Aussohnung zu benten war, trat bei einer Audienz bervor, welche ber Cardinal Fesch, ein naher Berwandter Napoleone3), ber von Rom abberufen wurde, bei seinem Abschied bei dem Bapft hatte4). Der Papst sprach ihm von seiner Ergebenheit gegen Napoleon; er erklärte aber, daß er sich von bemfelben mighandelt sehe 5). Der Cardinal erinnerte ihn, daß er das Recht nicht habe, der weltlichen Brrungen wegen feine geiftlichen Waffen gegen ben frangofischen

- 1) Lettre du Pape Pie VII. à l'empereur Napoléon, 21 mars 1806 b'Auffonville L'église romaine et le premier empire II. S. 137.
- 2) On prescrivi ce profond mystère dans toutes les affaires, afin de ne point blesser l'empereur et aussi dans un but politique. On espérait ainsi faciliter à Napoléon, s'il était possible, le moyen de revenir sur ces prétentions que le public ignorait encore. Si le monde eut été initié à ce secret, Bonaparte n'aurait jamais voulu avoir la honte de céder. Mémoires du cardinal Consalvi II. 449.
- 3) Der Bater Fesch's war ber zweite Gemahl ber Mutter von Laetitia Bonaparte.
- 4) Depesche Asquiers an Talleprand vom 17. Mai 1806, d'Haufsonville, l'église romaine et le premier empire, II, 203 f.
- 5) S'il (l'Empereur) nous fait violence, nous protesterons à la face de l'Europe et nous ferons usage des moyens temporels et spirituels que Dieu a mis entre nos mains.

Raiser zu gebrauchen. Der Papst fragte ihn mit gehobener Stimme, woher er biese Ansicht schöpfe, und ba nun Fesch sich auf die Concilien und ihre Superiorität über ben römischen Stuhl bezog, so kam
es zu einer sehr lebhaften Discussion, die fast einen Bruch ankundigte.

Auch in Paris erhob Napoleon laute Beschwerden über die Bermischung bes weltlichen und geiftlichen Interesses, ber man fich in Rom idulbig mache: er ichrieb fie ben Rathgebern bes Bapftes zu. bie bor Gott und Menschen für ben Schaben verantwortlich seien, ber bem römischen Stuhl baraus entspringen werbe1). Der vornehmste unter benselben war Consalvi, ber bie Ueberzeugung hatte, daß die politische Unabhängigkeit des römischen Stuhls bie Bebingung feiner firchlichen Wirksamkeit bilbete. Schon früher hatte sich Napoleon gegen ihn erklärt, der Bapst aber nie ein= willigen wollen, ihn zu entbehren. Jest sprach der Kaiser sich mit Beftigkeit gegen bie eine ober bie andere ber ihm zugegangenen Noten bes römischen Stuhles aus: ber Staatssecretar wolle, sei es aus Unverftand, ober aus bofem Willen, ben romifchen Staat ju Grunde richten2); er, ber Raifer, konne fich noch entschließen, ben Cardinal Consalvi mitten in Rom aufheben zu laffen. Confalbi war babon tief betroffen. "Wenn mir, als ich über bas Concordat unterhandelte, gefagt worden ware, ich wurde einft als ein Feind von Frankreich betrachtet werben, so wurde ich ju träumen geglaubt haben; mein Charafter, meine Brincipien, meine gange Führung entbinden mich ber Pflicht, mich zu rechtfertigen." So brudt er fich in einem Schreiben an ben Nuntius Caprara aus3). Und boch, wir bemerkten es schon, hangt die ungludliche Erfahrung, die er machte, mit seinem früheren Berhalten genau jufammen. Jest trat bas Wefen und bie Bolitik Napoleons auf eine Weise hervor, daß zwischen ihm und bem Cardinal-Staatsfecretar, ber die Rechte bes Rirchenstaats ju behaupten gedachte, fein Berftanbnig möglich war. Da bat fich nun Consalvi entschloffen, feine Abbication einzugeben, um, wie er fagte, nicht bie Löfung ber obschwebenben großen Fragen burch perfönliche Antipathien zu erschweren.

<sup>1)</sup> Depesche bes Carbinal Caprara an Consalvi vom 3. Juli 1806, bei b'Haussonille II. 445.

<sup>2)</sup> Que cet homme, par bêtise ou par trahison, veut perdre les États temporels du saint siège et qu'il réussira. Lettre de l'empereur au cardinal Fesch, du 18 mai 1806 bei b'Équisonville II. 194.

<sup>3)</sup> Depesche Consalvi's an Caprara vom 17. Juni 1806 bei b'hauf-sonville II. 208.

Mit bemselben Courier, welcher die ablehnende Antwort des Papstes überbrachte, sollte dem französischen Raiser auch die Nachricht zustommen, daß Consalvi aus dem Sekretariat geschieden sei: denn er musse überzeugt werden, daß die Antwort, die er empfange, nicht von Consalvi herrühre, sondern von dem Papste selbst. Im Juni 1806 ging das Staatssekretariat an Casoni über, einen von den Cardinälen, gegen welche sich der in Rom anwesende Cardinal Fesch am wenigsten eingenommen gezeigt hatte. Consalvi zog sich in den Palast Gaëtani zurück; er sah den Papst nur noch bei großen offiziellen Gelegenheiten.

Aber der Nachfolger Consalvi's und die übrigen Räthe des Bapstes hatten noch weniger Napoleons Beisall als Consalvi selbst: er hielt sie für Ignoranten und Fanatiker; und wenn nun im Lause des preußischen Krieges der römische Hof sich der Einsetzung der Bischöfe in Italien durch die Regierung dieses Königreiches widersetzte und selbst die Gültigkeit des italienischen Concordates, das in Folge des französischen geschlossen und ebenfalls mit Erläuterungen, die den Geist der organischen Artikel athmeten, versehen worden war, in Zweisel zog, so gerieth Napoleon dadurch in eine größere Zornessaufwallung als jemals. Rach seiner Rücksehr von Tilsit, in Dresden, 22. Juli 1807, beauftragte er seinen Stiessohn Eugen, Vicekönig von Italien, die Ansprücke des Papstthums in höchst energischen Ausdrücken zurückzuweisen 1).

Auch in territorialer Beziehung hatte ber Friede von Tilsit auf die Berhältnisse des Kirchenstaates Einsluß. Die Pläne auf Bortugal, zu denen sich Napoleon mit Spanien vereinigte, hatten die Folge, daß er Toscana dem Infanten von Spanien entzog und mit französischen Truppen besetzen ließ. Schon wurde auch das Dekret von Berlin über das Continentalspstem in dem Kirchenstaat zur Ausführung gebracht.

Bereits täuschte man sich nicht barüber, baß ber Kirchenstaat selbst ber französischen Oktupation nicht entgehen würde: sie erfolgte im Jahre 1808. Sie war zuerst nur militärischer Natur. Napoz leon erklärte öffentlich, er wolle dem römischen Stuhle nichts entreißen; aber er verlange von Rom denselben Gehorsam, den er in Neapel und bei dem Rheinbunde sinde?). Es war ihm unerträg-

<sup>1)</sup> Correspondance de Napoléon Ier, t. XV, no. 12,942.

<sup>2)</sup> Correspondance de Napoléon Ier, t. XVI, no. 13,477.

lich, bag ber römische Sof in Berbindung mit bem bourbonischen Könige von Sicilien und mit Sarbinien ftebe; bag es noch einen eng= lischen Conful in Rom gebe. Allebem wollte er ein Ende machen: benn in Rom follte man biefelbe Politik beobachten, wie in Mailand und Neapel. Sollte aber bennoch ber römische Hof in seiner Saltung verharren, bann muffe berfelbe feine weltliche Berrichaft überhaupt verlieren. Es waren die Zeiten, in denen fich Napoleon Spaniens zu bemächtigen Unftalten traf, die ihren 3med nicht berfehlen zu können ichienen. Bei ber militarischen Besinnahme von Rom war feine Absicht, wie er in einer geheimen Depesche feinem Gefandten ausbrudlich fagt, fich bes Rirchenftaates zu bemächtigen, ohne viel Auffehen zu machen, um die Einwohner bon Rom an Die Anwesenheit der Frangosen zu gewöhnen. Der Bapft antwortete auf die Anmuthungen Napoleons: er könne in keine Feindseligkeiten gegen Ferdinand IV. willigen, ber ein katholischer Fürst, und mit bem er nicht in Rrieg fei; feine Safen wolle er ben Englanbern verschließen, mit Borbehalt jedoch der Rechte ber Souveranetät für die Bukunft.

Hierauf rückten die Franzosen am 2. Februar 1808 in Rom ein. Napoleon. stellte als sein Ultimatum auf, daß der römische Stuhl eine Offensiv= und Defensiv=Allianz mit den Königreichen Italien und Neapel schließen muffe, um Unordnung und Krieg von der Halbinsel fern zu halten: denn welche Sicherheit habe er für Italien, wenn sich in der Mitte desselben ein Land befinde, das seinen Feinden offen stehe?

Wenn wir in bem Getümmel ber Ereignisse die Ibeen zu unterscheiben suchen, die bei benselben wirksam waren, so tritt hier noch eine andere Seite bes Gedankens, daß Rom von dem französischen Kaiserthum abhängig sein müsse, hervor. Sie betraf nicht die Beziehungen des Papstthums zu den europäischen Mächten, sondern das Verhältniß zu dem französischen Kaiserthum an sich. Veranlaßt durch die erwähnte Weigerung der Institution der Bischöse in dem italienischen Königreiche stellte der Kaiser in jenem Schreiben aus Dresden den Gegensaß zwischen Kirche und Staat in den Vordergrund: durch diese Streitigkeiten verleze der Papst einen Souverän, der als die Säule der Religion betrachtet werde, in Folge der Dienste, die er derselben in Frankereich, Italien, Deutschland, nunmehr auch in Polen geleistet habe; glaube denn der Bapst, daß die Rechte der Krone weniger

F---

beilig seien, als die Rechte ber Kirche? Es habe Konige gegeben. ebe es einen Bapft gab. "Der Bapft will mich bei ber Chriften= beit anklagen. Gin unfinniger Gebanke, ber blos von Menschen fommen fann, bie bas gegenwärtige Jahrhundert nicht fennen: es ift ein Anachronismus um taufend Jahre. Jesus Chriftus hat gesagt, sein Reich sei nicht bon biefer Belt; will ber Bapft bem Raifer nicht geben, was bes Raifers ift? Bielleicht ift bie Zeit nicht mehr fern, wo ich ben Bapft nur als Bischof von Rom anerkenne, bon bemfelben Range, wie die übrigen Bischöfe meines Reiches. 3d wurde mich nicht scheuen, die verschiedenen Rirchen, die italienische, gallifanische, beutsche, polnische in einem Concil zu vereinigen." Go hatte auch bereits Cardinal Fesch bem römischen Sofe mit einem Concile gebroht; ber Raifer, fagte er, werbe bann feine Ungelegenheiten ohne Rom bollführen.

Wenn aber Napoleon bei seinen Entwürfen gegen Spanien in dem König und der regierenden Familie keinen Widerstand gefunden hatte, so hatte dagegen der römische Stuhl den Muth, sich nicht zu fügen. Der Papst war im Quirinal eingeschlossen, er übte nur seine geistliche Gewalt auß; aber auch diese genügte, um der neuen Invasion zu widerstreben. Der Papst verbot den Bischöfen, dem französischen Gewalthaber den Eid der Treue zu leisten; sie würden sich sonst zu Mitschuldigen des Sacrilegiums machen, das dieser begehe. Als man auch den Sardinal Pacca aus dem Quirinal wegführen wollte, widersetze er sich den französischen Officieren persönlich und mit Erfolg. Und schon war eine Excommunikationsbulle abgesaßt, durch welche der kirchliche Bann über diejenigen ausgesprochen wurde, welche sich der Besitzthümer der Kirche bemächtigten.

Es war der direkteste Gegensatz gegen die Ideen von Napoleon: benn darin lag eine Bermischung der weltlichen und der geistlichen Angelegenheiten, auf deren Trennung das Shstem des Kaisers hinzielte. Er meinte, so weit würde Consalvi nicht gegangen sein: der würde nicht um eines weltlichen Vortheils willen das geistliche Interesse des Papstes, das in der engsten Verbindung mit dem Kaiser bestehe, aus den Augen geben. Napoleon sprach unumwunden aus, das die geistlichen Interessen, die unveränderlich, von den weltslichen, die der Veränderung unterworfen seien, getrennt i) werden

<sup>1)</sup> Que les intérêts spirituels et les affaires du ciel, qui sont immuables, se sont trouvés mêlés aux affaires terrestres, qui par leur nature changent selon la circonstance et la politique des temps.

müßten. Auf diesen Grund bekretirte er am 17. Mai 1809 die Bereinigung der Staaten des Bapstes mit dem französischen Reiche. Darauf antwortete der Papst durch die Publikation jener Ercommunikationsbulle.

Das geschah eben bamals, als die glücklichen Erfolge ber österreichischen Wassen einen allgemeinen Umschwung in Aussicht stellten. Aber Napoleon gestattete in der Durchführung seines Planes keine Berzögerung; aus seinem Felblager ordnete er die Sinzelheiten desselben an. In einem seiner Schreiben heißt es: wenn der Papst, die Lehren des Evangeliums vergessend, seine Wohnung für ein Usyl halte, um den Ungehorsam zu predigen, so müsse man ihn verhaften. Diese Verhaftung wurde nun in der That im Quirinal selbst vollzogen, gerade in dem Augenblick, als die Schlacht von Wagram das Glück Napoleons nochmals besiegelte. Der Papst wurde in das französische Gebiet abgeführt.

Bei ber Betrachtung bes Berlaufes biefer Greignisse im Allgemeinen brängt fich eine Bemerkung auf, welche unerwartet und nach ber= ichiebenen Seiten anftogia ericeinen wird, aber boch nicht verhehlt merben barf. Darin werden Alle übereinstimmen, daß bas Concordat, in= bem es den Verkauf der Nationalgüter, d. h. doch vornehmlich der geist= lichen anerkannte, die Grundlagen ber Revolution recht eigentlich befestigte; innerhalb Frankreichs hatte ihr Bestand sonft immer . angefochten werben könne. Da erhebt fich nun die Frage, wie weit ber römische Stuhl ein Recht hatte, Diesen Berkauf burch seine Beistimmung zu sanktioniren: benn ber Besitz war boch vor Allem ber ber frangofischen Rirche, in weiterem Sinne ber Kirche überhaupt; baf aber beren Recht von ber Autorität des papftlichen Stuhles abhinge. fönnte Niemand sagen. Gewiß waren icon mancherlei Säfularisatio= nen erfolgt, namentlich in Deutschland, aber fie maren von dem beutschen Reiche nachgegeben, welches eine geiftliche und politische Bewalt qu= gleich in sich schloß. Das frangosische Reich aber mar felbst umgesturzt und seine Verfassung eine auf burchaus anderen Principien beruhende geworden. Indem ber Bapft, bem boch feine eigentlich rechtliche Befugnik zustand, ben Berkauf ber Nationalguter fanktionirte, fo unterwarf

<sup>1)</sup> Si le pape, contre l'esprit de son état et de l'Evangile, prêche la révolte et veut se servir de l'immunité de sa maison pour faire imprimer des circulaires, on doit l'arrêter. L'empereur Napoléon au roi Joachim Murat 19 juin 1809. Correspond. de Napoléon Ier XIX N. 15384.

er fich gleichsam ben revolutionaren Principien. Wir taften babei bie Beweggrunde bes Papites, auf die frangofischen Forberungen einzuge= ben, nicht an; fie waren noch mehr religiöfer als rein firchlicher Natur. Der Papft wünschte ben fatholischen Glauben in Franfreich wieberberguftellen, feine gange Geele trachtete banach; fein Breis bafür war ihm ju boch; und liegt es fern, ihm einen Borwurf baraus ju machen. Aber mahr ift es boch: er bot bie Sand bagu, ben Umfturg ber alten Rirche zu vollenden; bie neue Circumscription ber Diocesen bilbete in firchlicher Sinsicht ein neues Franfreich. Confalbi war in biefer Beziehung ber Rathgeber bes Papites; ber Papit und ber Carbinal, bie romifche Rirche überhaupt glaubten ein großes Werf zu vollziehen, wenn fie bie Autorität ber römischen Kurie in ber neu constituirten frangofifden Rirche feststellten. Darauf war bei bem Abichluf bes Concordates ibr Sinn hauptfächlich gerichtet gewesen; aber bas Rufammenwirfen ber bochften Bewalten ftieg auf bie größten Schwierigfeiten. Es ift mahr, Napoleon trat nun an bie Stelle ber alten Könige. Aber welch ein Unterschied: Die alten Könige waren burch und burch fatholisch und wollten es fein; die neue Bewalt batte einen conftitutionellen Grund, es weber gu fein, noch gu icheinen. Die Staatsberfaffung, die man beschworen batte, erfannte eine Staatsreligion nicht an; gerabe ber neue Berricher hatte in feiner Lage einen bringenben Unlag, auch biejenigen gu befriedigen, Die nicht ftreng tatholisch in bem romischen Ginne maren; er erhob fie felbft zu ben bischöflichen Gigen. Darüber entftand ein Ber= würfniß, welches nicht zu vermeiben noch zu beseitigen war: benn trot aller feiner Unnäherung hielt boch ber romifche Stuhl an feiner firchlichen Prarogative feft. Und ohnehin verftand es fich, bag bie revolutionare Bewalt ihrerfeits alle Rechte, die ihr bom Standpunft bes Staates aus gufteben fonnten, mit bem größten Gifer in Un= ipruch nahm. Das Concordat war in ber Natur ber Dinge begrundet, aber ebenfo auch ber Streit über die Besetung ber Bisthumer und bie organischen Artifel. Dazu fam nun bie politische Tenbeng bes revolutionaren Staates, Italien feiner Berrichaft gu unterwerfen; die Unabhängigfeit bes Papfithums als eines firchliden Staates wurde infofern, als fie auf ben Befit eines weltlichen Staates gegründet mar, bon ber revolutionaren Gewalt in Frage geftellt. Der Begenfat ift auch hier unvermeiblich. Denn in bem Bapftthum reprafentirt fich bie Allgemeinheit ber fatholischen Rirche; es fonnte mit Napoleon, infofern er mit fatholischen Botenzen in Krieg gerieth, unmöglich gemeinschaftliche Sache machen. Aber auch Napoleon konnte wohl nicht anders, als dem Kirchenstaate die Berbündung mit seinen Feinden abschneiden zu wollen. Ein innerer Conflikt führte alle Tage zu schärferen Gegensäßen, bis dann endlich der Kaiser sich des Kirchenstaates bemächtigte und der Papst die Excommunication gegen ihn aussprach.

### Drittes Capitel.

# Zeitweilige Unterordnung des Papstthums unter das französische Kaiserthum.

Napoleon ließ keinen Zweisel barüber, wohin sein Shstem ziele; alle Institute, die zur Ausübung des Pontisitates gehörten, mit Inbegriff der Archive, wurden nach Paris geschafft; die Carbinäle erhielten Besehl, sich eben dahin zu versügen. Für den Papst selbst wurde der erzbischössliche Palast zu Paris eine gerichtet. Ein Senats-Consult 1) sprach den Grundsatz aus, daß eine auswärtige Souveränetät mit der Ausübung der kirchlichen Gewalt im Innern undereindar sei2); sortan wird der Kaiser an der Tiber herrschen, wie an der Seine. Der römische Staat wurde mit dem französischen Reiche vereinigt; die künstigen Kaiser sollten in St. Peter gekrönt werden, die künstigen Päpste sollten zeitweise in Rom oder Paris residiren. Jeder künstige Papst sollte die Artikel von 1682, in denen die Superiorität der Concilien über die Päpste enthalten ist, beschwören. Diese Artikel sollten allen Kirchen des neuen Reiches gemeinsam sein 3).

Großartige Ibeen von einem die politische und geistige Welt um=

1) Senatscensult vom 17. Februar 1810. Correspondance de Napoléon, t. XX, no. 16,264.

2) Art. 12. Toute souveraineté étrangère est incompatible avec

l'exercice de toute autorité.

3) In den Motiven ist solgende Stelle bezeichnend: le Pape reviendra au véritable esprit de l'Evangile qui commande la soumission aux puissances temporelles; il professera, avec toutes les Eglises de l'Empire, les maximes du clergé de France redigées par ce Bossuet, dont le coeur fut à la fois Français et chrétien.

fassenben Inhalt, zu beren Durchführung aber bas Bestehen und bas Wachsthum bes Kaiserreichs nothwendig gewesen wäre, welches boch wieder seinerseits Suropa mit Verderben und Unterdrückung bedrohte.

Bon der Erkommunikationsbulle wurde Navoleon wenig berührt, da er darin nicht namentlich genannt wurde und eine Bulle Papft Martins V. für einen folden Fall ben Berkehr mit bem Betroffenen für erlaubt erklärt; Die Carbinale affistirten ben geiftlichen Ceremonien, benen ber Kaifer beiwohnte, ohne Strupel. Auch Confalbi mar bamals in Baris; bem Befehle, fich dabin zu verfügen, hatte er anfangs Folge zu leisten verweigert. weil nur eine Autorisation bes Papstes ihn ermächtigen könne, Rom zu verlaffen; als er, durch militärische Gewalt gezwungen abzureisen, in Paris ankam, lehnte er boch ab, die nicht unansehnliche Benfion anzunehmen, die für die Cardinale bestimmt worben war. In der Audienz, die er bann bei Napoleon hatte, gedachte dieser bes mit Confalvi eben in bemfelben Saale abgeschloffenen Concor-Aber wozu, sagte er, habe das geholfen; er deutete an . Die Sachen würden beffer gegangen fein, wenn Consalvi im Umt geblieben mare: benn ber sei zwar kein großer Theolog, aber ein guter Polititer. Wenn er einen Blan von den Cardinalen forderte, wie die firchlichen Angelegenheiten überhaupt zu regeln seien, fo rechnete er babei auf eine eingehende Mitwirfung Confalvi's. Aber gerade unter beffen Leitung geschah es, bag bie Carbinale erklarten. ben geforberten Blan aufzustellen, seien sie getrennt bom Bapft nicht im Stande. Bon ihrem Widerstande auch in biesem Augenblide wurde Napoleon noch einmal fehr empfindlich berührt.

Er wünschte seine Bermählung mit der Erzherzogin von Desterreich mit allem möglichen kirchlichen Bompe zu verherrlichen. Da aber sand sich nun doch eine erhebliche Schwierigkeit: sie bestand darin, daß die Scheidung Napoleons von Josephine von dem erzbischösslichen Offizialat außgesprochen, von dem Papst aber nicht bestätigt worden war. Unter den in Paris anwesenden Cardinälen bildete sich eine Partei, die daran sesthielt, daß bei den Eheschlich seine Bartei, die daran sesthielt, daß bei den Eheschrlich sein. Von Sonsalvi erwartete Napoleon mehr politischen Rücksicht, als von den übrigen. Aber Consalvi trat jener dissenstirenden Partei unter den Cardinälen nicht nur bei: er leitete selbst die Schritte derselben. Bei der großen kirchlichen Bermählungöseier versagten dreizehn Cardinäle ihre Theilnahme; ihre Abwesenheit wurde allgemein bemerkt, und erregte eine heftige Indignation

4

Napoleons: denn dieser Aft habe, jo war besonders durch Kouché ben Carbinalen vorgestellt worben, eine große politische Tragweite; er könne einen Zweifel an ber Legitimität ber aus ber neuen Ehe zu erwartenden Nachkommenschaft veranlaffen 1). felbst hat gesagt, so lange er lebe, werbe Alles schweigen; nach seinem Tobe werbe ber Widerspruch erwachen. Die biffentirenben Cardinale wurden an verschiedene Orte Frankreichs verbannt, Conjalvi nach Rheims, wo er feine Memoiren geschrieben hat. Und bei ber firchlichen Regierung felbst konnte boch ber Raifer ber personlichen Mitwirkung Papft Bius VII. nicht entbehren; er ernannte wohl zu ben Bisthumern, allein ber Papft verweigerte ben Ernannten bie kanonische Inftitution. In feiner Gefangenschaft fand er boch Mittel, burch ein eigenes Breve bie Magregeln, bie man für biefen Kall ergriffen hatte, ju migbilligen.

Es bedurfte, daß ich fo fage, eines neuen Banges mit ihm.

Conderbarer Rampf zwischen bem. ber bie Welt bemeifterte, wie nie ein anderer, und einem armen Gefangenen. Der Gine in bem Genuß allen Glanzes und aller Gewalt, die die Erde zu geben vermag; voll Berichlagenheit und Rühnheit, Scharffinn und Entschlossenheit; verbündet mit allen Rräften, welche ben Menschen gebieten; immer, ohne Wanten, fein Biel por Augen. Der Unbere, nachbem man ihn eine Zeitlang mit auffallenber Sorgfamkeit behandelt hatte, bald barauf ber Gemeinschaft mit der Welt, selbst ber Möglichkeit schriftlicher Mittheilung beraubt, von ber machsam= ften Polizei umgeben, abgeschnitten von jedermann, völlig verein= famt. Und boch mar allein fein Dafein eine Dacht. Nicht mit ben offenbaren, aber mit ben gebeimen inneren Kräften, welche ihm die alte Gewohnheit bes Glaubens und ber Verehrung fo lange Jahrhunderte baber in ber gangen fatholischen Chriftenheit von felber zuwandte, war er verbündet. Aller Augen saben nach ihm bin; sein Wiberftand gegen bie Gewalt, fein Leiben, bas man um fo mehr mit= fühlte, ba es ein allgemeines war, hatten fein Unfeben unendlich vermehrt und es mit bem Glanze bes Märthrerthums umgeben. Bon Mitleiden für eine folche Lage wurde aber Napoleon nicht berührt; er fah in Bius VII. nur eben einen Gegner, ber ihn in ber Regierung feines Reichs, ju ber auch bie papftlichen Angelegenheiten

<sup>1)</sup> Napoleon äuserte: Consalvi a osé me tendre un piège le plus profondément calculé qu'il a pu, en préparant contre ma dynastie un prétexte d'illégitimité à la succession au trône. Mémoires de Consalvi II, 205.

gehörten, die größten Schwierigkeiten entgegensette. Er hatte zu einer großen Ungahl von vakanten Bisthumern fein Recht ber Nomination ausgeübt, aber ber Bapft versagte ihnen die Institution; man gablte 25 vakante Bischofefige. Wenn nun die Diocesen ben= noch administrirt werden sollten, so ordnete Napoleon an, bag bas durch Bifare ber Rapitel geschehen solle. Aber babei fand er überall geheime Berhinderungen, Die er bem Papft jufchrieb; einige Briefe fielen in feine Sand, burch welche biefer Berbacht bestätigt wurde. Napoleon meinte: bas fei ein Verfahren ber gregorianischen Beiten, bei welchen die öffentliche Ordnung seines Reiches nicht befteben fonne; er gab bem Papft bie Abficht Schuld, das Bisthum überhaupt nicht wieder zu Kräften kommen zu laffen, wie dies schon in Deutschland geschehen sei; sondern die Rirche durch aposto= lische Bikare zu regieren; beren Amteführung aber konne bon Seiten bes Staates, bem fie fremb feien, nimmermehr gebulbet Seine Behauptung ift immer, bag man ihn zu politischen Concessionen nöthigen wolle, beren Gebiet aber ein gang anderes fei: er wollte nichts bavon boren, bag man feinen territorialen Bergewaltigungen burch Widerstreben in ben geiftlichen Dingen ant= worten dürfe.

Der Papft wurde nun in Savona auf eine Beise behandelt, die ihn wohl hätte in seinem Berhalten irren können, wenn ihn nicht andere Betrachtungen zurückgehalten hätten. Er hätte nichts mehr gewünscht, als nach Rom zurückzukehren: nicht jedoch um den Preis der Berzichtleistung auf seine Souveranetät, die er ja gern, sagt er, dem französischen Kaiser zu Füßen legen wolle, wenn er nicht selbst bei seiner Krönung beschworen hätte, sie zu behaupten.

Wenn es wahr ist, daß die Excommunication, die er ausgesprochen, den Kaiser nicht nannte, so bezeichnete sie ihn doch underkennbar; und der Papst zeigte sich, als ein österreichischer Diplomat diese Saite mit großer Vorsicht berührte, nicht geneigt, sie zurückzunehmen<sup>1</sup>). Die Sen= dung geschah im Einverständniß des Grafen Metternich, der damals österreichischer Gesandter in Paris war, mit der Regierung Napoleons; aber sie ließ wenig Hoffnung übrig, den Papst zu irgend einer Nachgiebigkeit zu vermögen: dennoch ging die Ansicht der geistlichen Commissionen, die Napoleon zu Rathe zog, eben dahin, daß dies nothwendig sei. Von den Gründen, die der Papst für seine Verweigerung der Institution ansührte erkannte sie besonders den an,

<sup>1)</sup> Hauffonville III, 425.

ber in seinem bamaligen Rustande lag, und forberte auf bas bringenbste eine gutliche Abkunft mit ihm: benn schon rege sich allenthalben ber Widerstand; es gebe einen geheimen Dienft foge= nannter reiner Ratholiken; eine alte Bartei erwache wieber, und nicht fo leicht fei bas Bolf über ben mabren Standpunkt ber Frage aufzuklären 1). In ben Commissionen selbst ift bem Raiser ber Rath gegeben worden, die frangösischen Bischöfe zu einem Concil zu versammeln; Napoleon entschloß sich bazu, um für ben Fall, bag ber Babit die Borichläge, die er ihm mache, nochmals gurudweise, einen Rüchalt an ber frangösischen Geistlichkeit zu haben: bas Concil follte die Repräsentation ber bochsten firchlichen Gewalt übernehmen können. Denn die Joee, daß ein Concil über dem Papst sei, war gewiffermaßen erblich bei ber frangofischen Regierung; fie hatte bie Sturme ber Revolution überdauert; Boffuet und bie Propositionen bon 1682 standen in größtem Ansehen. Napoleon hat bem Bapft angebeutet, ein Concil könne über ihn richten und ihn selbst abseten; daß Riemand über ben Bapft richten könne, war die ursprüngliche Bratenfion bes römischen Stuhles, in beren Unerkennung eine ber Grundfesten ber papstlichen Allgewalt lag. Und gewiß ist, daß bie Berufung eines Concils auf ben Papft einen nicht geringen Ginbruck machte. In bem erften Gefprach barüber fagte er ben frangöfischen Bischöfen, die bon Napoleon nach Sabona geschickt waren, um mit ihm hauptsächlich über die versagte Inftitution zu verhandeln: ein Concil könne nicht ohne ben römischen Bapft bersammelt werben. Man antwortete ihm: bas gelte von allgemeinen Concilien, nicht aber bon nationalen. Aber den nationalen, versette ber Pavit, stehe kein Recht zu, über allgemeine Fragen, wie die ber Institution, Decrete abzufassen. Auf die Anmuthung, die Artikel bon 1682 zu unterschreiben, die ihm allerdings gemacht murbe, ist ber Babst keinen Augenblick eingegangen, ba einer seiner Borganger bieselben furz vor seinem Tode ausdrücklich verworfen habe; in Bezug auf die Institution aber zeigte er fich ben Bischöfen gegenüber nicht absolut unerschütterlich. Sie ichilberten ihm ben unglud= seligen Ruftand so vieler Bisthumer aller Welt, die ihrer Sirten beraubt seien; die Gefahr der Religion bei diesem Ruftande; ihm selber schrieben sie das Unglud, welches geschehen sei, das Unglud bas geschehen könne, ju. Rein Bunder, wenn fie Gindruck machten. Gebeugt wie ber Papft burch bas eigene Leiben mar, allen Bei-

<sup>1)</sup> Réponses de la 2e commission bei be Prabt III, p. 428.

standes beraubt, überließ er sich umsomehr bem Gindruck ihrer Borstellungen, da die Uebelstände, die sie beschrieben, in der That un= leugbar waren. Noch gab er nicht bollig nach; aber in feiner Seele trat er einen Schritt jurud. Die Bischöfe famen fo weit, baft fie, und zwar in feinem eigenen Zimmer, einen Entwurf nieber= schrieben, in welchem seine Ginwilligung ausgesprochen mar, bag bie Inftitution, falls er fie langer als feche Monate hindurch aus einem anderen Grunde, als wegen perfonlicher Unwürdigkeit verzögere, von ben Metropoliten gegeben werben fonne1). Bei jedem Bort, bag er nachgab, war er aber bange, daß es ju weit gehe. Als die Bischöfe fich mit bem Entwurf entfernt hatten und abgereift waren, erklärte er, daß einige Artitel barin feien, die er in feinem Gewiffen miß= billigen muffe; worauf der frangofische Brafekt2), der feinen Aufent= halt in Savona überwachte, ihm die Bemerkung machte, bag auf solche Weise keine Unterhandlung möglich sei. In diesem Augen= blid hatte fich nun aber bas Nationalconcil in Baris bereits bersammelt. Es war nicht ein Nationalconcil im ftrengen Sinne, benn auch die Staliener nahmen vielen Antheil baran, und auch einige Deutsche und Flamlander finden wir genannt; es war eine Berfammlung ber Bischöfe bes frangofischen Reiches, wie es eben beftand. Eine fo volltommene hingebung, wie ber Raifer erwartete, zeigte es nun keineswegs. Bleich bei ber Diskuffion ber Ubreffe regte fich zuerst in ber Commission, bann in ber Generalversamm= lung ber Gebante, baf man ben Raifer por Allem um bie Befreiung bes Papftes bitten muffe, wie einer von ben Rednern fagte: von bem Bapfte getrennt, murbe bie frangofische Rirche wie ein vertrodneter Aft am Stamme eines Baumes fein. Wie hatte fich auch anbers erwarten laffen, als daß bas tatholische Befühl, das durch bie Behandlung bes Papftes beleibigt worben war, ju Wort gekommen ware. Aber auf ber anbern Seite wollte man boch fich auch nicht gegen ben Raifer erklaren, beffen Umgnabe man fürchtete: biefe Forberung wurde in die Abresse nicht aufgenommen. Eine analoge Frage erhob sich, als man nun auf die für die Institution zu

2) Es ift Chabrol, bessen Berichte über bie Ereignisse von Savona hervorgezogen zu haben, ein Berbienst bes Monsteur b'hausschwille ift, bessen

Erzählung großen Theils auf ihnen beruht.

<sup>1)</sup> Article 3 (19 Mai 1811). "Et dans le cas où elle différerait plus de six mois pour d'autres raisons que l'indignité personelle des sujets, elle investit du pouvoir de donner en son nom les bulles après les six mois expirés le métropolitain etc."

gebenben Regeln ju reben tam: ob nehmlich bas Concil bie Competeng habe, über biefen Gegenftand ju verhandeln. Bei weitem ber größte Theil ber Bersammlung war boch bafür, bag bem Concil bie Competenz zustehe. Insgebeim mar von einigen Opponenten eine Brotestation hiegegen vorbereitet. Um es bagu nicht kommen gu laffen, ergriff bie Regierung bas Mittel, bie brei bornehmften Stimmführer einziehen und nach Bincennes bringen zu laffen; auch einige andere reiften ab. Das hindert aber nicht, das Concil bennoch für vollkommen beschluffähig zu halten. Es kam noch zu neuen Berhandlungen mit ber Regierung und endlich zu ber Sitzung, die als bie bebeutenbste zu betrachten ift, am 5. August 1811. Die Competens bes Concils ward barin aufs Neue bestätigt, - nicht viel anders. als es Napoleon ursprünglich beabsichtigt hatte. Man entwarf ein Decret über bas bei ber Berfagung ber Institution einzuhaltende Berfahren: wenn fie nach feche Monaten noch nicht erfolat fei. fo folle ber Metropolitan ober ber bemfelben nächste Obere in ber Rirchenproving die Institution ertheilen. Dieses Defret nun, welches auf ben Grund ber conciliaren Autorität abgefaßt worben, follte auf ben Antrag Des Concils bem Papft jur Annahme vorge= leat werben; ber Kaifer follte eine neue Deputation nach Savona ichiden, um die Bestätigung biefes Defretes auszuwirken. Go geschah bas nun auch ohne Berzug. Dieselben Bischöfe, bie ichon einmal mit bem Bapfte unterhandelt und fich von feiner Geneigtheit ju einem Uebereinkommen überzeugt hatten, begaben fich zu ihm. Auch eine Anzahl von Cardinalen fanden sich bei Papst Bius VII. ein, unter ihnen Roverella, ein Landsmann bes Papftes, ber immer aroken Ginfluß auf die Entschließungen beffelben gehabt hatte, und als biese die alten Borftellungen und Bitten bringend wiederholten. fo ging ber Papft noch einen Schritt weiter, als bei seiner erften Ent= ichließung; er leistete auf jene Klausel von der personlichen Unwürdig= feit Bergicht: falls er bie Bestätigung langer als sechs Mongte vergögere, folle jebesmal, ohne Ausnahme, ber Metropolitan bie= felbe zu gewähren bie volle Macht haben. In einem Breve, in bem er gleichsam seine Freude über biesen Ausgang bezeugte, sprach er diese Concessionen aus 1). Von der Ercommunication war nicht mehr die Rede; der Papst schrieb eigenhändig an den Kaiser.

<sup>1)</sup> Bref de N. P. S. le pape en date du 20 septembre 1811. Si au bout de six mois S. S. n'a pas donné l'institution, le métropolitain sera chargé d'y procéder. Art. 3, Bacca versichert, daß er das Concept biefes Brebes bor Augen gehabt habe.

Bius VII. hatte sich in jenen schweren Augenblicken, als er offene Angriffe ersuhr, unerschrocken und standhaft erwiesen; mit wahrer Erhebung begegnete er jenen Franzosen, die den Quirinal erstiegen hatten, um ihn fortzusühren; das Gefühl seines Berufes, an den ihn so viele Side fesselten, der Kirche, deren Haupt er war, gab ihm dann einen höheren Schwung; er erfüllte Pflichten, über die ihm kein Zweisel obwaltete.

Jest aber war es anders; er gerieth in einen Kampf zwischen bem, was die Lage des Augenblicks, die Noth und das Bedürfniß der Kirche ersorderte, und bemjenigen, was die alte Ordnung des heiligen Stuhles war. Sinen so tiesen Sindruck machte ihm die Borstellung des ersten, daß er nicht mit unbedingter Strenge an der letten festhielt. Auch das gewann er nur unter großen inneren Stürmen über sich. "Er kam", sagt de Bradt, "den andern Tag immer auf das zurück, was er am Abend zugestanden. Er gab mit Leichtigkeit und selbst mit Anmuth dem Gewicht der Gründe nach, die man ihm anführte: man glaubte am Ziel zu sein; allein den andern Tag hatten unruhige Scrupel, die seinen Schlaf gestört, auch seinen Entschluß erschüttert und geändert").

Als er in Savona die ersten entscheidenden Zugeständnisse gemacht, hörte ihn sein Ajutante di Camera, Ippolito Balmieri, der in der Nebenstube schlief, die Nacht hindurch seufzen; er schloß kein Auge; er fühlte eine tiefe Neue und klagte sich selber an; den andern Morgen fragte er, ob die Franzosen abgereist; als er hörte, sie seien das, siel er in eine Art von dumpfer Besinnungs-losiakeit.

Und bennoch war er weit entfernt, mit alle dem den Streit zu beendigen. Napoleon war noch nicht, wohin er wollte. Wenn die Deputation den Bapst Befreiung und Rückehr nach Rom hatte hoffen lassen, so war doch Napoleon nicht gemeint, dies zu bestätigen; den Plan, den er vorlängst gefaßt, wollte er vollsommen außegeführt haben.

Wir nehmen in Napoleon Größe ber Gesichtspunkte, Folgerichtigkeit ber Ausführung wahr, ben Blick und ben Flug des Ablers nach seiner Beute; so scharf übersieht er den ganzen Horizont; so geradezu stürzt er auf ben entscheidenden Bunkt. Allein die Er-

<sup>1)</sup> Suite des quatre concordats p. 18.

<sup>2)</sup> Memorie storiche del Cardinale Bartolomeo Pacca. Roma 1830. III, 296.

habenheit persönlicher Gesinnung, die einer Stellung wie die seine entsprochen hätte, läßt er vermissen; jenen Stolz eines großen Herzens, das sich mit dem Gemeinen nicht befleckt. Ihm ist der Zweck alles. Doch nicht ein jeder läßt sich mit Gewalt erreichen: dann ist ihm kein Mittel zu schlecht, keine Maßregel zu kleinlich; er scheut keine langwierige und gehässige Thrannei, um seinen Gegner herabzuwürdigen und, wie man sagt, mürbe zu machen; endlich in geschmeibigen Windungen fährt er heran, ihn zu erdrücken.

Diese Art und Beise seines Charakters trat besonders bei seiner Behandlung des Papstes zu Tage. In einem seiner Briese heißt es: der Papst musse in seiner Person empfinden, daß er dem Kaiser Mißvergnugen verursache 1). Alle seine Reticenzen sind berechnet. Man hat dies hervorgehoben und in den stärksten Farben ausgemalt; wer wollte sich soweit vergessen, ein Wort der Entschuldigung zu sagen. Allein die Verwerslichkeit der kleinlichen Mittel, die Napoleon anwendete, darf doch den Historiker nicht hindern, die Größe der Gesichtspunkte, von denen er ausging, anzuerkennen.

Napoleon mar mit den Erklärungen bes Bapftes feinesmegs qu= frieden gestellt; auf den Brief desselben gab er keine Antwort. Und was war es, was er in bem papstlichen Zugeständnig vermigte? Vor Allem hatte ber Papst vermieden, das Nationalconcil anzuerkennen; die Ausbrude feines Breve verriethen, bag er fich als ben allgemeinen Bischof betrachtete, mahrend Napoleon ihn nur als ben ersten in seinem Reiche anerkennen wollte. Ferner aber batte er den Metropoliten die Anstitution der Bischöfe nur in feinem Namen zu ertheilen erlaubt, mahrend boch Napoleon die Autorität des Papstes in Bezug auf die Institution durch seine Bersagung als erloschen betrachtet wiffen wollte. Endlich fürchtete Napoleon einen geheimen Ginfluß auf die Metropolitane. Um dem zuvorzukommen, wollte er verfügen, bag bie Metropolitane in einem folden Falle als Staatsverbrecher betrachtet werden follen, weil ihr Berfahren bahin giele, Die Staats= bürger in ihrem Gewissen zu beunruhigen und badurch die öffentliche Ordnung zu ftören 2).

<sup>1)</sup> In einem Briese an den Cultusminister sommt die Stelle vor: qu'il fallait que le pape soussrit en sa personne du ressentiment qu'il avait de sa conduite. Bei d'Haussonille IV, 129.

<sup>2)</sup> Que, si le métropolitain, sans avoir rien objecter contre l'individu, se refusait au bout de six mois à donner l'institution, sous prétexte de défenses secrètes ou par tout autre motif, il serait traduit devant les tribunaux comme rebelle aux lois de l'État et de l'Église,

Bon bem Papft forberte Napoleon bie einfache Unnahme ber conciliaren Defrete. Wenn eine folde nicht zu erreichen fei, fo wieß er bie Bischöfe an, Savona zu verlaffen, mas fie bann, ba es unmöalich wurde, den Bapft weiter ju bringen, balb barauf thaten. Man dürfte nun wohl im Allgemeinen nicht sagen, daß ber absolute Gebanke ber Kirche und ber absolute Gebanke bes Staates bier aufeinander gestoken seien. Es bat den Unschein; aber in Babrbeit waren es bie Repräsentanten ber beiben Ibeen, beren Bereinbarung auf unüberwindliche Schwierigkeiten ftieß. Navoleon hütete sich. bas religiöse Moment an sich zu berühren; aber er wollte bas abfolute Raiserthum unbedingt aufrecht halten und jede Ginwirkung ber papstlichen Gewalt, die er von andern Rücksichten, als den eigent= lich firchlichen herleitete, unmöglich machen. Noch weniger war Bius VII. gemeint, ben Staat als folden anzugreifen; er suchte nur bie alten Brarogativen der pontificalen Gewalt in Bezug auf die Bisthumer bes Occidents fich nicht entreißen ju laffen. Richt sowohl die Idee von Staat und Rirche, als die 3bee bes Kaiferthums und die 3bee der papftlichen Gewalt ftießen aneinander. Der Raiser ftütte fich auf bie Nothwendigkeit, auf seine Unterthanen keine religiösen Scrupel einwirfen zu laffen, mas bie Ordnung bes Staates gefährbe ; ber Bapft aber meinte, bag er feine oberfte Autorität ohne alle Rudficht barauf behaupten muffe. In biefem Augenblick fühlte fich ber Raifer, ba er ein conciliares Defret für fich hatte, als der ftartere. Da ber Papft ju ber Annahme beffelben nicht zu bewegen war, ließ er im Juni 1812 feinen Gefangenen nach Fontainebleau in der Nähe seiner Sofhaltung führen, in einer Gile, welche die Schwachheit bes alten Mannes noch vermehrte; er umgab ihn mit Männern feines Bohlgefallens. Es waren Carbinale, wie Giuseppe Doria, ber gut und fromm sein mochte, aber nur die Größe des Raifers und ihr gegenüber die Gefahr ber Rirche wahrnahm 1). Diefe Leute wurden nicht mube bem Babfte vorzustellen, wie die Kirche gleichsam ohne Saupt fei, ba weber bie Gemeinde der Gläubigen mit ibm, noch er mit den Gläubigen in Berbindung stehen dürfe, da Rom seines Klerus fast durchaus

comme voulant mettre le désordre dans la société, en inquiétant les consciences des citoyens, et condamné à la perte de ses fonctions épiscopales, à la privation des droits de citoyen et à la réclusion pour sa vie. Au Comte Bigot de Préameneu, ministre des cultes. 30 septembre 1811, Corresp. de Napol. XXII, 495.

<sup>1)</sup> Auch Siffrein Maury erschien. Vie du Cl Maury. 1828. p. 126.

beraubt worben, da man die Häupter aller Geistlickseit, die Carbinäle, von Ort zu Ort in der Verbannung herumführe; wie sehr nehme in dieser Anarchie der Kirche die Macht ihrer Feinde überhand, so mächtiger Feinde, daß Napoleon selbst ihnen Zugeständnisse machen müsse! Es war ihre eigene Ueberzeugung; sie machten tiesen und tieseren Eindruck; endlich begannen die Unterhandlungen wieder. Jean Baptiste du Boisin war beauftragt sie zu führen, noch ein Zögling und jetzt Prosessor der Sorbonne, lange schon das Orakel der französischen Geistlickseit. Boisin verstand es, voll ruhiger Ueberlegung, Schritt für Schritt, mit überzeugender Beweisssührung den Gegner zu überwinden. Endlich war es so weit.

Napoleon selbst — nicht ohne seine Gemahlin, die durch den Glanz ihrer hohen Herkunft das Ansehen noch erhöhte, welches ihm Tapferkeit und Glück verliehen, — ging zu ihm hinaus; er selber durch persönlichen Sinfluß wollte die Sache zu Ende führen 1).

Wenn er bier anfangs febr übertriebene Forberungen aufstellte. wie er 3. B. unmittelbaren Untheil an ber Ernennung ber Carbinale und ausbrudliche Unerkennung ber vier Artikel ber gallikanischen Rirche in Unspruch nahm, fo ftand er allmählig bavon ab; aber indem er auf der einen Seite nachgab, ward er auf der andern um so dringender. Er brobte zugleich und versprach: er mar liebens= würdig und heftig; gewaltsam, wie behauptet worden, hat er ben Papst nicht angetastet; aber er nahm ben Ton ber Ueberlegenheit an und fagte ihm wohl ins Gesicht: er, ber Papst, sei in firchlichen Sachen nicht bewandert genug. Endlich wurden die Artikel entworfen. Bius folgte bem Geschwindschreiber mit Aufmerksamkeit: er gestand Bunkt für Bunkt zu; als es zur Unterschrift kam, sah er sich noch einmal nach ben Cardinälen und Bischöfen um, die zugegen maren: wer wäre aber ba gewesen um zu reben, und wer hatte es zu thun gewagt? Einige neigten bas haupt, andere gudten bie Achseln: er ging bin und unterschrieb. Es ist bas Concordat von Fontainebleau, 25. Januar 1813 2).

1) Fain. Manuscrit de 1813 T. I, p. 55. Er war bei ber Confereng.

<sup>2)</sup> In bem Report from the select committee appointed to report the nature and substance of the laws and ordinances existing in foreign states respecting the regulation of their roman catholic subjects, etc. etc. ordered by the house of commons to be printed 25 June 1816, wird in dem Index des Appendix ©. 60 dies Concordat als "false concordat, purporting to have been signed by the Pope

Dies Concordat spricht nun die Berzichtleistung auf die weltliche Herrschaft nicht eigentlich aus, allein es ist durchweg in Boraussetzung derselben abgefaßt. Der Kaiser hielt eine förmliche Berzichtleistung nicht für nöthig<sup>1</sup>). Es war genug, daß der Papst aufhörte, die Zurückgabe des römischen Staates zu fordern. Er hatte versprochen, in Abignon zu residiren. Dahin sollten Propaganda, Benitenziaria und das Archiv gebracht werden; da sollte er Hof halten. Für die verkauften Güter des römischen Stuhles nahm er ein Einkommen dis auf zwei Millionen Franken an. In hinsicht der Institution wird das Dekret des Nationalconcils, das der Papst zu bestätigen sich geweigert hatte, wörtlich in das Concordat ansgenommen <sup>2</sup>).

Napoleon durfte glauben nahe am Ziele zu sein. Seine Absicht war, im Jahre 1813 wieder eine Kirchenversammlung zu
berusen, an deren Spize der Papst in aller Form auf die weltliche Herrschaft verzichten sollte. Der erzbischössliche Palast ward auf das
prächtigste eingerichtet, um ihn aufzunehmen. "Auf jeden Fall, sagt
er, hatte ich jene lange gewünschte Trennung des Geistlichen von
dem Weltlichen endlich vollbracht. Bon diesem Augenblick an hätte
ich den Papst wieder erhoben, ihn mit Pomp und Hulbigungen
umgeben; ich hätte ein Idol aus ihm gemacht; nie hätte er seine
weltlichen Besithümer vermissen sollen. Ich hätte dann meine
kirchlichen Sessionen gehalten, wie meine legislativen; meine Concilien wären die Repräsentation der Christenheit, die Päpste die
Präsidenten berselben gewesen; ich hätte sie eröffnet und geschlossen,
ihre Decrete gebilligt und bekannt gemacht, wie Constantin und

and Bonaparte" bezeichnet, boch ist es nur allzu richtig, wie man bei Bacca sieht. — In seinem Schreiben an Napoleon vom 24. März 1813 b'Haussonville V, 261, spricht Bius mit tiesen Herzeleib von dem Tage où nous apposâmes notre seing aux articles qui devaient servir de dase au traité définitif. In der Correspondance de Napoléon XXIV, 450 und bei de Clercq Recueil des traités de la France II. S 377 ist der Wortlaut mitgetheilt.

<sup>1)</sup> Es existirt barilber ein Billet von Napoleon an den Papst, vom 25. Januar.

<sup>2)</sup> In dem Defret heißt es: Art. 4. Les six mois expirés sans que le pape ait accordé l'institution, le métropolitain, où, à son défaut, le plus ancien évêque de la province écclésiastique procédera à l'institution de l'évêque nommé. S'il s'agit d'instituer le métropolitain, le plus ancien évêque conférera l'institution. Ebenso in dem Concordat, Art. 4.

ŗ

Carl ber Große gethan. Wie fruchtbar in großen Resultaten wäre bies geworden! Dieser Einfluß auf Spanien, Italien, den Rheinbund, Bolen hätte die Bundesverhältnisse des großen Reiches enger geschlossen. Der Einfluß, den das Haupt der Christenheit auf die Gläubigen in England und Irland, Rußland und Preußen, Oesterzreich, Böhmen und Ungarn ausübt, wäre das Erbtheil von Frankereich geworden."

So ganz gehörten biese Unternehmungen zu ber Ibee von bem großen Reiche bes Occidents, welches Napoleon zu errichten eine Zeit lang bestimmt schien; ber erste Schritt schließt mit bem letten zusammen.

### Biertes Capitel.

### Blid auf die Restauration.

Ueberhaupt liegt eines ber wichtigsten Motive für die Abwand= lungen ber Berhältniffe bes Bapftthums in ben großen politischen Ereigniffen ber Zeit. Die erste Ueberwältigung bes Rirchenstaates war das Werk der fortschreitenden Revolution; das Conclave, aus bem Pius VII. hervorging, mare ohne die zweite Coalition nicht möglich gewesen. Dann erhob fich ber erfte Conful; beffen Bestreben ber frangösischen Macht Einheit und Zusammenhang zu geben, führte das Concordat herbei. Die engste Berbindung zwischen ber neuen Gewalt und bem Papftthum, die in ber Kaiferfrönung erschien, war boch auch zugleich ber Moment ihrer Entzweiung. Der Bersuch Napoleons, die Einheit Italiens zu begründen, führte nothwendig zur Erbrudung bes Rirchenstaates; bie stärkften Manifestationen ber auf bie firchliche und weltliche Alleinherrschaft gerichteten Ibeen Napoleons erfolgten nach seinen großen Siegen im Jahre 1805 über Desterreich, im Jahre 1807 über Preußen. Er hat behauptet, die Schwierigkeiten, die ihm der Bapft in Bezug auf die Institution in Italien machte, seien nicht etwa durch Unterhandlungen und gegen= seitige Concessionen, sondern — wer solle daran denken? — durch bie Schlacht von Friedland seien fie beseitigt worden; bann erft habe ber Papst seine Absicht auf die Romagna fahren lassen. Die Allianz mit Rugland verschaffte ihm freie Sand in Italien, sowie in Spanien: mit einer neuen Niederwerfung von Desterreich war die Besitnahme bes Kirchenstaates verbunden. Nur ein Widerspruch in Bezug auf die firchliche Berwaltung blieb bann übrig, ben Napoleon burch per= fönliche Einwirkungen auf ben Bapft zu brechen suchte. So verhalt es sich nicht, daß er bei feiner Unternehmung gegen Rugland ben

Blid auf die Restauration.

**.** 

Bapft aus den Augen verloren hätte. Noch von jener großen Zufammenkunft in Dresden aus ordnete er die Translokation des
Bius VII. nach Fontainebleau an. Es geschah auch deshalb, weil die Engländer bereits in dem Hasen von Savona erschienen 1); gegen England aber war auch sein russisches Unternehmen gerichtet. Der Bapft wurde eben damals über den Mont Cenis gesührt, als die französischen Heerschaaren den Niemen überschritten. Das Eine berührte sich mit dem Andern darin, daß die Russen genöthigt werden sollten, die Oberhoheit Napoleons in allen äußeren Angelegenheiten anzuerkennen und die Unterwerfung des Papstes dazu gehörte, diejelbe im Innern zu bestätigen. Das russische Unternehmen mißlang; allein Napoleon wurde dadurch nur um so eisriger, die Gewalt im Innern festzuseten, auf deren ungehinderter Ausübung die militärische Kraft seines Reiches beruhte.

Noch hoffte er ben großen Kampf zu erneuern. Allein in furzem mußte man inne werben, daß das universale Ansehen des Reiches, von welchem ein unterwürfiges Papstthum einen Bestandtheil ausmachen sollte, bereits in seinen Grundvesten erschüttert sei. In den ersten Monaten des Jahres 1813 stellte sich heraus, daß der Kaiser seine beiden deutschen Bundesgenossen zu einem neuen Feldzuge nicht wieder fortreißen werde. Einen äußeren Zusammenshang hat es nun wohl nicht, aber doch einen inneren, daß in der Zeit, in welcher Preußen und Rußland die Allianz von Kalisch verseinbarten, auch Papst Pius VII. sich entschloß, das kaum verabredete Concordat zu widerrusen.

Gleich am Tage nach ber Unterzeichnung ließ ber Papft erstennen, daß ihm das Concordat keine Befriedigung gewährte: er lehnte das Geschenk ab, das ihm der Kaiser sandte. Als die Cardinäle, die jest wieder Zutritt zu ihm hatten, ankamen, ließ er eine tiefe Reue blicken.

Pacca fand ihn gekrümmt, verbleicht und mager; die Augen unbeweglich und tief in ihren Gruben. Bius sprach von den Leiden, die er erduldet habe, "aber am Ende," fügte er hinzu, "haben wir uns besleckt. Ich habe keine Ruhe, weder bei Tage noch bei Nacht: ich kann kaum so viel Speise zu mir nehmen, als nöthig ist um zu leben; ich werde in der Naserei sterben, wie Clemens XIV."
— "Heiliger Bater", erwiderte Pacca, "das Uebel wird sich heben

<sup>1)</sup> Schreiben Napoleons an Borgheje van 21. Mai 1812. Correspondance de Napoleon Ier XXIII. S. 417. N. 18710.

b. Rante's Werfe XL. - 1. u. 2. Wefammtausg.

and treeses, the contract of the contract of the con-

pon ber Dage ber Bringe min - naturbij erhalten; er mente min \_\_\_\_ disto suce Waits

and minder entlichtebener eine unberbut ber Bardt nicht immer erbrucht ju Gardinali, verrite manten

regelvahriten allein machte emmentere

- re'ift nicht ju beichreiben, ummer mie mit ne ben Brief an Rapolime ab in von wierer Allficht genötligt, und mit fan win Maller angeigte, bag feit jenen mann bittern Gewiffensbiffen, bon be-Cretoniff and in the most of Frieden finde may Jontainebleau toiterraf bom Min ... ... ... 14. Mary that er bies ben Carbinden mit Comien es ihm glauben, bag er in Diogener Entichluffes fich wie bon einer Mit einem Mal war ber Some Bourt hube ober feinen Golaf; er lebte

Mitte meiterten fich feine hoffnungen matte er fcon feine Rechte bem Raifer m bringen; er forberte ibn auf, and ber frangofifden Regierung burfte und Mudfehr in fein Land gur erfter i Gran made; er fprach bereits bie Heberin werbe es boch feinem Rachfolger

mit eliter bie Erfolge alles, was man jemals

Den Sent auch über bas Papftthum. theult war born Butter auf frangofifden Boben fuchte Rapoleon

10 To State Inc., 200 p. 267-2210.

OT DOMEST Smot

Unterhandlungen mit bem Bapft angufnupfen, aber fie murben abgelebnt: benn nicht in Baris fonnten folche gepflogen werben, fondern nur in Rom. Als die Berbundeten in Franfreich borbrangen, ließ Rapoleon, ungufrieben mit ben Carbinalen, welche nach Fontainebleau gefommen waren, ben Papft nach Cabona gurudführen. Aber fcon auf bem Wege nach Savona felbst wurde berfelbe als Souberan und Babft empfangen. Für Napoleon bagegen trat nun ber Mugenblid ein, wo er es für ein Glud balten mußte, wenn ibm bie natürlichen Grengen bon Frankreich wieber zugeftanden wurden. Dur unter biefer Bebingung tonnte er auf Frieben hoffen: bann aber mußte auch Rom aufgegeben werben. Unmittelbar bor bem Kongreff bon Chatillon, auf welchem bie Umgrengung von Frankreich festgefest werben follte, entschloß er fich bie Freiheit bes Bapftes, bie Burudgabe bes Rirdenstaates an benfelben auszusprechen. 1) "Em. Beiligfeit find frei", fagte ibm ber frangofifche Brafett, "und tonnen morgen abreifen." Der Papft gog es bor, bei einem religiöfen Feste, bas auf ben nachfolgenben Tag fiel, bie Deffe in ber Cathebrale zu celebriren.

Wie so gang und gar wurde bie Lage Bius VII. in einem Augenblid verandert. Indem ihm bie Frangofen feine Freiheit gu= rudgaben, erflärte ber öfterreichische Dberbefehlshaber, bag in Stalien die alten Fürstenthumer wieder hergestellt und Rom nochmale nicht mehr bie zweite Stadt bes frangofischen Reiches, fonbern bie Sauptstadt ber driftlichen Belt fein wurde. Und ichon mare ber Bapft mit Bewalt nicht in Savona gurudzuhalten gewesen. Die Truppen von Neapel, welches noch unter Murat ben Krieg gegen Napoleon erflärt und fich bes Rirchenftaates bemächtigt hatte, rückten an bem rechten Ufer bes Po, bie Defterreicher an dem linken Ufer beffelben bor. In Liborno erschien ein englisches Beschwader, in der Absicht nach Genua vorzugeben. In der Mitte ber Armeen, Die noch feinestwegs mit einander einverstanden waren, nahm Bius VII. feinen Weg. Um 25. Märg 1814 traf ber Papft bei ben öfter: reichischen Borpoften ein, wo ihn ber frangofische Dberft, ber ihn bon Fontainebleau begleitet hatte, einem öfterreichischen Oberft bom Regiment Rabetty übergab. Auch von ben Neapolitanern wurde ber Bapft mit religiofer Unbanglichfeit aufgenommen. Rachbem Die Rataftrophe bes frangofijden Raifers erfolgt war, fündigte ber Konig

Au général Savary, Duc de Rovigo, 10 mars 1814, Corresp. XXVII, 350 No. 21459.

von Neapel die Rückfehr des Papstes in aller Form an. Am 24. Mai zog Bius VII. wieder in seine Hauptstadt ein. Ihm selber war das Glück beschieden, das er nur für einen Andern zu hoffen gewagt hatte. Bon dem Bolke seiner Hauptstadt, das ihn liebte, sah er sich noch einmal mit Freudengeschrei und Thränen bewillkommt.

Reine Politif, fonbern ber große Umschwung ber Begebenheiten hatte ihn babin geführt. Jebermann meinte barin ben Willen ber Borfebung zu erfennen. Unter ber wieber veranberten Belt traten nun aber, ohne bag bie alten Fragen geloft worben waren, eine Reihe ber wichtigften neuen Probleme hervor. Die erften Defrete bes wiederhergestellten Bapftes athmeten vollfommen ben Beift ber Restauration. Die bürgerliche und frimingle Rechtsverfassung, welche bie Frangofen eingeführt hatten, wurde abgeschafft; bie alte Orbnung ber Dinge, wie fie unter ber geiftlichen Regierung bestanden, für wieberhergestellt erflart; Civilftanderegifter und Stempelpapier aufgehoben; ebenfo bas auf die Gingiehung ber geiftlichen Guter begrundete Domanenwefen. Rach einiger Bogerung wurden bie Feubal= rechte restaurirt; ben Gebanten, ber fich regte, Die religiösen Orben ju reformiren, ließ man fallen. Bielmehr wurde auf ben Rath bes Carbinal Pacca ber Orben ber Gefellichaft Jeju, beffen Abichaffung boch keineswegs ein Werk ber Revolution gewesen war, wieder in's Leben gerufen (7. August 1814).

An allebem nahm nun Confalvi feinen eingreifenden Antheil. Er war bei dem Papft nicht etwa in Bergessenheit gerathen. Bei dem ersten Wiedereintritt in sein altes Gebiet von Foligno, 19. Mai 1814, berief Pius VII. den Staatssekretär, den er durch eine feinbselige Gewalt genöthigt worden sei, zu entfernen, wieder in seine Nähe: denn er wünsche don seinen guten Eigenschaften und seinen Einsichten auf's Neue Gebrauch zu machen. Es war gleichsam selbst ein Akt der Restauration. Aber Consalvi ging zunächst nicht mit ihm nach Rom.

Er wurde bazu bestimmt, ben restaurirten Hof zu Baris, ben Prinz-Regenten von England und bann den Congreß in Wien zu besuchen. Wir begleiten ihn zunächst auf dieser Mission. In Paris fühlte er sich durch die Haltung Ludwigs XVIII. feineswegs bestriedigt. Denn die konstitutionelle Charte, die er gegeben, sanktionirte doch einige Festseungen der revolutionären Spoche: die Freiheit der Culte und die Preffreiheit. Besonders von der Presse bestürchtete Consalvi die widerwärtigsten Einwirkungen, da durch dieselbe eine

anonyme Gewalt gegrundet werbe, welcher bei ber Stimmung ber Beifter ber größte Einfluß gufallen muffe. Ludwig XVIII. begte Diefe Besorgniß nicht; er war febr gufrieben mit feinem Werk. Confalbi war feit langer Zeit ber erfte, ber wieber in ber Tracht ber Carbinale in England ericbien; erft in einem Augenblide, wo ber römische Stuhl als ber Berbundete Englands betrachtet wurde, tonnte bas gescheben : Confalvi inaugurirte bie Berftellung einer politischen Berbindung gwischen England und Rom. Bei bem Bring : Regenten bon England fand er mit feinen Ungliid ber= fündenden Bemerfungen über bie Bufunft bon Franfreich mehr Eingang, was er ben Erfahrungen beffelben gufchreibt. Ueberhaupt war ber Bring bon ben Restaurationsibeen mehr burchbrungen, als vielleicht ein andrer Fürst, wie er ja an ber Wieberberftellnna ber Bourbons felbft enticheibenden Untheil gehabt hatte. Confalbi trat mit ihm in ein freundschaftliches Berhältnig und erhielt bie Buficherung bon ihm, bag bie Wieberherftellung bes romifchen Stubles in ben Befit bes Rirchenftaates von feinem Gefandten unterftugt werben wurde; eine Unterftugung, bie ibm bann febr gu Statten fam. Roch bon London aus bat bann Confalbi in einer ausführlichen Note bie Unfprüche bes römischen Stuhles den Miniftern ber Mächte vorgelegt (23. Juni). In berfelben bringt er vor Allem in Erinnerung, bag bie Entzweiung bes Papftes mit Napoleon aus ber Beigerung bes Bapftes, mit bem Raifer in eine Alliang gu treten, bie ihn verpflichten follte, die Freunde und Weinde beffelben ale feine eignen gu behandeln, hervorgegangen fei; ftandhaft habe er verweigert, die freundschaftlichen Berbindungen, die er mit ben anberen Dadten unterhalten, abzubrechen; baber alfo, bag er bas ibm jugefallene Ministerium bes Friebens nicht habe aufgeben wollen, fei bie Berfolgung entsprungen, bie er erfahren habe; in bem Mugenblid nun, bag bie verbundeten Dachte bie Legitimitat ber Rechte wiederherstellen, habe auch ber Babft erwarten burfen, in ben vollen Befit ber ihm burch die Revolution entriffenen Landschaft wieder ein= gefett ju werben. Mit ben im Frieden von Paris getroffenen Dispolitionen fonne er fich überhaubt nicht einberftanden erflären, ba durch biefelben ein altes Eigenthum bes römischen Stuhles, Avignon und Benaiffin ber Rrone Franfreichs überlaffen waren. Dit größtem Erstaunen nehme er aber wahr, daß man über die Legationen Bologna und Ferrara noch nicht zu feinen Bunften entschieden habe, obgleich fie ein unbezweifeltes Befithum bes römischen Stubles feien ; ber Bertrag von Tolentino, burch welchen bemfelben biefe Landschaft entrissen worden, an sich ein Werk der Gewalt, sei von den Franzosen selbst durch ihr weiteres Vorgehen vernichtet worden. Außerdem forderte der Papst nicht allein Benevent und Ponte Corvo, sondern selbst Parma und Viacenza für den heiligen Stuhl zurück: denn niemals habe er diese Fürstenthümer gesetzlich aufgegeben. Er hebt hervor, daß die Herstellung der weltlichen Macht für den Bapst auch deshalb nothwendig werde, weil sie ihm allein die

Mittel gewähre, bie Rirche gu regieren 1).

Mit diesen Ansprüchen erschien Consalvi auf dem Congresse in Wien. In ihrem ganzen Umfange nun konnte er dieselben nimmermehr erreichen. Barma und Piacenza waren schon vorlängst in die Hände der Bourbonen übergegangen; die Restauration konnte nicht über die Zeiten der Revolution hinausgreisen. Avignon und Benaissin waren durch einen seierlichen Bertrag, den man nicht brechen konnte, an Frankreich überlassen worden. Für die Herstellung der päpstlichen Autorität kam es nur auf die Rückgabe der drei Legationen an, die damals von den Desterreichern besetzt waren.

Un fich hatte Destreich abermals fehr ernftlich fein Augenmert auf ben Befit berfelben gerichtet. Aber bie berrichenben Befinnungen waren bem entgegen. Die nichtfatholischen Machte waren für ben Bapft, ba bas Brincip ber Wieberherftellung im Allgemeinen wieber angenommen wurde. Und jest bedurfte es feines Gleichgewichtes zwischen Desterreich und Frankreich in Italien. Bei ber Rudfehr Napoleons von Elba zeigte fich vielmehr bringend, jede Unnäherung bes Papftes an benfelben zu berhindern. Bu bem guten Erfolg trug Confalbi mefentlich burch feine entichloffene und geschickte Dals tung bei. Der farbinifche Gefandte weiß ben Gifer, mit welchem ber Carbinal namentlich bas Unrecht bes Papftes auf Bologna bertheibigt habe, nicht genug ju rühmen 2). Tallehrand hat eine feiner Borftellungen als bie gludlichfte bezeichnet, bie überhaupt im Congreffe borgekommen fei. Gent erklarte ihn geradezu fur ben Dann burch ben bie Besitzungen bes papftlichen Stuhles in Stalien behauptet worben feien 3). Go gunftig bies Refultat auch war, fo fah fich boch

<sup>1)</sup> Die Note ift gebruck bei Artaub, vie du Pontise Pie VII, II, 373.

<sup>2)</sup> Depefche von Saint-Marian vom 28. Dezember 1814 bei Bianchi Storia documentata della diplomazia Europea in Italia I. S. 407.

Vous avez rendu à la Papauté les provinces qui lui appartenaient.

Consalvi, ba nicht alle Anforderungen des Papstes genehmigt wurden, veranlaßt, gegen die Beschlüsse bes Congresses zu protestiren, namentlich auch insofern sie die deutsche Kirchenverfassung betrafen. Er erregte damit kein besonderes Mißvergnügen; man sah darin nur eine Rechtsverwahrung, wie sie schon bei dem Westfälischen Frieden vorgekommen war, ohne unmittelbare Wirkung. In dem erwähnten Briefe sagt Genz, wenn man Consalvi sehe und höre, so müsse man gestehen, daß die römische Kirche noch starte und geistesmächtige Köpfe besitze 1).

Rapoleon hatte bem Papste zugleich die weltliche Unabhängigkeit und die Selbständigkeit des geistlichen Sinslusses entreißen wollen. Durch den Congreß sah sich Bius beides zurückgegeben. Die Beichlüsse von Wien stellten den römischen Stuhl in den Besitz des ganzen Kirchenstaates wieder her, wie Pius VII. selbst ihn nie beselsen. Die europäischen Reiche suchten die zerrissenen Fäden der

geiftlichen Berhältniffe wieber angufnüpfen.

Belch eine Aufgabe aber war es nun, in beiberlei Hinsicht ben Forderungen der Sache und zugleich des Jahrhunderts gerecht zu werden? Wie dies versucht, wie die Restauration in Rom begriffen wurde, ist der vornehmste Gegenstand unserer Darstellung. Vergegenwärtigen wir uns noch einmal die Natur der beiden Männer, welche, nachdem sie bisher nur mit einer übermächtigen Gewalt gerungen, jest zu einer selbständigen Action gelangten.

Ein ftarker und burchgreifender Geift, wir fahen es wohl, war

biefer Papit nicht.

Lieber hätte er in ber Zurückgezogenheit gelebt. Gern wird man es glauben, daß er in seiner Gefangenschaft die Zeit, die ihm von seinen geistlichen Uebungen übrig blieb, mit den kleinen Beschäftigungen eines Klosterbruders ausfüllte; von Bequemlichkeit und Genuß wußte er nichts. Auch in Rom litt er keine persönlichen Dienstleistungen; ganz angekleidet trat er des Morgens aus seinem Zimmer; seine Dienerschaft, welche wohl wußte, daß er ihrer nicht bedürfe, verließ ihn, sobald er sich zurückzog.

Im gewöhnlichen Leben fprach er ungern von Geschäften. Er liebte unter feinen Bertrauten Anefboten bes Tages ju horen; er

<sup>1)</sup> En vous voyant, en vous écoutant on ne peut s'empêcher de dire que l'Église romaine a encore de fortes et de puissantes têtes. Schreiben von Gents an den Cardinal Consalvi, mitgetheilt von Chrétineau-John in der Introduction zu den Mémoires du Cardinal Consalvi I. S. 90.

erzählte selbst, nicht ohne sich zu wieberholen, aber auf bas angenehmste. Er umgab die Dinge mit ber heiterkeit seiner Stimmung. Er wurzte sein Gespräch mit einer gutmuthigen Fronie, mit bem Lächeln stiller Behaglichkeit.

Für die Geschäfte besaß er nicht gerade namhaftes Talent, noch auch eindringende Kenntniß. Er hatte aber gesunden Menschen= verstand, und man will bemerkt haben, daß seine ersten Ansichten in der Regel die richtigen waren. Doch traute er sich selbst deshalb nicht, weil ihm die positiven Kenntnisse mangelten. Gern hörte er Undere, und den Gründen, die man ihm entgegenhielt, gab er häufiger nach, als Manche gewünscht hätten.

So hatte benn sein Staatssecretar, es hatten die Borfteber ber geiftlichen Congregationen, welche bei ihm vortrugen, entscheidenben Ginfluß auf ihn.

Bor Allen war ber Staatfecretar Carbinal Confalbi in feinem Bertrauen. Dante fagt bon Beter be Bineis, er habe beibe Schluffel ju bem Bergen feines Berrn in Sanden gehabt, ben erichliegenben fowohl, wie ben berichliegenden. Man hat in Rom biefe Borte auf Confalvi angewendet, ber bas Berg bes Papftes gu eröffnen wiffe, aber auch es zu verschließen. Wir fennen ben Antheil, ben Confalvi im Conclave ju G. Giorgio bei Benedig an ber Bahl Chiaramontis nahm; er foll biefen felbft jur Unnahme ber Tiara bewogen haben. "Seine Rechtschaffenheit", fagte ber Papft bei einer feierlichen 200cution an die Cardinale von ibm, "und feine Ginficht haben ibm billig unfer Bohlwollen erworben, und vom Anfang unferer Regierung haben wir ihn jum Genoffen unferer Rathichlage, jum Gebulfen unferer Bermaltung außerseben. Dur mit bitterem Schmery und gezwungen haben wir ibn einft bom Umt eines Gecretars entfernen muffen; faum war es und möglich, fo baben wir ibn mit eben fo großer Freude unferer Seele wieder guruckberufen 1)." Schon früher pflegte Bius, auch wenn alle anberen Carbinale gu= gegen waren, auf bie Anfunft Confalvi's zu warten; er beichlog nichts, ohne ihn gehört zu haben. Es fam Confalvi vielleicht zu Statten, daß er in ben Momenten ber größten Bebrangniffe, namentlich auch in Savona und Fontainebleau von bem Papfte ferne gewesen war. Un ben Berlegenheiten, in die ber Bapft ge= rathen war, an feinen Nachgiebigkeiten hatte Confalvi feinen Untheil

Allocutio S<sup>mi</sup> D<sup>ni</sup> N<sup>ni</sup> Pii VII., habita in consisterio secreto d. 4<sup>to</sup> Sept. 1815.

genommen. Seine Berwaltung knüpfte wieder an die Zeiten an, wo man selbständig zu sein geglaubt hatte. Und jett fühlte sich Bius VII. ihm gleichsam zur Dankbarkeit verpflichtet, da die Rück-gabe bes Staates seinen Talenten zugeschrieben wurde. Man hat ihn abgebildet, wie er die versorenen Provinzen und Marken dem

Baufte wieber guführte.

Nicht, daß Bius VII. ihm allemal unbedingt gefolgt wäre. Zuweilen neigte er den Kopf auf die Schulter: zum Zeichen, daß ihm die Sache mißfalle. Doch war es in ihm nicht gerade Vorliebe für feine eigene Meinung, weshalb er annahm oder verwarf. Man hat wohl bemerkt, daß er sich freute, wenn Einwendungen, die ihm auf dem Herzen lagen, von Andern widerlegt oder gehoben wurden; er fühlte sich dann gleichsam von einer Last, die ihn drückte, befreit. Die vornehmste Aufgabe war für ihn, jeden Schritt den er unternahm, mit den innerlichsten und höchsten Ueberzeugungen, die in ihm persönlich geworden, in Uebereinstimmung zu bringen.

Sein Gemuth war wie bie Goldwage, die das fleinste Uebergewicht auf der einen oder auf der andern Seite mit Sicherheit andeutet. Aber wir wissen, in welche Bedrängnisse er bei den Zuge-

ftanbniffen, bie er fich abgewinnen ließ, gerathen war.

Da ihm nun Niemand weiter gewaltsam zusetzte, ba er mit seinem Gewissen in Frieden lebte, so blieb er in jener unerschütterlichen Heiterkeit und Gemutheruhe, die seiner Nähe, seinen Gesprächen einen unbergleichlichen Reiz gab.

Man glaube nicht, daß er sich babei von ber Confession, die er repräsentirte, eingeengt gefühlt hätte. Wir wissen von Niebuhr, daß er einst nach einer geschlossenn Unterhandlung dessen Hände zwischen die seinen gefaßt und ihm gedankt hat, daß er sich als ein ehrlicher, guter Mann verhalten habe.

Rommen wir nun auf Confalvi.

Consalvi war voll von Geist, und alles, was diplomatische Geschicklichkeit heißen kann, besaß er in hohem Grade. Er hatte Feinheit und Welt. Aber er war mehr geschmeidig und vielseitig, als frastvoll und von schöpferischem Genius. Das Talent, die Dinge nach durchgreisenden Ideen einzurichten, wird man wenigstens in seiner Verwaltung der auswärtigen Angelegenheiten nicht einmal suchen können: es geltend zu machen, wenn er es auch besaß, war er bei weitem zu schwach. Eben aber in der Stelle des Schwächeren bewegte er sich mit Selbstgefühl und Nachbruck. Er ging soweit borwärts, als er es mit Sicherheit konnte; auch wich

er soweit jurud, als es ihm nothwendig und thunlich erschien; zwischen biefen beiben Linien wußte er fich zu halten; niemals brach er ab, niemals gab er auf 1). Er berfprach febr leicht, ohne fich barum gerabe für gebunden zu erachten; auch mit fremden Bufagen nahm er es nicht fo genau. "Unterzeichnen Gie nur", rief er bem Bogernben gu, "im Rothfall wird man Gie nicht brangen!" Jebe abichlägliche Untwort milberte er burch bie Soffnung einer Gewährung, eines Ausweges. Doch burften bie Forberungen nicht bie Summe ber papfilichen Gewalt berühren Go bald fie bies Gebiet betrafen, wurde Confalbi ernft und unbeugfam; er erflarte bann mobl: er fei eher gum Martyrertobe bereit, als bas, mas er für bie Grundpfeiler ber Rirde hielt, ericuttern ju laffen. Dan behauptet, Rapoleon habe einmal gefagt: Confalvi wolle zwar nicht als ein Briefter ericheinen; er fei aber mehr ein Briefter, als ein anderer. In biefer Sinnesweise berührte er fich mit bem Papfte. Die fehlte er bei einer geiftlichen Sandlung; in ben Kirchen fah man ihn wohl einsam beten. Auf biefer Uebereinstimmung ber religiofen Unichau= ungen beruhte feine Birtfamfeit. Er wußte Alles zu vermeiben, was bas Ginberftanbnig hatte ftoren tonnen. Bas er bem Bapfte vorlegte, war auf bas forgfältigfte abgewogen: baffelbe bemerkte man bon seinen Depeschen und Roten; er pflegte fie oft zu überarbeiten. Bebes Wort machte ihm Strupel. Damit hangt es nun wohl gu= fammen, daß fie an Wiederholungen litten und ichwerfällig gefunden wurden. Im perfonlichen Berkehr zeigte er fich bei gunehmenben Sabren wortfarg und felbit ichuchtern, er war immer ernfthaft; faum gab er jemals einem gemuthlichen Behagen Raum. Und niemals verlor er die Burbe feiner Stellung aus ben Augen. Er war sparfam bon Natur und lebte für fich felbft faft allgu einfach. Allein bei großen Belegenheiten wurde er freigebig burch Re= flektion. Seine Feste waren fürftlich. Trot Erschöpfung ber papstlichen Raffen war ihm fein Aufwand ju groß, um ben fremben Fürsten die Sauptstadt in vollem Glange ju zeigen. Gein Ehr= geig war, ben Rirchenstaat bem übrigen Europa ebenburtig ericheinen zu laffen. Die Sauptftadt follte zugleich bie Metropole für Runft und Alterthum fein. Für bie romifchen Sammlungen, ihre würdige Aufstellung, bie Ausgrabungen trug er eben aus biefer Rüdficht Sorge.

Je ne connais, je ne connaîtrai jamuis d'autre politique que celle qui est assise ouvertement sur un intérêt réciproque; la puissance de notre cour est là.

Diefe beiden Manner, bie boch mehr eine tiefe und umfaffenbe Empfänglichkeit als eine energische Initiative charafterifirte, mas fonnten fie in ben großen Angelegenheiten, bie ihnen vorlagen, ausrich= ten? Der vornehmite Moment ihrer Birffamfeit liegt barin, bag fie bei allem Festhalten an bem Princip bes Bontififats boch einen weiteren Rreis, als irgend ein Papit borber, um fich gogen, in bem fie nachgeben fonnten. Gemeinschaftlich haben fie jenen großen Aft vollzogen, burch welchen zwar die Rirche gerettet, aber zugleich bas Element ber Revolution in Frankreich consolibirt wurde. In dem Concordat von 1801 liegt ber Sauptmoment ihres hiftorischen Daseins. Die revolutionare Gewalt, ber fie baburch, ohne es zu wollen, eine feste Begrunbung gaben, jog ihnen bann bie größten Bebrangniffe gu. Der Carbinal murbe jum Gril berbammt, ber Bapft in langer Ge= fangenichaft gehalten. Dieje Gewalt aber, ber fie gu unterliegen ju muffen icheinen, ward umgefturgt; bem Babfte felbft fam ber Biberftanb, ben er geleiftet, die Ercommunication, die er ausgesprochen hatte, bei ben berbunbeten Mächten und in ber öffentlichen Meinung ju Statten. Aber burch Napoleon war bie Belt überhaupt umge= wandelt, - in Folge feiner Giege guerft, bann in Folge feiner Rieberlagen. Bas fonnte bie papftliche Regierung in bem burch bie Elemente ber Revolution und bie Tenbengen bes Imperiums gerütteten Buftand, ben fie vorfand, und ber gugleich noch alle bie Mangel ber früheren Beit an fich trug, unternehmen und ausrichten? Betrachten wir zuerst bie geiftlichen Beziehungen gu ben anberen Mächten, bann bie Berhältniffe bes Staates.

### Fünffes Capitel.

#### Concordate.

Damit, daß der Papst wieder in dem Latikan Plat genommen hatte, daß er wieder unter den unabhängigen Häuptern von Europa gezählt wurde, war ihm doch eine eigentliche Regierung der Kirche lange nicht anheimgegeben.

Niemals ist die Herrschaft von Rom unbeschränkt gewesen, und am wenigsten war sie es am Ende des 18. Jahrhunderts. Allenthalben waren Verträge errichtet, Concordate abgeschlossen, überall hatten sich örtliche Interessen den allgemeinen entgegengesetzt.

Es konnte wohl den Anschein haben, als wäre in Folge der Restauration der Papst wenigstens in die Stellung zurückgetreten, die er 1789 einnahm, als breitete sich wieder die frühere Welt vor seinen Blicken aus. Allein dies Europa, wie es aus der Revolution hervorging, hatte doch eine ganz veränderte Gestalt angenommen. Wie viele bischösliche Size waren nicht mehr! Welch einen Verlust an Gütern, weltlichem Einfluß und Selbständigseit hatte man erslitten! Die monastischen Sinrichtungen, die disher die verschiedenen Nationen zusammengehalten, waren so gut wie vernichtet. Der katholische Glaube selbst, in seiner Wurzel angetastet, hatte an Einfluß unendlich verloren. Die alten Verträge waren fast allentsbalben von selber untergegangen.

Sollte nun von einer Herstellung der Hierarchie überhaupt die Rebe sein, so fam es vor Allem entweder auf eine Erneuerung der alten Uebereinfünfte oder auf frische Begründung gesetzlicher Bershältnisse an. Unter den vielen Aufgaben der Epoche der Restauration eine der schwierigsten.

Man setze den Fall, daß alle Betheiligten einmüthig den Entsichluß gehabt hätten, mit gegenseitiger Nachgiebigkeit allein das Nothwendige zu thun, es würde selbst dann schwer gehalten haben; wie viel mehr aber jetzt, da die Natur der Menschen und der Dinge es mit sich brachte, daß man auf der einen Seite unhaltbare Ansprücke erneuerte, auf der andern das Erbtheil, das die Nevolution hinterslassen, nicht auszugeben, sondern eher in die Fußstapfen des naposleonischen Kaiserthums zu treten dachte.

Nach allen Seiten hin begannen Unterhandlungen. Man ift wohl einmal soweit gegangen dies Jahrhundert das Jahrhundert der Concordate zu nennen; wahr aber ist, sie machten ein Jahrzehnt hindurch einen herborragenden Theil der europäischen Geschäfte aus.

Sollen wir uns aber daran wagen? sollen wir diese Mannichfaltigkeit von Ansprüchen, — verschieden in jedem Lande und an
jedes Land — in denen sich Staat und Kirche, Theologie und
Philosophie, Fanatismus und Unglaube, die Hervordringungen der
vergangenen Jahrhunderte und die Forderungen des heutigen Tages
begegnen, darzulegen und den Streit, welchen die seinste Diplomatie
der Belt, langsam und geschickt, eine Reihe von Jahren hindurch
darüber gesührt hat, zu schildern unternehmen?

So weit geht weder unfere Absicht, noch wurden unfere Informationen fo weit reichen.

Es fann uns nur um eine allgemeine Ansicht biefer Berhandlungen, ihres Ganges und bes Berhältniffes, in welches Rom baburch zu ben berschiedenen Staaten gesetht warb, zu thun sein.

Wir beginnen mit ber Bemerkung, daß die Curie nie einen glüdlicheren Zeitpunkt hatte, als unmittelbar nach der Restauration. Ihre Entwürfe wurden fast allenthalben durch entgegenkommende Billfährigkeit begünstigt.

In einigen süblichen Staaten nahm man auf die Neuerungen ber Revolution so gut wie gar keine Rücksicht. In Spanien wurden das Concordat von 1753 und die pragmatische Sanction Karls III. von 1762 neuerdings die geltenden Normen 1). Die Dataria zog von Neuem ihre besten Einkünste aus Spanien. Ferdinand VII. stellte die Inquisition, welche nicht allein gleich Ansangs von Naposleon, sondern auch darnach allen Wibersprüchen des Nuntius zum

Dispatch from Mr. Vaugham to Lord Visc. Castlereagh, Madrid Jan. 28, 1816.

Trot, von den Cortes aufgehoben worden, wieder her, und 1815 las man wieder Edicte des Groß=Inquisitors. Sie verurtheilten die neuen und gesährlichen Lehren, von denen der größte Theil von Europa auf beklagenswürdige Weise in's Verderben gestürzt worden und jest auch Spanien gesährdet werde 1). Die Wiederherstellung der Jesuiten begrüßte dieser König mit Freuden. Er erklärte die Beschuldigungen, die man gegen sie erhebe für erdichtet: erfunden von den Feinden nicht sowohl dieses Ordens, als vielmehr der Religion Christi überhaupt, "welche doch, sagt er, das erste Grundgeseh einer Monarchie ist, in deren Bertheidigung meine Vorsahren ihren Beinamen der katholischen Könige gerechtsertigt haben; ihrem Eiser und Vorgang wünsche und benke ich mit Gottes hülfe beizukommen 2)."

Auch Sarbinien verschmähte die Erwerbungen der Revolution. Dem englischen Gesandten ist im März 1816 eine sehr unterrichtende officielle Darstellung der geistlichen Berhältnisse des Königreichs einzgehändigt worden, welche alle Rechte und Ansprücke lediglich von den früheren Berträgen herleitet 3). Im Juli 1817 wurden die neuen Diöcesen, in fast allzugroßer Zahl, nicht ohne eine gewisse Freigebigkeit eingerichtet. In Turin zeigte man damals in allen Dingen dem römischen Hofe Ergebenheit und Gehorsam.

Bei dieser Art von Herstellung traten freilich viele Schwierigsfeiten hervor. In Toscana erklärte man zwar, man befolge die alten Maximen und das frühere Spstem der österreichischen Dynastie wieder; allein nur so weit, als die veränderte Zeit und die Verwirzung der Dinge es erlaube 4). Wenigstens stellte der Großherzog die regulären Mönchsorden von beiden Geschlechtern wieder her; in Bestracht, wie er sagte, von welchem Nugen für Kirche und Staat sie seien.

- 1) Auszug aus dem Sdict Franz Aaviers de Mier p Campello bei Llorente Hist. de l'inquisition IV, 153.
- Real cedula de S. M. y Señores del consejo, por la qual se manda restablecer la religion de Jesuitas. 9 de Junio 1815.
- 3) Memoria giurisditionale (delivered to Lord Burghersh) Report p. 176. Dafür wurden auch die Bisthümer Bercelli und Novara vom Erzbisthum Mailand abgesondert und unter das Erzbisthum Bercelli gegeben. Literae apostolicae in forma brevis etc. Romae 26 Sept. 1818.
- L. I. R. Segreteria di Stato ai Vescovi etc. nad biglietto di Segreteria intima del di 29 Novbr.

Diese Staaten waren wenigstens außerlich im Gangen in ihr altes Berhaltnig gurudgetreten.

Schwerer ward es in benen, bie fich entweber neu gebilbet

batten ober in gang veränderten Formen ericbienen.

Indeffen ging es auch bier für ben romifchen hof über Er-

warten glüdlich.

Polen war sogar an einen Fürsten von griechischer Confession gekommen; boch ließ dies Raiser Alexander nicht empfinden. Es war alles, was man wünschen konnte, wenn er die polnische Geistlichkeit, sowohl katholische als unirte, aus liegenden Gründen zu dotiren versprach, und diese im Boraus für ihr underäußerliches Eigenthum erklärte. Er gab den Bischöfen auf's Neue politische Bedeutung: er nahm sie in die Kammer der Senatoren des Königreiches auf 1).

Auch bas bairifche Concordat, welches junachft gu Stande fam, war ben Unsprüchen ber Beiftlichkeit gunftiger, als man irgend er-

wartet batte.

Die Diöcesen, die man bestimmte, waren zahlreich und sie wurden gut ausgestattet. In den Seminarien, deren Sinrichtung man beschloß, ward die Aufnahme der Schüler und die Ernennung der Lehrer, Unterricht und Berwaltung den Bischöfen andertraut. Der König sagte sogar die Herstellung und Dotation einiger Klöster für beide Geschlechter zu.

Dafür — es heißt ausbrücklich "in Rücksicht auf die baher entspringende Förderung geistlicher Dinge" — ward ihm die Ernennung der Bischöfe überkassen, obwohl sich der römische Stuhl die Annaten und einen unmittelbaren Einsluß auf die Capitel vorbehielt"). Ich weiß nicht, ob ich recht unterrichtet bin, doch höre ich von glaubwürdigen Männern, daß die meisten Vorschläge von Seiten des Münchener Hoses gemacht worden sind. Den guten alten Weißeichof Häffelin — der die Unterhandlung zu Rom führte — hat man mit Unrecht darüber so bitter angetastet. Man versichert, nur in einem einzigen Punkt, in der Art und Weise die Capitel einzurichten, habe er den Anträgen der Eurie nachgegeben 3). Auch ward

Charte constitutionnelle du royaume de Pologne, 15-27 Nov.
 Titre II, art. 13 et 14.

<sup>2)</sup> Conventio inter Smum D. Pium VII S. Pontificem et M. S. Maximilianum Bavariae regem. Romae d. 5 Junii 1817. Ratificitt: Münden, 24 Oct. 1817. Art. 2-4, 5, 7, 9.

<sup>3)</sup> Rad ben in ber baierifden Rammer 1871 vorgefommenen Erörte-

bas Concordat, nach einigen Zögerungen, wirklich ratificirt. Gewiß ein bedeutender Schritt, zumal wenn diese Abkunft als ein Borbild für die übrigen beutschen Provinzen betrachtet wurde.

Schon hatte man aber noch weiter reichenbe Entwürfe unter ben Sanben, bon benen ohne Zweifel ber wichtigfte war, bie firch-

lichen Berhältniffe mit Franfreich zu orbnen.

Wir sahen, wie nahe es Napoleon bis zu einer völligen Unterwerfung ber Kirche gebracht hatte; eben barin lag ber Grund, weßhalb bie nach seinem Sturz emporgekommene Gewalt bie Kirche, so

viel ihr möglich, begunftigte.

Gerade auf die Institute ber Kirche meinten die Wortführer von 1815 das restaurirte Staatsgebäude zu gründen, welches sie aufszusühren gedachten. Unmöglich konnten sie so revolutionäre Einrichtungen dulben, wie das Concordat Napoleons gewesen war 1): sie brangen auf eine ausbrückliche Ausbebung besselben.

In Rom war man bamit nicht fo ganz einverstanden. Consalvi sah, wie er offen bekannte, in jenem Concordate das große Denkmal seines Lebens. Ihm wäre es genug gewesen, wenn die organischen Artikel, welche Napoleon bemselben hinzugefügt hatte, abgeschafft worden wären, wenn man dann vielleicht die Diöcesen vermehrt hätte; auf diesen Grundlagen, schien es ihm, lasse sich das festeste Gebäude errichten.

Und gewiß, man konnte Bebenken tragen, einen so feierlichen Bertrag wieder aufzuheben. Ehrenvoll war dies nicht; es konnte als eine Rechtfertigung der Protestationen des ausgewanderten Klerus erscheinen, die man in Nom immer verworfen hatte.

Wenn sich die Kurie dennoch bazu entschloß, so ward ihr bas durch neue Zugeständnisse anderer Art reichlich vergütet. Nicht allein wurden mit dem Concordat zugleich jene organischen Artisel, die immer als eine Feindseligkeit gegen die Kirche betrachtet worden waren, abgeschafft, sondern man beschloß auch eine bedeutende Vermehrung der Diöcesen — von 60 auf 92 — mit einer angemessenen

rungen war Häffelin beauftragt, von einigen Artifeln von Belang, bem Recurfe von ber Kirchengewalt an die weitliche Gewalt und dem töniglichen Placet Abstand zu nehmen, wenn sie in dem dermaligen Zeitpunfte, wo es zunächt auf die Besetzung der Bisthilmer automme, schwierige Distnissionen herbeiführen sollten.

<sup>1)</sup> Wan erfennt das Berhältniß aus einer Instruktion an Blacas: ee qui pouvait convenir pour sauver l'Eglise de France du naufrage seil le concordat), ne suffirait plus pour sa régénération.

Ausstattung in liegenden Gründen oder Renten auf den Staat unverzüglich in's Werk zu segen 1). In einigen unbestimmt gesaßten Artikeln erhielt die Curie große Aussichten für die Zukunft. Jetzt war von keiner Beschränkung der Institution, von keiner Uebertragung der päpstlichen Gewalt an die Metropolitane die Rede. Was nicht ausdrücklich bewilligt worden, nahm man ohne diese Bewilligung an sich. Wenigstens versichert der französische Ambassadeur Blacas, daß die Clausel der Bullen, in welcher der Papst sagte, daß er die Bisethümer errichte und dotire, ohne sein Wissen eingeschaltet worden sei.

Es war dies fast mehr als eine Herstellung der dort so oft bestrittenen und in enge Grenzen eingeschlossenen papstlichen Gewalt. War doch von der Freiheit der gallicanischen Kirche fast nicht mehr die Rede.

Blacas schloß am 25. August 1816 eine Convention und, da biese einigen Widerspruch fand, nach einem neuen Aufenthalt in Parie, eine zweite, welche als das Concordat vom 11. Juni 1817 bekannt ist <sup>2</sup>).

Oft ist es bei den Revolutionen so gegangen. Indem man eine chimärische Freiheit zu gründen suchte, hat man die wirkliche ver= nichtet, welche man besaß.

Jest war es so weit gekommen, daß selbst ausgezeichnete und die tadellosesten Geistlichen in der Behauptung der vier Propositionen nur eine Veranlassung zu Mißbräuchen sahen. Und doch waren die alten gallicanischen Freiheiten selbst noch größer, als sie in den Propositionen erschienen. Die Geistlichkeit war weise genug gewesen, nicht alle ihre Borrechte in Declarationen zu fassen: sie hatte gefürchtet, sie gerade auf diesem Wege zu verlieren. Unter anderem besaßen die französischen Bischen Wege zu verlieren. Unter anderem besaßen die französischen Bischöse ein sehr ausgedehntes Dispensationserecht. Die einen hatten es immer ausgeübt und die andern hatten es wenigstens nicht völlig fallen lassen. Schon im Jahre 1801 ward das nicht wieder zurückgefordert. Consalvi als Legat fertigte alles auf der Stelle aus und machte einige Zugeständnisse für die nächsten Jahre. Nach der Restauration aber gedachte Niemand mehr der alten Vorrechte. Man schiefte sachen ohne Weiteres nach Nom.

Ware bas neue Concordat jur Ausführung und ber Klerus in Frankreich jemals wieder zu einiger Selbständigkeit gekommen,

- 1) Concordat 11 Juin 1817. Projet de loi art. 3.
- 2) Der französische Hof war bamit sehr zusrieden: Richelieu schreibt an Blacas: Les concessions que vous avez obtenues sont plus importantes que celles que vous avez saites.
  - b. Rante's Werte XL. 1. u. 2. Gefammtausg.

ic murbe bie Zerftorung, welche bie Revolution gebracht, ber Gurie nicht jum Schaben, sondern jum Bortheil gereicht haben. Der alten Widersenlichkeit, ber örtlichen Freibeiten, jenes Lochens auf die gallicanischen Lorrechte ware sie auf lange überhoben geweien.

Währent die Gurie mir dem bourbonischen Stammbaus fo gluckliche Unterbandlungen vilog, gerieth fie bagegen mit ber Nebenlinie ju Neapel in lebbafte Zwiftigkeiten.

Der König faumte, ben gelter nad Gr. Beter ju fenden ber Die alte Arbangigfeit feines Reides por bem beiligen Suble be-Die Krage, of dies eine rein weltliche Berrflichnung fei over nicht, biscutirte man in lebnaften Cifet, unt ber Lapft brobte bem Ronig mit bereinftigen Stigfen Gettes ?. Gerbinant IV. bagegen weigert fid bie Geluiten in fein Lant aufgunehmen er beidrantie Die Corresponden: seiner Geiftlichen mit Rom auffalient; er ichien zugleich die alten Grungen, Die er mit Bius VI. gehabt, fortiegen, unt bie Erwerbunger ber frangbiliden Bermaltung behaupten gu wollen. Der Barit femerfeite verjagte ben neapolitanischen Bildbien Die Infinierien. Ge fam femelt, baf von 150 Bisthumern in beiben Sicilien 5t., in bem eigentlichen Reapel brei Bierzneile ber biicoffliden Gipe vacant waten. Wenn irgendmt fe mar bier ein neues Concortar unumganglich nerhwendig. Lange unterbandelte man vergebild baritber gu Reupel. Um bie Sadien au Ende au bringen mußten im Gebruck 1916 bie vornehmften Deinister ber beiben Bofe, Confalor unt Disolor, ju Derracina an ben Grengen ber Zigaten gufammentommen.

Merie, hielt sich sin einen außerordentlichen Kopf; er meinie unt gurmütbigerweile glaubten is ihm einige Landsleute—
elle europäischen Zuslomaten zu iherbehen. Jest erward er in der That die Einernung auch zu benjemigen Stellen, welche disher von Rom aus belegt worden waren, unt die Abichaffung einiger kleinen politischen Rechte, die sich Rom noch immer vordehalten batte.

Lafur aber erlangte Confalvi andere Zugoftandniffe, wie es icheint, von weientlicherem Bortheil.

Der Parft behauptete einen bebeutenben Ginfluß auf bie Beiegung ber unteren Stellen; feine Corresponden; mit der Geiftlichkeit

<sup>1)</sup> Audzüge aus ten hierbei gewechleiten Schriften bei Coppi Annali d'Italia IV. 404

ward von aller Beaufsichtigung und jenem Liceat scribere, das man bis jett von Staatswegen gefordert, losgesprochen; die bisherige geistliche Jurisdiction des Königs ward beschränkt oder unterdrückt; Rlöster wurden wieder eingerichtet; die Geistlichkeit ward wieder befähigt Güter zu besitzen; man ließ Klagen über die Besteuerung des Klerus einsließen, obgleich dieser im römischen Staate selbst nicht eximirt war. Die Regierung versprach nicht allein der Geistlichkeit ihre eingezogenen Güter zurückzugeben, sondern auch bei der einsteweiligen Verwaltung derselben neben zwei neapolitanischen auch zwei römische Commissarien zuzulassen.

Was konnte die Ernennung zu ben Stellen dem Könige so Großes fruchten, wenn seine Bischöfe nachher unabhängig von ihm und abhängig von Rom waren.

Man hatte allgemein erwartet, Consalvi werbe bas meiste zuzugestehen haben; als man bies Resultat kennen lernte, schrieb ihm jebermann einen vollkommenen Sieg zu; nie war seine Geschicklich= keit glänzender erschienen.

Und doch würde man Unrecht haben den guten Fortgang der römischen Interessen der alten Klugheit dieses Hofes oder den Zaslenten Consalvi's allein beizumessen. Wie wäre sonst in diesem Fortgang ein so plöglicher Stillstand eingetreten?

Eben damals als das neapolitanische Concordat geschlossen ward, im Anfang des Jahres 1818 regte sich bereits allenthalben eine lebhafte Opposition gegen die Römische Curie.

Frankreich ging auch hierin voran. Die Ordonnanz vom 5. September und die Situng des Jahres 1816—1817 hatten jener Richtung der öffentlichen Gewalt, unter deren Schutze das neue Concordat war entworfen worden, bereits ein Ende gemacht, als man mit demselben hervortrat. Die günstige Stunde war vorüber. Der römische Hof hat in Frankreich viele Borurtheile und gegründete Ueberzeugungen, viele eingewurzelte Abneigungen, selbst Leidenschaften wider sich; alle waren aufgewacht. Jenes Concordat gab ihnen Anlaß genug hervorzutreten. Da waren unbestimmte Berssicherungen, welche eine Gefahr für wesentliche Zugeständnisse der Berfassung, für die Toleranz selbst zu enthalten schienen; da war jenes Stillschweigen über die Freiheiten der gallicanischen

<sup>1)</sup> Conventio inter Smum. D. Pium VII P. et M. S. Ferdinandum I, regni utriusque Siciliae regem. Anxure XVI Febr. 1818. Art. 28, 8, 22-26, 15, 12.

Kirche: da war ber 6. Artifel "bie zugesagte Beibehaltung ber bisberigen Bischöfe konne wohl aus guten Grunden Ausnahmen leiben", burch welchen Ginige von ihnen mit willfürlicher Absetung bedrobt schienen 1); man nahm die Formeln ber Bullen für ernstliche Anmagung; man ereiferte sich über die Ansprüche, die ber römische Stuhl auf Avignon ju machen fortfuhr. Auf bas lebhaftefte regten fich bie principiellen Gegner. Reue Ausgaben von Boltaire und Rouffeau erschienen ausbrudlich zu bem Zwecke, bem Concordate einen ichlechten Empfang zu bereiten. Go erhob fich benn ein allgemeines Geschrei und eine Ungabl bon Broiduren malte bie Gefahren ber Zufunft aus. "Es war," fagt Buigot 2), "als ob Gregor VII. noch einmal bie Tiara nehme; als ftrede bas Mondthum bereits seine Sand nach seinen verloren gegan= genen Butern aus; als faffe bie Inquisition Fuß auf bem frangösischen Boben". Bor biefen Aufwallungen ber öffentlichen Dei: nung allein, ohne anderen Angriff, fiel bas Concordat. Schon bei bem barauf bezüglichen Gesetzentwurf suchten bie Minister feine Beftimmungen zu ermäßigen. Dies Burudweichen aber machte ber Opposition nur noch mehr Muth. In ber Mitte ber Commission, Die zur Berathung bes Entwurfs niebergesett wurde, that sich ber Wiberspruch so lebhaft hervor, daß man gar nicht magte, zu ben Berathungen in ber Rammer zu schreiten. Bius VII. hatte bas Con= cordat von 1801 sehr ungern aufgegeben; nach langer und zweifel= hafter Unterhandlung hatte er ein zweites geschloffen, bas er für angenommen und gultig hielt. Aber es führte bie peinlichften Berlegenheiten für ihn herbei: im Jahre 1819 mußte er fich ju Dagregeln verfteben, die seiner ursprünglichen Absicht entgegenliefen. Wie viel besser wäre es gewesen bas Concordat von 1801 einstweilen bestehen zu laffen und ben wefentlichen Mängeln burch wefentliche Berbefferungen abzuhelfen!

Dann wären vielleicht auch andere Wirfungen dieser Rieberlage bermieben geblieben.

In ganz Europa machte fie — es konnte nicht fehlen — ben größten Eindruck. Sie gab ben Unterhandlungen, die nunmehr folgten, eine neue Farbe.

Bornehmlich machten einige kleinere Staaten Ansprüche, wie fie bisber nicht so leicht vorgetragen worben; unter anderen die Schweiz.

<sup>1)</sup> De Bradt Quatre concordats III, p. 96.

<sup>2)</sup> Guizot, du Gouvernement de la France, p. 41.

Aber darf man überhaupt sagen, daß zwischen Rom und der Schweiz unterhandelt worden fei? Allerdinge erschienen 1818 fcmeizerische Abgeordnete in Rom; aber es fehlte viel, baf fie einen Auftrag von der Tagfatung gehabt hatten: es waren nur die Befandten von Bern und Lugern. Diefe Cantone wünschten die Bafeler und einen Theil ber Conftanger Diocefanstande zu einem Bisthum gu bereinigen, bas feinen Sit in Lugern haben follte; fie bachten wohl bemfelben eine allgemeine Bebeutung zu geben. Allein niemals hätte die gegenseitige Gifersucht ber Gibgenoffen bies zugelaffen. Dem Blane von Bern und Lugern wiberfette fich Solothurn; es hatte Aargau und Thurgau und felbst Burich auf feiner Seite. verftanden, es hatte biefelben auf feiner Seite, fo lange man fich ben andern widersette, jeboch nicht mehr, sobald es barauf ankam felbst etwas Gemeinschaftliches auszuführen. Bern hatte wenigstens auf die Beistimmung der Urcantone gerechnet; aber jene Abgeord= neten mußten erleben, bag ihnen zur Seite, ohne ihr Wiffen, Schwyt über die Erhebung ber Abtei Einfiedeln ju einem Bisthum unterhandelte. Wer follte es glauben? auch dies Vorhaben in feinem engeren Kreise erwecte lebhaften Zwist; es fand Biderspruch bei ben Betheiligten in ber Abtei felbft. Genug, es mar Zwiespalt über Zwiespalt; aus jeder Trennung entwickelte fich eine andere; die abgesonderten Blieder entzweiten sich ihrerseits von Neuem.

Obwohl es bemnach nur zwei Cantone waren, welche untershandelten, so machten sie doch Ansprüche, über die man sich nimmersmehr vereinigen konnte.

In Luzern wollte man sich nicht allein über die Verwaltung ber geistlichen Güter und Cassen, sondern vornehmlich über das Seminar, das zu gründen war, und den Unterricht in demselben die Aufsicht von Staatswegen vorbehalten. Kein Zweisel, daß man gewisse Lehren katholischer Geistlichen für gefährlich hielt und ihrer Ausbreitung vorzubeugen wünschte; die Correspondenz der Geistelichkeit mit Rom sollte besonderer Aussicht unterliegen.

Und wer möchte leugnen, daß die unmittelbare Einwirkung von Rom in kleinen Gemeinheiten etwas Bebenkliches hat und eine Gefahr für die Selbständigkeit berselben in sich enthält; allein durch jene Ansprüche stieß man mit allen Grundsätzen der Curie zusammen. Rom wollte eine freie Correspondenz mit dem Klerus? allen Einfluß der weltlichen Gewalt auf den geiftlichen Unterricht erklärte es für grobe Usurpation. Es forderte ausdrückliche Berzichtleistung auf

biefes Berlangen. Aber es waren bie Anspruche ber weltlichen Gewalt überhaupt, an benen bie Schweiger jest festhielten.

So tonnte man fich benn freilich nicht vereinigen.

Indem die Gesandten erklärten, sie seien in der Unmöglichkeit nachzugeben, stellten sie nur noch vor, daß sie nicht wüßten, was aus der schweizerischen Kirche werden solle. "Sie wird bleiben, wie sie ist," entgegnete man ihnen. "Mit nichten," versetzten sie, "sie ist in allzu großer Unordnung; aus dieser kann nichts hervorgehen als eine von Grund aus neue Ordnung, oder wenn man es nicht dazu bringt, eine vollständige Auflösung. Gott weiß, ob diese nicht den Umsturz aller Dinge berbeiführt".

Gewiß hangen firchliche und weltliche Ordnungen fo enge gusammen, daß die einen ohne die anderen nicht bestehen konnen. Die allgemeine Berwirrung, welche nachher eingetreten, mag nicht viel weniger von diesem Zwiespalt, wie von andern Ursachen herrühren.

Unverrichteter Dinge mußten bie Gesandten über die Alpen gurudlehren; zu hause fanden sie die Ansichten schon wieder versändert. In Lugern hatte man bamals bereits Bedenken getragen, ben Bische, ben man gesordert hatte, aufzunehmen; wenigstens einige Machthaber surchteten von einem selchen einen antiliberalen Einfluß.

Während dieser Zeit hatte auch Genf in Rom für sich unterhandelt. Die Stadt wünschte die Absonderung der katholischen Pfarren seines Gebietes von Chambery; es wollte dieselben unter das Bisthum Freidung geben. Dies Vorhaben aber fand mehr Schwierigkeit, als man hätte glauben sollen. In Rom war man, wie sich versteht, den Genfern nicht eben günstig, und der Hof von Sardinien widersetzte sich einer so geringen Schmälerung eines ihm unterworfenen Bisthums mit außerordentlicher Hartnäckigkeit. Die Genfer übertrugen die Führung ihrer Sache der preußischen Gesandtschaft; doch hatte auch diese anderthalb Jahre zu thun, ehe sie die Pfarren lostif.

Und hier kommen wir auf unsere beutschen Angelegenheiten. Dan erachtet leicht, daß der Zustand der deutschen Rirche bem Bapst vor allem betrübend erschien. "So viel Kirchen", ruft er aus 1, "mit Würden und Reichthümern gesegnet, haben ihren Glanz und ihren Besitz zugleich verloren. Fast alle entbehren ihrer gesets-

<sup>1)</sup> Allocutio Pii VII, d. XV nov. 1517.

1

mäßigen Hüter, ihrer Diener. Die geiftliche Regierung liegt in Feffeln; die Rirchenzucht ift vernichtet, die blübenbsten Alöster find ju Ginoben geworben". Die Worte erinnern an bie Ausbrude, in benen eine firchlich gefinnte beutsche Partei auch mit Rücksicht barauf, daß durch die Wiedereroberung des linken Rheinufers die mit bem Berlufte beffelben in Rusammenhang ftebenben Gafularisationen ungultig geworben seien, die Serftellung ber früheren beutschen Rirche Allein man barf boch bezweifeln, ob Confalbi, ber fie Anfangs billigte, standhaft babei verblieben ift. Denn eine beutsche Rirche konnte ju einer Berfassung berfelben führen, welche bie Ginwirfung Roms auf Deutschland eingeschränkt und unficher gemacht hätte. Bon der Aufstellung eines Primas, der die beutsche katholische Welt auch Rom gegenüber repräsentirt hätte, wollte man in Rom nichts hören. Man knupfte vielmehr an die icon fruher vorge= kommenen Berfuche, besondere Concordate mit ben beutschen Staaten ju fcliegen, an; bamals ift allgemein behauptet worben, Baiern und Burtemberg fei in ihrem Biberfpruch gegen eine ber fatho= lifchen Rirche zu gebende Gesammtverfassung von Consalvi bestärft worden: er habe ihnen die Genehmigung ber Einziehung ber firch= lichen Güter bagegen in Aussicht gestellt 1). Es waren Gebanken, wie sie bei bem Concordat mit Frankreich und mit Italien vorge= schwebt hatten; fie entsprachen ben territorialen Ginrichtungen. Die aulett in Deutschland die Oberhand behielten. Bon einem Reichsconcordate konnte nicht die Rede sein, da es kein Reich mehr gab. Und bald follte fich zeigen, wie schwer fich felbst Berträge mit ben einzelnen Staaten auf ben bestehenden Zustand berechnet, burchfeten liefen.

Schon hatte das baierische Concordat lebhaften Widerspruch gefunden. Die organischen Gesetze, die man in Baiern erließ, waren mit demselben nicht allemal in deutlicher Uebereinstimmung. Selbst nach der Ratification traten neue Schwankungen ein. Es waren ausweichende Erklärungen von baierischer Seite, es war die ganze Geneigtheit, welche die damalige Curie hatte, wenigstens den Schein zu retten, erforderlich, um die Sache nicht zu neuem Bruche kommen zu lassen.

Weit größere Schwierigkeiten aber boten die Unterhandlungen mit ben mindermächtigen Staaten bar. Gleich so wie der Entwurf

<sup>1)</sup> So versichert Bessenberg (Mejer. Bur Geschichte ber römisch-beutschen Frage, I. 482), ber einen entgegengesetzen Entwurf gemacht hatte und bie Beseitigung besselben Consalvi, ben er recht gut kannte, zuschreibt.

erschien, zu welchem sich eine in Frankfurt zusammengetretene Commission vereinigte 1), — im April 1818 — fürchtete man in Rom eher ein Schisma, als ein Concordat daraus hervorgehen zu sehen.

Wenn man in dem schweizerischen Entwurfe, der die Aufsicht über die Kirchen oligarchischen Magistraten eingeräumt hätte, eine aristokratische Tendenz wahrnahm, so kamen die Schwierigkeiten, die man in dem deutschen sah, von einer andern Seite.

Richt ohne innere Bebeutung ift ber Bersuch ber Commission, bie Besetung ber bischöflichen Stellen möglichst unabhängig bom römischen Einfluß zu constituiren. Man verband barin die selbständige Action bes Lanbesclerus mit ber Autorität bes Fürstenthums. Der Entwurf mar, die Landpfarrer ju ben Wahlen herangieben. einer Bacang sollten sämmtliche Landpfarrer ber Im Falle Diöcesen einen Ausschuß mablen, an Bahl ben Domcapitularen wenigstens gleich; aus beiben zusammen follte bas Wahlcollegium Niemand durfe gewählt werben, ber nicht theologische befteben. Studien mit ausgezeichnetem Erfolge gemacht und bann acht Jahre lang bas Umt eines Seelforgers ober eines Lehrers berwaltet habe 2). Nicht jedoch so geradezu sollten die Bahlcollegien einen Bifchof ernennen; fie follten nur brei Berfonen zu biefem Umt vorzuschlagen haben. Schon im Boraus würde bem Landes= berrn bas Recht beiwohnen, von biefem Borfchlag auszuschließen; nach bemselben wurde er einen aus ben breien befinitiv ernennen. Noch bor ber Consecration foll bann ber Bischof bem Lanbesberrn und ben Gefeten bes Lanbes Gehorfam und Treue ichwören. Diefe Consecration selbst aber sollte nicht an die Einwilligung bes römi= ichen Sofes gebunden fein. Der Informativproceg über bie Bahl würde burch ben Erzbischof an ben Papft geschickt werben, beffen Einwilligung man binnen bier Monaten erwarte; erfolge fie in biefer Reit nicht, fo trete ber Erzbischof in feine ursprünglichen, zum Theil in Deutschland noch üblichen Confirmationerechte und = Bflichten ein. Unftande, die der Bapft etwa gegen die Berfon erheben möchte. follen in bem Lande geprüft werden und, wenn man sie unbegrun=

<sup>1)</sup> Es waren Bürtemberg, Baben, bie beiben Deffen, Nassau, Olbenburg, Medlenburg, Schwarzburg, Anhalt, Walbed, Lippe, Schaumburg-Lippe, Hobenzellern, Reuß, Frankfurt, Lübed und Bremen.

<sup>2)</sup> Grundzüge zu einer Bereinbarung über bie Berhaltniffe ber tatholifden Kirche in beutichen Bundesftaaten. Bei Münch, Concordate, II, S. 338.

\*\*\*\*\*

bet finde, foll nach einer neuen zweimonatlichen Frist die erzbischöfliche Bestätigung eintreten.

Es leuchtet bon vornherein ein, bag ber römische Stuhl von diefen Borichlägen fehr unangenehm berührt werben mußte. Begen ben Wahlmobus wendete man ein, daß baburch ein Beift der Demokratie eingeführt werbe. Man gab die Besorgniß zu erkennen, daß dies nur ber erste Schritt sei, um nach und nach bem ganzen Klerus und vielleicht auch dem Bolke Antheil an ben Bischofswahlen zu verschaffen. Alte Migbrauche, baber entspringend, die man in frühern Zeiten mit Mühe gehoben, werde man auf diese Weise erneuern. Auch die Beschränkung der Wahlen auf gewesene Pfarrer ober Lehrer könne ber Papst nicht Es würden alle ausgeschloffen fein, die durch Geburt und Glücksgüter abgehalten wurden, sich folden Memtern zu widmen. Man erinnert fich, bag Rom bie bornehmfte Stute ber beutschen Rirche immer in bem Abel gefehen hat. Diefer mare hierdurch von ben bischöflichen Sigen vollends entfernt worden. Der Papft sprach aus: bies zugeben wurde heifen einen Berrath an ber Rirche begeben. Und wie hatte er nicht burch die Entwurfe ber Beschränkung seiner pontificalen Gerechtsame auf das Tieffte aufgeregt werden follen? Protestantischen Fürsten von geringer Macht mare eine Art von Patronatrecht über katholische Rirchen eingeräumt worben. Papft hatte ihnen sogar zugestanden, mas er Napoleon verweigert hatte. Gerade die Forderungen Napoleons, mit den Gründen, die berselbe gebraucht hatte, wiederholte man in Frankfurt. Bitter beflagte sich Consalvi, daß es nach alle bem, was geschehen, wieder bahin gekommen fei.

Jener Mischung von ministerieller Gewalt und bemokratischen Formen, welche damals im oberen Deutschland vorwaltete, ließ sich nichts abgetvinnen.

Rein Unterhandeln konnte helfen. Da kein Theil weichen wollte, so gelangte Consalvi wenigstens nicht bis jum Abschluß eines Concordats. Er begnügte sich, eine neue Gintheilung der Diöcesen durchgesett zu haben.

Auch die hannoverschen Unterhandlungen schlichen langsam hin. Es that sich babei ein Widerstreit zwischen boctrinären und politischen Ansichten unter den Bevollmächtigten selbst hervor. Wie lange stritt man darüber, ob die Regierung, der das Recht der Elimination zugestanden wurde, auf der Liste der Wählbaren drei

oder nur zwei Namen zurückzulassen habe. Confalvi brachte es nicht bis zum Ziel.

Später begann und auf bas rascheste schritt bie preußische Unterhandlung vorwärts. Für Breußen lag ber vornehmfte Beweggrund, ein Berftandniß mit Rom ju fuchen, in ben Territorial= verhältniffen bes neu geftalteten Staates, welche bie Einwirkung bischöflicher Gewalten berbeiführten, die in benachbarten Gebieten ihren Sit hatten, ein Uebelftand, bem fich nur burch Uebereinfunft mit Rom abhelfen ließ. Dazu aber famen noch andere Motiven: wie einst Napoleon, so fand auch die preußische Regierung eine Regelung ber Berhältniffe ber fatholischen Kirche für die Rube bes Staates unumgänglich nothwendig, um fo mehr, da die eben erworbenen Rheinlande zum größten Theil fatholisch-gläubig waren, bie unter einem protestantischen Fürsten gestellt, um so leichter feindseligen Einwirkungen Raum geben konnten. Gine fernere Rudficht bildete auch in Breugen bie Gefahr, welche burch apostolische Bifare und Missionarien veranlagt werbe. Man urtheilte, daß sich berfelben nur durch ein echtes und wohlthätiges Episcopalfpftem vorbeugen lasse. Man betrachtete die Bisthümer als unentbebrlich für Religion und Sittlichkeit, welche bie Grundlagen bes Staates feien. Man hat damals fogar die Meinung gehegt, widerspänstige Bischöfe würden von der Curie in Raum gehalten werben. Entschlof man fic nun aber mit Rom zu unterhandeln, so wurde man durch die Borgange, die der Bersuch, ein Concordat zu schließen, in Frankreich und felbst in Baiern bervorgerufen batte, gewarnt, fich fo tief ein= Altenstein, damals Minister ber geiftlichen Angelegen= heiten, der die überschwängliche Ibee hatte, man werde durch ein Berftanbnig mit bem Bapfte eine Bereinigung aller driftlichen Confessionen überhaupt anbahnen, gab boch eben defhalb ben Rath, nicht an ein Concordat, in welchem über Alles und Jedes Beftim= mungen getroffen werben muffe, Sand anzulegen, - benn bann werbe man sich niemals verstehen -, sondern sich auf eine Convention über die junächst in Frage kommenden Bunkte, die Anordnung ber Diocefen und befonders die Bablen ber Bischöfe ju befdranfen 1); dahin ging auch die Meinung Niebuhrs, ber die romische Befandtichaft verwaltete und ber in feiner Seele bagegen gewesen ware, daß man burch eine firchliche Neuerung bie Rirche und bas

<sup>1)</sup> Altensteins Denkschriften vom 30. März; und sein Schreiben an Raumer vom 25. April 1818 bei Mejer II, 2,90.

۲,

Der römische gof konnte nicht anders, als Chriftenthum gefährde. bie Herstellung ber Bischofssitze alten Ruhmes mit angemessener Ausftattung, die man ihm anbot, freudig zu begrüßen; doch gab es noch mancherlei Schwierigkeiten ju überwinden, von benen bie wich= tigfte bie Mitwirfung ber Regierung bei ber Befetung ber Bisthumer Man fam überein, bie Bahl ber Bischöfe ben Capiteln ju übergeben. Wenn aber die preufische Regierung meinte, eine mißliebige Bahl nach ber Sand für ungültig zu erklären können: so widersetzte sich dem der römische Stuhl, weil ber einmal kanonisch Gewählte nicht gurudgewiesen werben könne 1). aber zulett entschieden nahm Breugen biesen Grundsat an, so baß ber Einfluß ber Regierung nur bor ber formlichen Bahl ausgeübt werden konnte. Aber ob dabei nicht etwa ber Regierung bas Recht zu verstatten fei, von einer ihr einzureichenden Lifte bie Stimmen, bie ihr migfällig maren, ju ftreichen, wie bas anderwarts vorkam, barüber traten bei ben Berhandlungen fehr verschiebene Ansichten einander gegenüber. Endlich hat bann Consalvi vorgeschlagen, daß die Capitel burch ein Breve des Papftes angewiesen werben sollten, nur würdige und bem Könige angenehme Bersonen in Borschlag zu bringen 2). Ein Versprechen, das bei ber Wandelbarkeit ber politischen Berhältniffe nicht eben zuverläffig erschien, bas aber ber König, wie es in einer Note ausbrudlich beißt, vertrauungs= voll annahm. Niebuhr bemerkt, daß bas Capitel fich über die bem Ronig angenehmen Perfonlichkeiten unterrichten muffe, anders, als durch die Dazwischenkunft eines königlichen Commissarius geschehen könne. Bon ber Berzögerung ber Institution, bie anderwärts eine fo große Rolle spielt, war hier nicht die Rebe; benn ba ben Capiteln bie Wahl übertragen wurde, nicht ohne Rudficht auf die Regierung und Theilnahme berfelben, fo ließ fich nicht wohl benten, bag ber Papft zogern werbe, fie ju bestätigen. Doch war noch kein vollkommenes Einvernehmen erreicht, als ber Staatsfangler Sarbenberg, von bem Congreß ju Laibach fommend, in Rom eintraf. Sarbenberg kannte Consalvi von früher ber und stand mit ihm in ben freundschaftlichsten Berhältnissen. Nicht selten hat er ihn von der Fürsorge, die der König für seine katholischen Un= terthanen trage, unterhalten. In vielen Beziehungen begten bie

<sup>1)</sup> Schreiben Consalvi's an Harbenberg vom 11. Oktober 1820. Bericht Niebuhrs an das preußische Ministerium vom 27. December 1820, bei Mejer III, S. 137; S. 147.

<sup>2)</sup> Note Consalvis vom 9. Februar 1821, bei Mejer a. a. D. S. 152.

beiben Staatsmänner verwandte Gesinnungen; sie haben eine homogene Aber. Eine Anwesenheit bes Staatskanzlers von wenig Tagen reichte hin, die letten Schwierigkeiten, nicht jedoch ohne die Theilnahme Niebuhrs zu heben, und die Verhandlungen zu einem Ziele zu führen, das sowohl die Ansprüche des Staates befriedigte, als die gerechten Wünsche der Katholiken erfüllte 1). So wenigstens urtheilte man damals; die Zerwürfnisse, wie sie später eingetreten sind, eben über solche Punkte, die man unentschieden gelassen hatte, hätte man bei der obwaltenden Stimmung niemals voraussehen können.

Bielleicht mochte man sich in Rom schmeicheln, daß bies Beis spiel Nachfolge bei ben Nachbarn finden werde.

Wenigstens lag es in ber Natur ber Sache, wenn es in ben Rieberlanden nicht geschah.

Allzu sehr hatte die Parteiung in der Mitte des Landes selber um sich gegriffen. Gleich bei der Zusammensetzung des Königreichs hatte die Geiftlichkeit die Wiederherstellung aller Verträge und Constitutionen gefordert, welche die alten Fürsten in Bezug auf die freie Ausübung, die Rechte, Privilegien, Exemtionen und Prärogative der katholischen Kirche semals beschworen 2). Die vornehmsten Bischöse hatten sich aus religiösen Gründen wider nicht weniger als acht Artikel der Verfassung erklärt. Um so mehr glaubte sich die Resgierung verpslichtet, den Widerstand derselben zu brechen; sie des günstigte das liberale Element in dem Lande und in der Geistlichkeit.

Bie hätte die Aufregung, in die man hierdurch mit Nothwendigkeit gerathen war, sich nicht auch in den Unterhandlungen mit Rom zeigen sollen? Die niederländische Gesandtschaft konnte selbst in persönlichen Berührungen eine gewisse Heftigkeit nicht verbergen. Es gehörte Consalvi dazu, um es sich gefallen zu lassen. An eine Uebereinkunft war damals lange nicht zu denken. Als sie später erfolgte, trug sie den Keim neuer Zwistigkeiten in sich.

So gingen biese Dinge.

Ganz andere Hoffnungen hatte man 1815 gehegt. Die Curie hatte sich schmeicheln durfen, das Berlorene wieder zu erwerben, die alte Weltstellung noch einmal einzunehmen. Wie weit aber blieb sie bavon entfernt! Statt besser, war es mit wenigen Ausnahmen

<sup>1)</sup> In einem Schreiben bom 9. April 1821 bankt Harbenberg für bie Uebersenbung ber Bulle und die Aussertigungen in Betreff ber Negotiation, bie er mit Consalvi ju führen die Genugthuung hatte.

<sup>2)</sup> Mémoire adressé le 8 octobre 1814 aux hautes puissances. 1832.

immer schlimmer gegangen; einen Anspruch nach dem andern hatte man aufgeben müssen; aus dem Fortschritt war man in die Bertheibigung gerathen. Und noch hatte Bius VII. nicht alle Erfahrungen gemacht, zu denen er bestimmt war. Er mußte noch erleben, daß selbst die rechtgläubigen Länder, Spanien und Portugal, und zwar nicht durch eine fremde Gewalt veranlaßt, sondern in Folge einer eigenen inneren Bewegung sich dem Einflusse des römischen Stuhles zu entziehen suchten.

Fragen wir, woher dies kam, fo führt es uns zu einer all= gemeineren Bemerkung.

Bei neuern apologetischen Werken ber katholischen Kirche fällt es oft auf, wie doch ihr Grundgedanke soviel mehr politischer als religiöser Ratur ist; sei es, daß man einer höchsten Instanz in irdischen Dingen zu bedürfen glaubt, oder daß man das Recht der weltlichen Autorität auf das göttliche Recht der Kirche gründet. Zwar kommen religiöse Momente hinzu, aber die Lebensader, der große Gesichtsvunkt ist in der Regel politisch.

Run ift bies wohl nicht zufällig; es hat seinen Grund in ber heutigen Stellung ber beiben Gewalten zu einander, die in ber That von ber frühern weit abweicht.

Schon bei Betrachtung ber Concordate muß es uns auffallen. Sonst war ein Streit zwischen Staat und Kirche zu schlichten; es kam darauf an, die öffentliche Gewalt allenthalben mit dem Klerus und seinem gemeinschaftlichen Oberhaupte auseinanderzusehen; der Staat hatte seine politischen, die Curie ihre kirchlichen Gesichtspunkte. Jeder Theil stand auf seinem eignen Grund und Boden dem andern gegenüber.

Jest war dies Verhältniß wesentlich verändert. Da die Revolution ein so entschieden antireligiöses Element entwickelt hatte, da es die nämlichen Anfälle derselben gewesen waren, durch welche die Staaten umgestürzt und die Rirche in ihrer Grundlage erschüttert worden, so hatte sich zwischen Staat und Kirche eine viel engere Gemeinsamkeit ausgebildet. Die restaurirten Regierungen des süblichen Europa glaubten in der Kirche ihren sichersten Halt zu sinden und sie suchten sich der religiösen Motive zu bemächtigen. Die Kirche, die sich durch die entgegengesetzten Bestrebungen dem Verderben geweiht sah, schlug in diesen Bund ein: sie glaubte mit diesen Staaten zu stehen und zu fallen. So bekam die Restauration der Staaten eine kirchliche, die Gerstellung der Kirche eine politische Karbe. Man darf zweiseln, ob diese enge Bereinigung dem einen oder dem andern Theile von Nupen gewesen ist.

Da Staat und Kirche zwar auf verwandten, aber boch auf abweichenden geistigen Grundlagen ruhen, so könnte es scheinen, als ob es für's erste rathsam gewesen wäre, daß die restaurirten Staaten, ohne sich so viel auf die geistlichen Dinge einzulassen, ihr politisches Prinzip neu gegründet und innerlich belebt hätten, wogegen sich auch die Kirche zunächst auf ihr eigenthümliches, das religiöse Gebiet concentrirt hätte. Ohne viel Mühe kann sie ihre Feinde unterscheiden. Sie hätte vielleicht ihre Kräfte anstrengen müssen, um den Naturalismus, der so oft zu spstematischer Irreligion wird und in der einen oder der andern Gestalt die Welt weit und breit besherrscht, wieder zu überwinden. Von innen heraus hätte man ihm überlegen zu werden suchen müssen. Denn dem Starken gehört die Welt, und nur wahrhafte Ueberlegenheit in voller Entwickelung ihrer Kräfte wird den Sieg ersechten.

Aber ber Lauf ber Dinge brachte es so mit sich, daß Staat und Kirche ihre Action vereinigten. Der Erfolg war, daß sie den nämlichen Fanatismus für und wider sich erweckten, daß sie die nämlichen Interessen, den vereinigten Strom der alten Feindseligskeiten zu bekämpfen bekamen.

Schabeten in Frankreich die Missionen mehr dem Staat ober der Staat mehr den Missionen?

Auf jeden Fall ergab sich, daß Fortgang und Mißlingen in den Dingen der katholischen Kirche nicht mehr von ihr selber abhing. Nicht sie etwa gab ihnen den allgemeinen und beherrschenden Antrieb. Sie gingen, wie es der Lauf der politischen Ereignisse mit sich brachte, je nachdem die Prinzipien der Revolution in Aufnahme oder unterdrückt waren, je nachdem sie sich eines Staates mehr oder minder bemächtigten.

In ben kirchlichen Ereignissen tritt wie borbem, so auch jest, nur ber große Gang ber europäischen Begebenheiten wieber bor bie Augen.

Darum hatte man im Anfang Erfolge, weil die Prinzipien ber Restauration durch den Sieg geltend geworden waren. So wie dieser weiter zurücktrat, so wie die Grundlätze der Revolution all=mälig wieder empor kamen, um so mehr sah sich auch die katholische Kirche in Nachtheil und Bedrängniß.

### Sediftes Capitel.

## Einrichtung der weltlichen Regierung.

Man hat sich gewöhnt, in der Verwaltung der römischen Päpste ein Muster von Unthätigkeit und Willkur, so wie in der Bevölkerung des Kirchenstaats ein nachlässiges und verwahrlostes Geschlecht zu sehen. Als im vollkommenen Gegensaze dazu denkt man sich die Ideen des 18. Jahrhunderts und vor allem die Bestrebungen der französischen Revolution, die napoleonische Administration.

Im Jahre 1831 hat Graf Tournon, der von 1810 bis 1814 Präfect von Rom war, ein Buch über diese Stadt, die Provinzumher und seine Berwaltung derselben herausgegeben 1).

In biesem Buche ist zwar vielleicht nicht alles das enthalten, was man darin sucht, genaue Darstellung der Lage der Dinge, welche die Franzosen fanden, der Beränderungen, zu denen sie sich entschlossen; es ist mehr allgemeine Beschreibung des Landes, des Ackerdaues, der Industrie, des Handels, der öffentlichen Arbeiten; wobei Bestand und Beränderungen mehr angedeutet als ausführlich nachgewiesen. Es gibt aber Beranlassung zu einer anderen Bemerkung.

Wie sehr widerstrebt es der hergebrachten Ansicht, daß der napoleonische Präfect weit entfernt ist, die Berwaltung der Bäpste, die Niemand besser überschauen konnte als er, zu verwerfen. Er sindet sie in den meisten Studen löblich und nachahmungswerth.

<sup>1)</sup> Études statistiques sur Rome et la partie occidentale des états Romains. Par le comte de Tournon, paire de France, etc. préfet de Rome de 1810 à 1814. Paris 1831.

Es scheint zwar, sagt er, als musse bie Bereinigung ber Ge-walten eines Papstes, eines Bischofs und eines Fürsten, wie sie hier stattsindet, die absoluteste Herrschaft hervordringen. Aber die Aussübung derselben ist gemäßigt durch das Hersonmen und an Formen gebunden; seit langer Zeit hat man nur tugendhaste Männer auf den päpstlichen Stuhl erhoben, so daß die absoluteste Regierung von der Welt mit der größten Milbe ausgeübt wurde 1).

Wie oft und wie laut ist über die schlechte Wirthschaft bes päpstlichen Hofes Klage geführt worden. Wenn man, sagt Tournon, die Verwaltung des päpstlichen Schapes untersucht, so wird man ohne Zweifel ein Gefühl von Ehrfurcht für den Fürsten empsinden, der sich für seine persönlichen Ausgaben und zu seinem Hofhalte mit der bescheidenen Summe von 679,000 Franken begnügte, eine Summe, die in mehreren Staaten von Europa einstachen Brivatleuten nicht genügt.

Wenige Reisebeschreibungen mag es geben, in benen die Versödung der Campagna von Rom nicht der Nachlässigkeit der geistlichen Regierung zugeschrieben würde. Tournon untersucht die Maßregeln derselben. Dieser Blick, fagt er, den wir auf die Acten einer Regierung werfen, welche so oft angeklagt wird, die Interessen des Ackerdaues zu versäumen, beweist wenigstens, daß dieser Tadel ungegründet ist, und daß, wenn man den Zweck nicht erreicht hat, das nicht an dem Mangel von Gesehen und Anordnungen liegt.

Vor allem bewundert er die Unternehmungen Bius VI. in den pontinischen Sümpfen. Er nimmt in ihm nicht allein, wie er sagt, Leidenschaft für große Dinge, sondern auch eigene Sinsicht wahr. Die Hauptmaßregel, die Gewässer in einen einzigen Canal zu leiten, habe der Papst selbst angegeben. Im Verhältniß zu dem Erfolg und dem daraus entspringenden Nußen sindet Tournon die Kosten, die auf diese Arbeit verwendet wurren, nicht sehr bedeutend. Unter allen Rücksichten, ruft er aus, unter denen man diese schöne Unternehmung betrachten mag, wird man von Ehrsucht und Dankbarkeit für einen Fürsten durchdrungen, der den Gedanken eines so großen Entwurses faßte und die Standhaftigkeit hatte, ihn auszusführen 4).

<sup>1)</sup> II, p. 29.

<sup>2)</sup> p. 65.

<sup>3)</sup> I, p. 364.

<sup>4)</sup> Tome II. p. 224 - 233.

Selbst die commerzielle Lage des Landes weiß er nicht so geradezu zu verdammen. Die Thatsachen, sagt er, welche wir Fessammelt, beweisen, daß dies Land, wenn es auch nicht auf den Glanz seiner Manufacturen stolz sein darf, dennoch darin lange nicht so weit zurück ist, als man so oft wiederholt hat, daß es in der That nur in den Gegenständen des Luzus von dem Ausland abhängt. Dafür hat es aber gewisse Industriezweige, welche, halb Kunst und halb Handwerk ihm ganz eigen sind, und in zahlreichen Abtheilungen sehr wohl gedeihen 1).

Nicht einmal, daß der Unterricht vernachlässigt sei, giebt dieser Präsect zu. Die erste Unterweisung, sagt er, wird dem Bolke mit einer Freigebigkeit dargeboten, in der sich wenige Regierungen mit ihr messen können. Er rechnet über hundert Schulen, die in Rom allein entweder umsonst oder um einen höchst mäßigen Preis eröffnet seine?).

Gewiß, in dem ganzen Laufe des achtzehnten Jahrhunderts hatten sich auch die Päpste bemüht ihr Land emporzubringen. Und noch durchgreisendere, starke Maßregeln hatte man seit 1801 genommen. Die französische Berwaltung, welche eine Ehre darin suchte, Rom zu begünstigen und die Interessen dieser zweiten Stadt des Reiches vielleicht mehr als die Bedürfnisse irgend einer altfranzösischen ins Auge faßte, sand ihren Weg schon geednet. Selbst wenn sie geistliche Güter verkaufte, so war dies nicht ohne Beispiel. In den meisten Stücken brauchte sie nur fortzusahren und umfassender, kühner zu Werke zu gehen, das Begonnene zu vollführen.

Und so ist ihr wieber geschehen, wie sie gethan hat. Wie merkwürdig, daß auch die hergestellte Regierung des Papstes die französische Berwaltung im Ganzen keineswegs zu tadeln findet.

Bohl waren bei ber neuen Besitznahme ber Legationen Absichten angekündigt worden, die der Regierung derselben, wie sie unter dem Königreich Italien bestanden, entgegenliesen; sie wurden jedoch nicht durchgeführt. Es wurde eine neue Abministration versprochen, unter der Leitung einer ökonomischen Congregation, an deren Spize der Staatssekretär stehen sollte. Wie die geistlichen, so gelangten nun auch die weltlichen Geschäfte in die Hand Consalvis, der sich schon in seinem Exil — denn die Hoffnung auf

<sup>1)</sup> II, p. 17.

<sup>2)</sup> II, p. 51.

b. Rante's Werte XL. - 1. u. 2. Gefammtausg.

Restauration gab er auch bann nicht auf — eine Art von Plan bafür gebilbet hatte. Er verbarg sich nicht, daß mit der Herstellung bes Papstes auch die mannichfaltigsten Schwierigkeiten für die Abministration des Staates hervortreten würden, wobon er schon bei seiner ersten Verwaltung Erfahrung genug gemacht hatte. Er ist der Meinung: man musse diese hieberwältigen und die Reformen durchführen, welche die Lehren der Erfahrung und die veränderten Ideen erheischen 1).

Auch in Wien hatte sich Consalvi überzeugt, daß die Verbünbeten jede gewaltsame Reaction verabscheuten, besonders das rechtlich erworbene Sigenthum nicht verlegen lassen wollten. Was das
Papstthum in Frankreich gethan, konnte es in dem eigenen Gediete
nicht verweigern. Die Gesichtspunkte, die Consalvi nach erfolgter
Restauration und seiner Rücksehr nach Rom saste, sind in der Borrede zu dem Motoproprio vom 6. Juli 1816, durch welches die
Verwaltung des Kirchenstaates sestgestellt wurde, ausgesprochen.
"Die göttliche Vorsehung, sagt er, welche die menschlichen Dinge
bergestalt leitet, daß aus dem größten Unglück zahlreiche Vortheile
entspringen, scheint gewollt zu haben, daß die Unterbrechung der
päpstlichen Regierung zu einer vollkommeneren Form derselben
ben Weg bahnen sollte."

Wer hätte geglaubt, daß man am römischen Hofe die Herrschaft der Fremden als eine Begünstigung des himmels ansehen würde, um besto leichter zu den eigenen Zweden zu gelangen?

Wenn wir nun fragen, worin benn bie Förberung bestand welche Consalvi burch ben Vorgang ber Franzosen gewonnen zu haben glaubte, so spricht er es sofort aus.

"Die göttliche Vorfehung, sagt er, scheint uns biese kostbaren Augenblide vorbereitet zu haben, um zu einer allgemeineren und gleichförmigen Ginrichtung bes ganzen Staates zu schreiten." Diese Gleichförmigkeit ift bas Biel, bas Consalvi zu erreichen strebt.

"Einheit und Gleichförmigkeit, so läßt er ben Bapft in jenem Vorwort sagen, muffen die Grundlagen einer jeden politischen Inftitution sein. Schwerlich können ohne dieselben die Regierungen fest, die Völker glücklich werden. Gine Regierung kann um so mehr für

<sup>1)</sup> Il faudrait d'une manière victorieuse surmonter les obstacles s'opposants aux changements et aux réformes que pourraient exiger l'antiquité ou l'altération de certaines institutions, les abus introduits, les enseignements de l'expérience, la différence des temps, des caractères, des idées, des habitudes.

vollsommen gelten, je mehr sie sich dem Spsteme der Einheit nähert, das von Gott sowohl in der Natur als in dem Gebäude der Religion befolgt ward. Unser Staat, nach und nach durch die Vereinigung verschiedener Herrschaften gebildet, enthielt ein Aggregat von Gebräuchen, Gesetzen, Privilegien von großer Mannichsaltigseit, so daß eine Provinz häusig der andern fremd, zuweilen sogar in der nämlichen Provinz ein Stadtgebiet dem andern entgegengesetzt war. Die Päpste, unsere Vorgänger, und wir selbst im Unsang unseres Pontisicats haben jede Gelegenheit benutzt, die verschiedenen Zweige der Verwaltung auf das Princip der Einheit zurückzusühren. Allein das Zusammentressen mit mancherlei Interessen, der Widerstreit gegen die alten Gewohnheiten und alle die Hindernisse, die man zu sinden pflegt, sobald man das Bestehende zu verändern sucht, haben die Ausführung dieses Werkes dis jetzt verhindert."

Erst jest konnte bazu geschritten werben, ben Staat nach jenen Principien ber Gleichförmigkeit einzurichten, von benen, wie Confalbi fagt, Shre und Erfolg eines Shitems abhängen.

Hatte fich bemnach bie frangofische Berwaltung an bie papftliche angelehnt, so stütte sich die papftliche hinwiederum auf die frangosische.

Mur ift babei ein Unterschied.

Die Franzosen fanden an der päpstlichen Verwaltung Sorgfalt, Sparsamkeit, Milde zu rühmen; sie billigten die positiven Sinrichtungen derselben. Mit alten Mißbräuchen im Kampse hatten
die Bäpste nicht selten fördernde und weise Maßregeln ergriffen.
Diese erkannte man an. Consalvi dagegen, der in früherer Zeit
mit mannichfaltigem Widerstand zu kämpsen gehabt hatte, freute sich
jetzt, daß er desselben entledigt war. Er billigte nicht sowohl die
Schöpfung der Franzosen, als ihre Zerstörungen; er fühlte sich
endlich frei.

Daher waren die Bestimmungen des Edicts vom 6. Juli zunächst negativer Art.

Bon ben alten municipalen und probingialen Ginrichtungen

ftellte Confalvi feine einzige wieber ber.

Man hatte früher Regierungsbehörden von verschiedenen Berechtigungen und Sigenschaften gehabt, von größerem und kleinerem Umfange, für Prälaten ober für Doctoren, einige abhängig, andere unabhängig von der oberften Consulta. Sie blieben vernichtet wie fie waren. Es hatte mannichfaltige Tribunale gegeben, die nicht felten unter einander über ihre Competenz in Streit gerathen waren: man hütete sich wohl, sie herzustellen.

Noch bebeutender vielleicht war der Unterschied der Municipalsgesetze und der Statuten gewesen. Fast alle Städte und alle Baronalbesitzungen des Staates unterschieden sich von einanber; man hörte klagen, von drei Meilen zu drei Meilen gebe es versschiedene Gerechtsame. Sie wurden sämmtlich aufgehoben.

Alle Municipalgesetze, heißt es in diesem Ebict 1), alle Statuten, Verordnungen und ihre Verbesserungen, unter welchem Titel, von welcher Autorität, in welchem Ort dieses Staates auch immer sie ausgegangen sein mögen, mit Inbegriff derzenigen, die für eine ganze Provinz oder für einen besonderen District erlassen worden, sind aufgehoben, die allein ausgenommen, welche sich auf den Ansbau des Landes, den Lauf der Gewässer, Weideland und ähnliche Dinge beziehen.

Hiemit fielen benn auf einmal alle Privilegien der Communen, die sich so häufig in jenen Statuten ausgesprochen, alle Exemtionen und privativen Borrechte weg. Feudalgerechtsame, Vorbehalt der Jagb und des Fischfangs wurden unterdrückt.

Gerade in diesem Lande hatte bies etwas zu bedeuten.

Immer war ein Theil ber Souveränetätsrechte in den Händen ber ehebem völlig unabhängigen Communen verblieben. Der alte Bertrag zwischen Bologna und dem Papst war gewesen, daß zwar der Senat die Beistimmung des Legaten zu seinen Beschlüssen bes durfte, aber auch der Legat nichts that ohne die Beistimmung des Senates. Bis zur Revolution wohnte der Senat noch immer mit den Zeichen, die früher die Unabhängigkeit bedeuteten, in dem Palaste; er verwaltete den größten Theil der Ausgade und Sinnahme, so daß die päpstliche Casse nur zwei Auslagen, auf Wein und Salz, erhob; er besetzte einen höchsten Gerichtshof mit vier auswärtigen Doctoren?). Nicht so ausgedehnte, aber ähnliche Freiheiten hatten auch die anderen Städte.

<sup>1)</sup> Tit. IV, art. 102.

<sup>2)</sup> Gleich 1797 erschien eine Erinnerung an die alten Freihelten von Bologna, boch war es ihr Interesse, sich an die erste Capitulation zu halten, ohne auf den späteren Zustand einzugehen. Brauchbar finde ich die Relation Galeazzo Gualbo Prioratos in den Relazioni delle città Bologna, Fiorenza, Genova e Lucca 1675; noch unterrichtender sind einige handschriftliche Relationen, die ich hie und da in den Bibliotbeten sab.

Die ganz anders war bas nun geworben! Econ bas 18. Jahrhundert sah in dem allerdings unvermeidlichen Widerstreite nach und nach entstandener Institutionen nur die Tissenanzen bes öffentlichen Willens. Dann trat geradezu im Gefolge der hieraus entspringenden Wirfungen und Rüdwirfungen, nicht ohne Anlag der Communen selbst, welche sich der höchten Gewalt zu entziehen suchen, die Revolution in dies Land ein. Es ist der oberste Grundsat derselben, das Ungleichartige auszugleichen, die localen Gerechtsame zu vernichten; wie sie das auch in dem Kirchenstaate unternahm. In dies ihr Erbtheil trat Consalvi ein.

Allerbings murben wieber in jeber Commune Rathsverorbnete und aus ihnen hervorgebenbe Magistrate eingerichtet; man borte wieber bie alten Worte, bie uns an bie Freibeiten bes Mittelalters erinnern, Gonfaloniere, Angianen, Configlio; jedoch bie Rathoverordneten, auf benen bie gange Bermaltung beruhte, follten von bem Delegaten unmittelbar ernannt werben, und co ichien genug, biefen ju erinnern, bag bie Wahl auf bie rechtschaffenften und am meiften . unterrichteten Leute fallen muffe. Die Bestätigung ber Gewählten war überdies ber Confulta in Rom borbebalten. Erft in Rufunft. bei eintretenben Bacangen, follten bie Mitglieber eine Art Gelbsterganzung ausüben, boch immer unter Borbehalt höherer Benehmi= Bis in bie unterften Rreise ber Gesellichaft, in bas gesammte Gemeindewesen griff bemnach die Regierung unmittelbar ein; und wie ber Ursprung, so waren auch die Rechte tiefer Rathe beschränkt Die Zeit ber Quaranta, die Bologna fo lange regiert haben, war mit allen ihren Analogien vorüber, und ihre Paläste blieben Alterthümer, beren Bedeutung ber Cicerone Mübe bat, bem Fremben ju erläutern.

Unter diesen Umständen konnte unmöglich der Provinzialverwaltung eine größere Unabhängigkeit gestattet werden. Der Staat ward in 17 Delegationen eingetheilt; obwohl diejenigen Legationen heißen, die einen Cardinal zum Borsteher haben, so macht das doch keinen Unterschied. Die Delegaten haben die Gewalt der Präfecten. Zwar wurde ihnen eine Regierungsversammlung aus Insassen der Provinzen zur Seite gegeben; allein die Mitglieder derselben wurden von Rom aus ernannt, und, wie natürlich, bloß mit einer berathenben Stimme versehen. Die Entscheidung und die ganze Berantwortlichseit haftet nach dieser Berkassung auf den Delegaten allein.

Unter ihnen stehen Governatoren, nach Maggabe ber Seelengahl ihres Bezirks von höherem ober geringerm Range; fie haben zugleich, ba alle Sachen unter hundert Scudi vor ihr Forum gehören, eine nicht unbedeutende Gerichtsbarkeit, die dann wieder zu den Tribunalen erster Instanz, Appellationsgerichten und der Rota Romana hinaufsteigt.

So war Alles in eine gleichmäßige Form gebracht, auf eine andern Staaten entsprechende Weise; es war jener burchgreifenden obersten Gewalt, welche man immer auszuüben gewünscht hatte, Raum verschafft.

Es ist leicht zu erachten, daß dies nicht ohne lebhaften Widerschruch geschah. Allein man nahm darauf nicht allein aus allgemeinen, sondern auch aus einem besondern Grunde wenig Rücksicht. In einer Flugschrift, welche im Jahre 1823 zur Bertheibigung dieser Gesetzgebung erschien, wird berselbe unumwunden ausgessprochen. Es wird darin geradezu gesagt, Pius VII. habe das Recht des Krieges, der Eroberung geltend machen dürsen. "Er eroberte sein Land wieder mit fremden Wassen").

Wenn man sieht, wie Alles nach ber Hand gegangen ift, so wird man freilich geneigt, bie Maßregeln Consalvi's von vorn' herein für fehlerhaft zu erklären.

Aber hatte er wohl die Privilegien und einseitigen Berech= tigungen ber früheren Zeit wiederherstellen sollen?

Ich zweisle, ob bies möglich war. Was ist ein Privilegium? Ift es nicht ber Ausdruck eines von bem Staate und ber höchsten Gewalt noch nicht unterworfenen, selbständigen, mit ihr unter Bertrag lebenden Daseins? Kann man die Selbständigkeit, wenn sie verloren worden, zurückgeben? Sie ist unwiederbringlich, wosern sie nicht aus eigener Kraft wieder errungen wird. Ueberdies waren seitdem andere Rechte erworben, die jenen zuwiderliesen.

Allein auch jene Gleichförmigkeit, die Consalvi für sein Ziel erklärte, kann an und für sich boch nur wenig bedeuten. Es kommt erst darauf an, ob man mit derselben den Digbräuchen steuerte, die mit der alten Verfassung zusammengehangen, ob man die Kraft, welche vermöge der neuen Ginrichtungen dem Staate zusiel, zu großen Erfolgen anstrengte, ob man einen Zustand her=

<sup>1) &</sup>quot;Riconquisto colle arme altrui." Considerazioni sul moto proprio del sommo pontefice Pio VII dei 6 Luglio 1816. Berfast im September 1823, mährend bes Conclaves, um ber Opposition, die sich bamals zeigte, entgegen zu arbeiten.

beiführte, ber nicht allein von außen ber einen guten Anschein barbot, sonbern sich auch in sich selber fest, wohlgeordnet und gebeihlich erwies.

Daß es babin tame, erforberte vielleicht in bem Kirchenstaate größere Anftrengungen, ale in irgend einem anberen Lande.

Benn Consalbi eine fo burchgreifende Gewalt in die Banbe feiner Beamten legte, fo fragte fich, wer biefe Beamten waren.

Baren es Männer für ihren Beruf gebilbet, im Dienst ber Gesetze allmählig emporgekommen, in strenger Aufsicht und Untersordnung gehalten, Organe ber allgemeinen Ginsicht, ber öffentlichen Beburfnisse?

Es waren Beiftliche.

Die gesammte höhere Berwaltung, die zulett in dem Staatssecretariat zusammenlief, war doch zunächst in den händen der Congregation di Consulta, del buon Goderno, economica, und einiger Cardinale, des Tesoriere, des Camerlengo. Monsignoren leiteten alles, ordneten alles an. Die Delegaten, sagt ein Artikel des Motoproprio, müssen Prälaten seine Stelle in den Stadträthen; er gestattet auch, daß überdies jeder Geistliche, wenn er die Bedingungen erfülle und ernannt werde, in denselben sigen könne. "Die Geistlichen", heißt es 2), "sitzen in den Räthen über den Laien." Genug, Consalvi gab dem Klerus in diesem Staate ein entschiedenes Uebergewicht zurück.

Seit mehreren Jahrhunderten ist es die Natur des Kirchenstaates gewesen, nicht allein, daß das Oberhaupt der Kirche durch
seinen weltlichen Besitz eine größere Unabhängigkeit erlangte, sondern
auch, daß der Staat die Kirche, die Kirche den Staat durchbrang;
geistliche und weltliche Verwaltung sind mit einander vermischt,
gehen in einander auf. Die doppelseitige Stellung des Oberhauptes
wiederholt sich mit Nothwendigkeit in den unteren Kreisen.

Dies zu verändern, wurde als die größte Neuerung angeschen worden sein. Consalvi konnte sich nicht dazu entschließen. Und wenn man ben Beweggründen nachforscht, warum nicht, so liegt ein solcher schon an sich in dem Unternehmen, die Rechte des Souberans allenthalben zu gleichartiger Geltung zu bringen. Denn es gab hier keine Spur bes weltlichen, von der 3dee des Staates durchdrungenen

<sup>1)</sup> Tit. I. §. 17.

<sup>2)</sup> Tit. V. §. 159.

Beamtenthums, wie etwa in Preußen. Die Einheit herzustellen wäre mit Männern, die den verschiedenen Provinzen und Städten angehört hatten, wahrscheinlich unmöglich geworden. Nur die des unbedingten Gehorsams gewohnten und von der Joee des geistlichsweltlichen Fürstenthums durchdrungenen Geistlichen waren dazu geeignet. Das Institut der Prälatur, aus der Consalvi selbst hervorgegangen war, gewann eine größere Bedeutung als jemals. Aber dabei verwickelte sich Consalvi doch auch in ungemeine Schwierigsfeiten.

Geben wir bon ben allgemeineren aus.

Nicht immer stellt man wirklich her, wenn man bies zu thun glaubt. Zuweilen hat sich bie Lage ber Dinge in ber Zwischenzeit so berändert, daß die Herstellung einer neuen Einrichtung gleich kommt. Ganz eine andere Physiognomie als früher, hatte boch jest bieser geistlich-weltliche Staat.

Früher beruhten die kirchlichen Institute auf eigenem Grundbesits in dem Lande, und einem großen europäischen Sinkommen. Durch die Beiträge der gesammten katholischen Shristenheit war auch der Staat reich geworden; und eigentlich um die Curie her hat sich die moderne Stadt gebildet. Jest waren dagegen die geistlichen Güter eingezogen und verkauft, die Einkünfte auß fremden Ländern außerordentlich geschmolzen. Wollte man die bestimmte Anzahl von Cardinälen haben, so mußte man, so wenig auch ihre Dienste dem Staate austrugen, dennoch ihre Besoldung von Staatswegen aufbringen. Wollte man Klöster und geistliche Institute, so mußte man sie aus Staatseinkünften dotiren, wie man dies nur allzu oft that. Der Staat wurde der Träger der Kirche; zu seinen übrigen Lasten kam auch noch diese 1).

Und war etwa bie Pralatur, ber bie Regierung zufiel, was sie früher gewesen?

- In den verslossenen Jahrhunderten hatte die Curie eine allgemein italienische Färbung. So lange die Majorate und Fidei=
  commisse bestanden, kamen viele jüngere Söhne aus den besten Häusern nach Rom, um ihr Glück daselbst zu machen; Leute, für die geistlich-weltlichen Geschäfte der Curie vorgebildet; frei von dem Bedürfniß, auf augenblicklichen Erwerd denken zu müssen. Sie wurden eine Zeit lang in der Staatsverwaltung beschäftigt,
- 1) Smi Dni N. Pii II Allocutio, habita d. 410 Sept. 1815 hebt bei ber Wiebererwerbung bes gesammten Landes vor allem hervor, daß man baburch Kräfte bekomme, um die Kirche zu unterstützen.

bis sie hier sich einen guten Namen verschafft, so daß sie in den großen Stellen der Kirche zu einer europäischen Wirksamkeit fortzgehen konnten. In Mailand gab es Familien, welche eigene Einzkunfte dazu bestimmt hatten, die jüngeren Söhne in das Cardinalat zu befördern.

Durch die Revolution waren nun aber Majorate und Fibeiscommisse in den Provinzen des Königreichs Italien aufgehoben worden: der Glanz der alten Familien war verdunkelt. Biele mochten nicht mehr die Mittel haben, ihre Söhne eine langwierige Laufbahn in Rom einschlagen zu lassen: anderen fehlte es an dem Sprzeiz dazu. Wer ein Einkommen von ein paar tausend Scudi besah, wollte nicht nach Nom gehen, um den Diener des Papstes zu machen.

In dem Kirchenstaate war es selbst nicht viel anders ergangen. Die großen Häuser trugen Bedenken, ihr Glück aufs Neue mit der Eurie zu verdinden: auch der begüterte geringere Adel hatte dazu nicht immer Lust. Ich weiß nicht, ob dies gerade datum geschah, weil man an dem Bestehen und der Festigkeit der Regierung zweisselte. Sonst hatte man freilich geglaubt, sie sei ewig wie die Religion, und jest hatte man sie schwanken, fallen gesehen, wie andere Regierungen auch. Auf jeden Fall waren die Dinge nicht mehr in dem alten Zuge.

Man erachtet leicht, welch eine Wirkung biese Beränberung burch ben ganzen Körper bieses Staates hervorbringen mußte: ich will boch noch einen Moment anführen.

Früher hatten die Cardinale nicht ohne einen gewissen Glanz hof gehalten: sie hatten Leute von Talent bei sich aufgenommen, die so allmählig in die Geschäfte kamen. Eine natürliche Schule, welche die ausgezeichnetsten Männer der früheren Jahrhunderte hersvorgebracht hat. Jest waren sie weit entfernt, hof zu halten; ihre Einkunfte reichten kaum hin, um den Auswand zu bestreiten, den ihr Rang nothwendig machte; sie gaben ihren Familiaren neun die zehn Scudi des Monats, wonach kein Mensch trachten mag, der auf irgend eine andre Art fortzukommen weiß.

Genug: früher hatte die Curie bei aller innern republikanischen Einrichtung der Prälatur boch einen aristofratischen Charakter, der eine freiere und unabhängigere Stellung der Einzelnen vermitztelte und dabei talentvolle Leute von geringerer Herfunft nicht ausschloß.

Diefem Buftanbe entsprach ein Land, so voll von ariftofratischen und localen Berechtigungen. Wenn bie Geiftlichen bie Regierung

verwalteten, so waren beshalb die Weltlichen noch nicht zu voller Unterthänigkeit verdammt. Es war eine nicht unbehagliche, wohlhäbige Existenz, nicht ohne ihre eigene Art von Freiheit, in die man sich eingelebt hatte, in der man sich zufrieden fühlte.

Jest aber waren die Zügel des Staats auf das straffeste ansgezogen. Die Geistlichkeit, zum Theil veraltet, zum Theil eben erst aus unteren Ständen emporgekommen, oft mehr durch ein Glück, wie es die Lotterie giebt, als durch Talent und Berdienst, stand mit der Aristokratie des Landes eher in Gegensas. Alle Rechte des Staates machte sie auf unnachsichtige Weise geltend.

Die alten Freiheiten hatten gebient, den Unternehmungen des Schrgeizes oder der Habgier zu begegnen. In diesem Lande, wo ein Jeder seine Amt im eigentlichen Sinne als eine Versorgung ansieht, als einen Besitz, der ihm nicht sowohl Pslichten auslegt, als Nechte gewährt, Nechte, die ein kluger Mann auf das beste zu seinem Vortheil anzuwenden hat, war dies nothwendiger, als irgendwo sonst. Jest waren dieselben von Grund aus weggeräumt.

Wie wollte Consalvi nun zuerst seine Geistlichkeit regieren? sie in Unterordnung halten, ihr jenen Sinn der Mäßigung und des Wohlwollens einflößen, der für jede Berwaltung so unentbehrlich ist? Obwohl die römische Prälatur immer ein weltliches Element eingeschlossen hat, — sie erfordert nur die unteren Weihen — so waren doch die Kenntnisse, welche die Administration erheischt, ihr nicht eben geläusig.

Und wie wollte man auf der andern Seite dem Haß aus= weichen, der in diesem Jahrhundert jedes Borrecht einer Corporation verfolgt?

Man konnte zwar sagen, dies sei kein Abel: aus dem Land selbst steige die Geistlichkeit auf, die es regiere; Jedermann ward zugelassen und konnte sich so weit erheben, als Glück und Talent ihm reichen. Allein die Berechtigung war doch immer mit einem Charakter verknüpft, der mit ihr selber, mit den Erfordernissen des Geschäftes nichts gemein hat.

Man sieht: es waren hier lauter Gegensätz; bes Landes gegen die Kirche, die es ernähren mußte; der Provinzen gegen den Hof, der ihre Unabhängigkeit aufhob und die Geschäfte sämmtlich nach Rom zog; der Aristokratie gegen eine zum Theil so eben von unten aufgestiegene Berwaltung; alle aber sielen zusammen in den Gegensatz zwischen Klerus und Laien, welcher zugleich den Widerstreit der Revolution und der Restauration in sich enthält.

## Siebentes Capitel.

# Schwierigkeiten der inneren Berwaltung.

Mit einem gewiffen Gelbstgefühl haben bie Frangofen bemertt 1). Confalbi fei bei feinen Civil-Cinrichtungen über bas Mufter bon Franfreich nicht hinausgefommen; Die Ginrichtung ber Delegationen, Diftrifte und Municipalitäten fei ber frangofifchen Departemental= Einrichtung entlehnt; bas Spftem ber Abgaben im Allgemeinen baffelbe geblieben; bas Stempelgefet g. B., bas bann bod wieber eingeführt wurde, fei nur in wenigen Meugerlichfeiten bon bem frangofifden vericieben. Go habe man auch bas Spothefeninftem, in beffen Ginführung man in Frankreich eines ber bornehmften Berbienfte ber napoleonischen Gefetgebung fab, herübergenommen; nur habe man fich gehütet, es ju fagen und bie verhaßt geworbenen Bezeichnungen bermieben. Schon fruber fei eine bem frangolifden Enregistrement analoge Ginrichtung in Rom unter bem Titel ardibiazione versucht worden, aber vergeblich. Die Ginführung berbante man einem Beamten bes Direktoriums, ber icon im Jahre 1798 mit Beift und Energie barin borgefdritten fei. Besonders die Einführung eines Spothekenspftems batte Bius VII. mit Freuden begrüßt: benn baburch werbe ber bisherige Migbrauch gehoben, bag mander auf feinen Befit eine fünf Dal bobere Schuld aufgenommen habe, als ber Werth beffelben betrage; bas werbe allen Unbern und ihm felbft eine großere Gicherheit geben. Bei aller Nachahmung ber frangofischen Inftitutionen mußte nun aber boch bie Gesammtadministration bes Rirchenstaates wieder einen

<sup>1)</sup> Artaub II, 440.

eigenthümlichen Charafter entwickeln. Wie es bamit ging, will ich auf ben Grund eingehender Beobachtungen, die an Ort und Stelle gemacht find und bon ber genauesten Kunde zeugen, darlegen.

I.

# Finanzen.

Bon jeher war ber Zustand ber Finanzen im römischen Staate sehr verwickelt. Durch ein altes, Jahrhunderte lang unter manscherlei Wechsel in Uebung gebliebenes Staatsschuldenshstem waren das öffentliche und private Vermögen mit einander vermischt worden. Da der Staat die wohlfeilsten Anleihen von der Welt machte, — selbst Holland schloß keine vortheilhafteren — so ist es zu begreifen, daß man sich gehen, daß sich namentlich Pius VI., der große Dinge ausführen wollte, etwas zu weit fortreißen ließ 1). In zwanzig Jahren hat er sür acht Millionen Scubi neue Zettel geschaffen. Wenn sich bennoch der Credit erhielt — wie denn die Zettel im Jahre 1783 sünf, im Jahre 1795 noch immer nicht mehr als sieben Procent verloren — so muß man bemerken, daß dies auf dem bestehenden Zustand, der anscheinenden oder wirklichen Wohlhabenheit und dem Frieden von Italien beruhete. Ein ungünstiger Zusall konnte alles vernichten.

Langsam kam bas Unglück, aber um so vollständiger war ber Ruin. Ernenen wir einen Augenblick biese unglückliche Erzinnerung.

Zuerst, wie die Gefahr von Frankreich her dringender ward, entschloß man sich zu kostspieligen Rüstungen. Es war noch nicht genug an einer Anleihe von 2 Millionen; man verkaufte einige Staatsgüter; man lud die Privatpersonen ein, ihr überstüsssiges Silber in die Münze zu schicken und es gegen  $4^{1/2}$  Procent darzu= leihen. In der That hatten die Anleihen den besten Erfolg.

Was konnten aber jene Rüftungen helken? Kaum waren die Franzosen diesseit der Alpen erschienen, so war man schon zu dem Waffenstillstand von 1796 genöthigt und Pius VI. mußte ihnen eine Contribution von 21 Millionen Livres versprechen. Hierauf

<sup>1)</sup> Zulian. Relatione della corte di Roma. 1783. MS. aus Benebig.

lub man nicht mehr ein; man wendete ernstliche Maßregeln an; Privatleute und Corporationen mußten das Gold und Silber, das sie besaßen, authentisch angeben; selbst wenn es Fideicommisse oder specielle Hypotheken waren. Noch war man so wohlhabend, daß solde Maßregeln guten Erfolg haben konnten. Seltsam! der Wetteiser der römischen Fürsten warf sich darauf. Es war eine Befriedigung ihres Ehrgeizes, ihre Reichthümer auf unbedeckten Wagen, in allem Pomp, am hellen Tag nach der Münze sahren zu lassen. Prinz Doria schicke allein eine halbe Million Scudi. 600,000 Pfund Silber wäre genug gewesen; es kamen 2,900,000 Pfund zusammen; mit dem Golde brachte man es dis auf 40 Mill. Scudi; und man kann sagen, daß alle Großen, alle Gutsbesitzer ihr Vermögen in Schuldverschreibungen und Staatsanweisungen berwandelten.

Eben dieser Erfolg, der das Bedürfniß so weit überstieg, machte auf der einen Seite Muth zu neuen Rüstungen und erregte auf der andern Berdacht und Begier. Neue Angriffe folgten; der Friede von Tolentino entriß dem Papst die Hälfte des Landes und legte ihm noch größere Contributionen auf. Nun erst sah man sich zu Zwangsmaßregeln genöthigt. Man forderte das Gold und Silber der Kirchen; man schonte weder Juweliere noch Goldschmiede; von den Privatpersonen verlangte man ihre Edelsteine, mochten sie nun gefaßt sein oder ungefaßt. Jest aber war nicht mehr an frei-williges Entgegenkommen zu denken; jedermann suchte sich dieser allgemeinen Beraubung zu entziehen 1).

Man sieht wie weit es gekommen war. Bon der freiwilligen Anleihe ging man zu einer ernstlich befohlenen, von dieser zu den strengsten Maßregeln, zu einer Art von Beraubung fort. Als endlich die Franzosen Rom einnahmen, folgte Bankerutt des Staates, Plünderung der Privaten. Es war jener allgemeine Ruin, der sich unter der Form der Republikanisirung von einem Ort auf den andern warf. In Rom blieben nur drei dis vier Häuser im Besitz eines bedeutenden Vermögens; einige Bankiers, unter ihnen Torlonia, kamen empor: sie zogen Vortheil von dem allgemeinen Verluste.

Gleich als sei es aber an bieser Bernichtung aller Besithumer bes Staates und ber Brivaten nicht genug, nach ber ersten Her-

<sup>1)</sup> Tavanti Fasti di Pio VI. 1804. Tom. III enthalt bie bocumentirte Aufgablung aller biefer troftsofen Ereignisse.

stellung bes Papstes ward eine Magregel beschlossen, welche auch bie Communen in biefelbe verwickelte. Der Staat übernahm ibre Schulben, aber er jog jugleich ihre Büter an fich. Sowohl jene als biefe wurden in eine einzige Maffe zusammengeworfen. Nicht alle Communen waren verschulbet; gerade bie, welche es am wenig= ften maren, hatten bie bebeutenbsten Gemeindegüter; boch machte man zwischen ihnen keinen Unterschied. Die Güter konnten ber Natur ber Sache nach unter ber Verwaltung bes Staates nicht fo viel eintragen, als fie ben Communen felbst werth gewesen waren: bennoch nahm die Regierung fie an fich. Der Erfolg entsprach bem Berfahren. Gar balb sah man sich doch genöthigt, die Communal= caffe wieber bon ber Staatscaffe ju trennen; bann fchritt man jum Berkaufe. Bahrend man verkaufte, sette man die Zinsen ber Schuld herab. Die Gläubiger wurden nicht bezahlt; die Städte. welche früher bedeutende Einfünfte genoffen, brachten jest mit Mübe und nur durch Auflagen auf die ersten Lebensbedürfnisse bas unumgänglich Erforderliche fümmerlich auf; die Güter kamen in bie Sände ber großen Gelbbefiger.

Wie sehr nimmt in neuern Zeiten Alles biesen Zug! Wie sehr geräth alles Bermögen, der Staaten, der Communen, der Privatleute, äußerst beweglich geworden, in die Hände der großen Geldinhaber, in das Spiel der Wechselgeschäfte.

Auch die Franzosen schlugen bei ihrer Bestignahme einen Wegein, der dahin führte. Sie schritten nunmehr ernstlich zum Verstaufe der geistlichen Güter, was ihnen einen doppelten Vortheil gewährte. Sie hoben einmal die Corporationen auf, welche größtenztheils noch im Besit der Zettel des Staates, also Gläubiger desselben waren; hierdurch entledigten sie sich einer großen Last: sodann benutzten sie den Verkauf der Güter zur Tilgung der übrigen Schulden. Die Zettel, welche übrig blieben, behaupteten einen Cours von 28 Procent; aber die Güter sielen ebenfalls den großen Besitzern in die Hände.

Als nun Consalbi nach ber zweiten Restauration bie Regierung bes Kirchenstaates wieder übernahm, war berselbe ohne eigene Hulfsquellen, ohne die alten geistlichen Güter, in einem Theil des Landes ohne Communalbesitzungen, ohne einigermaßen verbreiteten Privatwohlstand.

Bu bem Rest ber alten Schulben in ihrem bamaligen Cours kamen erhebliche neue Belastungen hinzu.

Es verftand fich, daß ber Kirchenftaat einen Theil ber Schul=

•

ben bes Königreichs Italien zu übernehmen hatte. Es war kein kleines Geschäft, sie auseinanderzuseten. Allesammt, sowohl die früheren der einzelnen Provinzen, als die späteren, die unter dem Titel des Königreichs gemacht worden, waren in das große Buch des Monte Napoleone zu Mailand eingetragen. Welchen Maßkab sollte man aber wählen, sie wiederum zu vertheilen? Als Napoleon die Schuld consolidirte, bestimmte er ihr verschiedene Domänen zur Hypothek. Diese Hypothek legte man jest dei der Auseinandersetzung zu Grunde. Da aber ein großer Theil derselben in den dem Kirchenstaat zurückgegebenen Provinzen lag, so siel diesem ein bedeutender und, wie behauptet wurde, unverhältnismäßiger Theil der Schulden zur Last. Auch die Dotation, welche Eugen behielt, war zum guten Theil in diesen Provinzen belegen.

Wie hatte man unter biesen Umftanben auf eine wesentliche Herabsetzung ber Staatslasten benten können. Man behielt bie Auflagen, wie sie die Franzosen hinterlassen, ohne große Abweischungen bei. Glück genug, wenn man mit ihnen burchkam.

Das Deficit von 1816 betrug 1,200,000 Scubi, und nur durch Torlonia war es möglich, die bringendsten Forderungen zu erledigen.

Jebes neue Bedürfniß setzte in Berlegenheit. Als 1819 ber Kaiser von Desterreich nach Rom kam, dachte man ihn prächtig zu empkangen und die Stadt in ihrem alten Glanze zu zeigen. Was war aber nöthig, um dies zu vermögen! Man trieb nicht allein die rücktändigen Abgaben mit Gewalt ein; man zahlte selbst die Wittwencassen nicht vollständig aus; man machte mit den Unternehmern solche Contracte, daß sie erst in zehn Jahren bezahlt zu werden brauchten. Dennoch mußte man überdies zu Anleihen schreiten, und es ist eine besondere Wendung der Dinge, daß man von Madame Lätitia Bonaparte und der Prinzessin Pauline Geld borgte, um Kaiser Franz I. und den Fürsten Metternich zu empkangen.

In diesem Zustand fand bann ber Geist bes Buchers, ber in bieser Ration schon an sich einheimisch ist, neue Nahrung.

Man verpachtete ben größten Theil ber Einkunfte; ber Vortheil ber Pächter war ungeheuer 1), und bennoch wagte man nicht Regien einzuführen, aus Furcht, nur noch weniger einzunehmen.

<sup>1)</sup> Man veranlaßte dies freilich oft gleich von vorn herein. Tabak und Salz wurde auf 12 Jahre verpachtet. Man ließ sich 500,000 Scubi im Boraus bezahlen.

Man gab bie Pflichten bes Staates so wie seine Rechte in Unternehmung; von der Art, wie dies geschah, werden uns kaum glaubliche Dinge erzählt.

Unter andern bilbete die Berwaltung der Gefängnisse einen wichtigen Theil der öffentlichen Abministration. Sie waren immer gefüllt; im Jahr 1820 zählte man elftausend eingezogene Verbrecher. Den Unternehmern wurden 15 Soldi des Tags für den Kopf gut gethan. Es gab aber Pächter zweiter und dritter Hand, welche die Verpstegung um 10, um 8 Soldi übernahmen und doch noch Gewinn machten. So hatte der Staat eine übertriebene Ausgabe; das Geschäft ward auf das schlechteste verwaltet. Sin paar Unterenehmer machten ungeheuren Gewinn; die Verhafteten litten Hunger.

Nicht viel besser war die Verpslegung der kleinen Armee, die einen unverhältnißmäßigen Aufwand verursachte und niemals complet war. Konnte man dem abhelfen? Wem sollte man die Aufssicht anvertrauen? Man machte die Erfahrung, daß Fabrikanten, benen die Prüfung der Tuchbereitung übertragen wurde, dies Vertrauen zu ihrem Vortheil migbrauchten.

Auch in andern Staaten kommen Berfälschungen vor; aber unerhört ift, wie man sie in Rom trieb.

Im August 1817 entreckte man ein regelmäßig eingerichtetes Bureau von Verfälschungen mit einem Vorsteher an seiner Spite. Bier wurden Unweisungen auf die öffentlichen Caffen ausgefertigt. förmliche Gratificationen und Pensionen ertheilt. Die Documente waren mit ben täuschenbsten Unterschriften verseben. Welch' ein Rustand, daß sie honorirt wurden! Man trieb bies lange obne entbeckt zu werben. Endlich ging man fo weit, mit ber Unterschrift bes Papftes ein Monopol berzustellen, welches ausbrudlich aufgehoben worden war. Eine solche Acte mußte ben höchsten Autoritäten vorgelegt werben, und nur weil es biefe mit Beforanif erfüllte, daß ein Unbekannter sich dem Babfte so weit näbern könne. um eine fo außerordentliche Gnadenbezeugung zu erlangen, forschte man nach, und tam ben Berbrechern auf bie Spur. Aber bie Entbedung felbst brachte in neue Berlegenheit. Die Unterschriften waren fo gut nachgemacht, daß ber Papft Bedenken trug, biefelben für falich zu erklären. Er fagte nur fo viel, bie Breven, unter benen er sie finde, seien ihm niemals vorgelegt worden.

Was ließ sich in einem Staate hoffen, in welchem es in einem so hohen Grade an der Moralität fehlte, welche allein die

öffentlichen Dinge zusammenzuhalten vermag. Welche Verfassung ließ sich erfinnen, um so großen und so tiefen Uebelständen zu begegnen?

II.

### Buftig.

Noch ehe der Papft im Jahre 1814 in Rom eintraf, hatte sein Delegat Rivarola das gesammte französische Recht, bürgerliche und peinliche Gesetzebung, Prozesordnung und Handelsrecht in den Herrschaften des heiligen Stuhles für "auf ewig abgeschafft" erklärt, und die alte Gesetzebung wiederhergestellt, wie sie in dem Augenblick bestanden, als die päpstliche Regierung aufhörte 1). Nur über die Erbsolge hatte er neue Bestimmungen hoffen lassen.

In bem Edict vom Juli 1816 gab Consalvi allerdings biese Bestimmungen. Uebrigens aber hob er seinerseits, wie gesagt, alle probinziellen Statuten und bas Herkommen ber Städte auf.

Es mag sein, daß das französische Recht ben Sitten widersprach, daß das statutarische Recht Unbequemlickseiten in Menge verursachte; allein ein Recht mußte man haben; und es fragte sich nur, was man an die Stelle sesen wollte.

Zunächst, antwortet bas Ebict, die Bestimmungen des gemeinen Rechtes, ermäßigt nach bem kanonischen Rechte und den apostolischen Constitutionen 3).

Sollte aber bies genügen? Wer kannte die Unzahl apostolischer Constitutionen, die einander so häufig widersprechen? Wollte man die alten Entscheidungen der Nota Romana wieder in's Leben rufen? Mußten sie nicht, da sie immer neben den örtlichen Statuten bestanden hatten, eine ungemeine Lücke übrig lassen?

Es entstand eine Berwirrung ohne Gleichen. Selbst die Regierung klagt über dieses Meer von Rechtsgelehrsamkeit, die man aus so mannichfaltigen schwer zu erreichenden Quellen schöpfen müsse, die mit den Sitten und gesellschaftlichen Berhältnissen in Widerspruch stehe, deren Anwendung durch tausend Streitfragen, den Conflict der Lehren und selbst die Subtilitäten der Autoren unsicher und schwankend werde 3).

- 1) Ebict vom 13. Diai 1814.
- 2) Tit. II, art. 74.
- 3) Motoproprio de' 22. Nov. 1817. Borrebe.
- v. Rante's Werte XL. 1. u. 2. Gefammtausg.

Sie erkannte sehr wohl, daß die neue Organisation ihrer Tribunale nichts helfe, so lange das Berfahren derselben mehr auf dunkeln widersprechenden Ueberlieferungen, als auf sichern Regeln beruhe, so lange ihr nicht ein analoges, genau bestimmtes Shstem der Gesetz zur Seite stehe.

Wir brauchen nicht zu wiederholen, wie viel sich gegen die Einführung neuer Gesethücher sagen läßt. Hier aber, wo man ein bereits ziemlich in Gang gekommenes neues Recht abgeschafft und das alte nicht wiederhergestellt hatte, — wie es denn auch, da die Statuten so lange schon außer Gebrauch gesetzt, die Juristen ihrer unkundig, und zu den schwierigen Studien, die sie erforderten, nicht mehr fähig waren, schwerlich wiederhergestellt werden konnte, — hier waren sie unumgänglich nothwendig.

Consalvi sagte fie zu. Er versprach an die Stelle jener absgeschafften Zweige ber napoleonischen Gesetzebung papstliche Gesetzbücher, und es traten in kurzem einige Commissarien zu ihrer Ausarbeitung zusammen.

In der That kam man im Jahre 1817 mit der Procesordenung zu Stande. Man suchte in derselben, wie sich Consalbi außedrücke, möglichste Gleichsörmigkeit, Einsachheit und Kürze; man schaffte z. B. das Recht ab, nach welchem die eine der Parteien Richter und Tribunal wählen durste; man suchte die Wilkfür der Richter zu beschränken. Sine andere Frage ist, wie weit man damit reichte. Gar bald sah man sich genöthigt zu erklären, daß in allen Prozessen, welche in Hinsicht auf Personen oder Gegenstand vor die geistlichen Gerichte gehörig, die herkömmlichen Formen zu beobachten seien. Selbst ihre lateinischen Borladungen wollten sich diese Leute nicht nehmen lassen). Die Administration behielt, wie in Frankreich, ihre eigene abgesonderte Justiz und entschied ihre Prozesse selber. Bon der neuen Einrichtung fanden die Kundigen, daß sie die Sachen nur noch mehr in die Hände der Advocaten überliefere.

Wie konnte bies auch anders sein, so lange es in der bürger= lichen Gesetzgebung so fehr fehlte.

Bielleicht ber ausgezeichnetste ber damaligen römischen Juristen, Bartolucci, hatte es übernommen, das bürgerliche Gesethuch zu entwerfen. Es galt als ein großer Triumph Consalvi's, daß er diesem seinem Freunde, obwohl berselbe unter Napoleon gedient hatte, und

<sup>1)</sup> Bartholby Büge aus bem Leben bes Carbinals Confalvi. G. 65.

als ein Gegner der Priesterregierung angesehen ward, eine so wichtige Arbeit in die Hände brachte. Im Jahre 1820 fam er so weit, daß er bon den 18 Büchern, die das neue Gesehbuch umfassen sollte, die fünf ersten der Congregazione economica zur Bezutachtung übergab. Leider verstanden die Mitglieder derselben wenig von der Nechtsgelehrsamkeit. Während sie dennoch eine Menge Sinwürfe machten, und Bartolucci dieselben beantwortete, verging die Zeit und der Autor starb darüber hin. Wer hätte glauben sollen, daß sein Werk mit ihm untergehen würde! Die Bekanntmachung besselben, die so oft versprochen worden, die so bringend nöthig war, ist niemals erfolgt.

Unter diesen Umständen gerieth die Rechtspflege in den unsseligsten Zustand von der Welt und wurde ein Spott der Gerechtigkeit. Bis in die geringste Sache hing alles von Gunst und Berstönlichkeiten ab. Leute, die es nicht läugneten, einen Diebstahl begangen zu haben, bei denen man das Gestohlene gefunden, wurden dennoch von den Gerichten frei gelassen, weil sie mächtige Freunde hatten. Mit dem Recurs an die Gnade des Bapstes wurde großer Mißbrauch getrieben. Es gab Fälle, daß man acht gleichlautende Urtel für sich hatte und doch niemals zu seinem Rechte gelangte.

#### III.

#### Landbau.

So wenig sette Consalvi die Jbee des Staates, die ihm borschwebte, durch. Jene durchgreifende Macht seiner Beamten, die ben alten Uebelständen hatte abhelfen sollen, vermehrte sie eher. Selbst wenn es zu entscheidenden Beranderungen fam, wirkten dieselben nicht immer vortheilhaft.

Es ift wahr, die alte Berfassung litt an schweren Mängeln. Allein in manchem Institute, bas nicht an jeder andern Stelle empfehlenswerth sein mochte, lag doch ein Heilmittel für die in diesem Lande herfömmlichen, ihm natürlichen Berirrungen. Als man ansing zu resormiren, sah man nur noch in wiesern solche Einzichtungen ben allgemeinen Begriffen zuwider liefen, aber man bemerkte nicht mehr, welchen Uebeln sie hier am Orte abzuhelfen bestimmt waren.

Riemand wird unter andern bas Inftitut ber Afple, wie es

früherhin in dem Kirchenstaate bestand, im Allgemeinen billigen. Dennoch ward es ein Mittel, dem Ueberhandnehmen des Banditenwesens zu steuern. Es ließ einen Weg offen, auch nach begangenem Berbrechen sich mit der Gesellschaft auszusöhnen.

Man hat die Klagen über die Berödung der Campagna und die Sorglosigkeit der heutigen Römer wohl sehr übertrieben. Wenn man überschlägt, welche Mannichfaltigkeit von Arbeit und Arbeitern, welche berechnende Umsicht und bedeutende Auslagen der Ackerbau in diesem Lande erfordert (wo man ihn treibt, widmet man ihm die größte Sorgfalt), und wenn man dann dagegen wahrnimmt, wie bei dem ersten Regen des Octobers diese unermeslichen Gesilde sich mit jungem Grün bekleiden und unzähligen Geerden die vollstommenste Weide darbieten, im Herbst und Winter so voll und frisch wie im Frühling, so hört man auf sich zu verwundern. Auf das mühevollste bearbeitet, bringt das Land nur in guten Fällen einen Gewinn hervor, wie ihn diese verführerische Freigebigkeit der Natur ohne alles Zuthun gewährt 1).

Man muß sich eher wundern, daß bei dieser Lage der Dinge ber Ackerbau nicht gänzlich verbrängt wird.

Eben barum hatte sich die alte Regierung zu einigen Zwangs=
maßregeln entschlossen, die man unter dem Namen der Annona
begriff. Es ist wahr, diese Maßregeln widersprachen allem, was
man in andern Ländern über den Landbau dachte und lehrte. Wenn
man dann berechnete, wie ein geringer Theil der Campagna besäet
werde, so maß man wohl der Annona selbst die Schuld davon bei.
Ganz Europa sprach sich dagegen aus, und sie wurde aufgehoben.
Allein welches war der Erfolg! Unter Pius VI. im Jahre 1753
hatte man 16,340 Rubbi besäet; damals bestand die Annona;
1809, nachdem sie acht Jahre abgeschafft gewesen, bedauete man
wenig über 8000; 1816 nur 7000, und noch immer dauerte die
Abnahme sort.

Wie viel hat man von jeber über ben Umfang und die Menge ber geistlichen Guter geflagt, gleich als waren biese vornehmlich an ber Beröbung einiger Provinzen Schuld. Die Franzosen hoben sie auf. Die Folgen aber waren gang andere, als man hatte erwarten

<sup>1)</sup> Man bat berechner, bağ ber reine Ertrag von 100 Aubbi Saatfelt, abgezogen Ausfaat und Roften, noch nicht 4000 Franten beträgt, mabrent 100 Aubbi Wiefe ungefähr 4000 Franten eintragen. Leut non 1, 362.

Die Guter wurden nicht in kleine gerschlagen, wie in Frankreich, sondern fie wurden von ben großen Besitern und Beldinhabern angekauft, welche ihre Latifundien damit nur noch erweiterten. Die geiftlichen Guter hatten wenigstens reichlich Almofen gespendet; sie hatten die Communalabgaben mitgetragen. großen Besigern fiel es nicht ein, für bie Armen zu forgen, und burch ihre einflugreichen Verbindungen gelang es ihnen leicht, sich ben Communalverpflichtungen zu entziehen.

Als Bius VII. im Anfange feines Pontificats die Annona abschaffte, bachte er allerbings zugleich auf eine Bertheilung ber großen Besitzungen; man hatte bor, Colonien auf bem Agro Romano zu gründen und Dörfer baselbst anzulegen. Allein es blieb alles bei ben ausführlichen und mit großer Beredtsamteit verfaßten Werken, die man darüber schrieb. Bielmehr trat bas Gegentheil Es bilbete fich bas Institut ber Mercanti bi Campagna nun= mehr erft recht aus. Gin folder Mercante, ber einen bebeutenben Fonds zu seiner Speculation bedarf - unter andern muß er bie Arbeiter befolden, die fo weit aus den Abruggen bis bieber tommen - pachtet mehrere von den großen Berrichaften jusammen; es gibt Bachtungen von anderthalb Quabratmeilen; Die Gigenthumer beburfen in ber Regel ihren Bachter und beffen Boricuffe, fie muffen alles zugeben, was er vornimmt. Nun waren aber beren nur wenige und es gab keine Concurrenz. Wenn die Mercanti di Campagna sich unter einander und mit den Bankiers verstanden, so konnten fie ben Markt nach Gutbunken beherrschen. Das gange Geschäft kam in äußerst wenige Hände. Glücklicherweise setzte die Zufuhr aus ben Safen bes ichwargen Deeres ihrer Betriebsamteit Grengen. Sie ihres Orts maren über biefelbe nicht wenig migbergnügt. Ja man fonnte überzeugt fein, wie fie benn bas felbft fagten, baß fie auch noch ben kleinen Theil ber Campagna, ben fie bebauten, un= gefähr ein Behntheil, brach liegen laffen wurden, wofern nicht die Natur ihnen in den Weg träte, wenn es nicht nothwendig ware, bas Land wieber ju brechen und ju befaen, um feines und frisches Gras zu bekommen. Go erhielt fich ber Aderbau nur mühselig. Er war gleichsam ambulant geworben; man fam bamit nur bem Wiesemachs ju Gulfe! Fur bie Berlufte, welche ber Acerbau häufig verursacht, entschädigt man sich burch ben Bortheil, ben berfelbe für die Biehzucht barbietet.

### IV.

### Räuberwesen.

In bem nördlichen Italien habe ich über nichts so oft klagen hören, wie über die Einführung eines deutschen Gesetzbuches. Nicht weil es zu hart, auch nicht gerade, weil es ausländisch sei, sondern weil es mit seinen breiten und milben Formen der hinterlistigen Gewandtheit allzuviel Ausstlüchte darbiete.

Wir sehen auch an ben Beispielen bes Kirchenstaates, wie so überaus schwer es ist, in biesem Lande Gesetz und Ordnung zu handhaben. Die Neigungen, benen man sich zum allgemeinen Besten entgegenstellen, die Richtungen, die man in leidliche Grenzen einschließen möchte, entschlüpsen ber Hand, die sie faffen will, und lachen ber vermeinten Schranken.

Wie viel hat man nicht von jeher versucht, die Räuberei zu bämpfen. Aber selbst die Franzosen haben es nicht vermocht. Balb nach dem Anfang ihrer Herrschaft konnten sie berechnen, daß sich ungefähr hundert Menschen dem Wirkungskreis der Gesese entzogen hatten, und jener tapfere und gutmüthige, lustige Räuberhauptmann Pietro machte sich unter ihren Augen einen Namen. Er nannte sich Beter I., Kaiser der Gebirge, Konig der Wälder, Protector der Conscribirten. Man sieht, wen er damit verspottete, und wirklich hatte die Räuberei damals zugleich eine politische Farbe. Um so schäfer, wie sich versteht, verfolgte sie die französische Gerechtigkeit. Aber 1811 nahm sie eher zu als ab; 1814 wußte man noch fünf und funfzig zu zählen, deren man niemals hatte habhaft werden können 1).

Bie sollte nun bie fo viel schwächere papftliche Verwaltung sich ihrer sofort zu entledigen vermögen?

Zwar fiel ber politische Grund weg, allein es gab tausend andere, durch welche sie begünstigt wurde. Es kam so weit, daß ein Bürger von Tivoli mitten in der Stadt von Räubern ansgefallen und ermordet wurde. Eine Dame von Sermoneta klagt, daß sie sich seit Jahren nicht mehr nach ihrem Schlosse auf dem Lande wage; ihr Haushosmeister kenne die Raubgesellen, aber er werde nie den Muth haben sie anzugeben; er beköstige sie

<sup>1)</sup> Tournon. Erudes statistiques II. 101.

wenn er von ihnen besucht werbe. In Ferentino gablte man eine Brandschatung, um ohne Gefahr auf bas Feld, an bie Arbeit geben zu bürfen. An vielen andern Orten hielten fich bie Ginwohner, eingeschüchtert, hinter ihren Mauern 1). Wer eine Billa gemiethet, traute fich nach Sonnenuntergang nicht mehr in ben Garten.

Rumeilen ichien es, als wolle ber Staat ernftliche Magregeln gegen biefes Unwesen ergreifen. Er errichtete 1817 Communal= miligen unter ber Unführung ber bornehmften Grundbefiger gur Berfolgung ber Banditen und versprach Belohnungen für Jeben, ben man einbringen wurde. Mit vielem Lomp wurde diefe Gin= richtung angefündigt; alle vierzehn Tage follte über ihren Erfolg Bericht erstattet werben. Niemals ift Bericht erstattet worden: es tam ju feinem Erfolg; niemals hat man einen Räuber eingebracht. Als die Banden brohten, sich ernstlich zu wehren, sich auf Leben und Tob ju ichlagen, hatte fein Mensch Luft, Die Belohnung ju verbienen.

Gewiß, um irgend eine Unternehmung burchzuseten, wird etwas mehr erforbert, als Ginficht, bag fie nütlich fei. Das Uebel, bem man steuern wollte, bing so tief mit ber Sinnesweise biefes Bolfes jusammen, daß es auf folche Beise nicht auszurotten mar.

Die Leidenschaft, die zu einem Berbrechen führt, wird in diefen Gegenden nicht als ein moralischer Fehler, fie wird als ein Ungluck betrachtet; fie erweckt nicht sowohl Abscheu, als eine Art von Mitleiben. Der Staat verfolgt bas Berbrechen: bas ift feine Pflicht: ber Berbrecher rettet fich, fo gut er es vermag. Riemand hindert ibn baran.

Wer irgend eine schwere Abndung verwirkt hatte, der er sich entziehen wollte, begab fich in die Gebirge; von ben Gefeten war er geachtet, aber nicht bon ber öffentlichen Moral. Er ift in bem Bebirge, hieß es bon ibm, er halt fich in ben Wäldern auf.

Much er felbst glaubt, indem er sich bergestalt in Rriegszustand mit ber Gefellichaft fest, feine wefentliche Pflicht, am wenigsten ber Religion zu verleten. Das Crucifig kommt nicht bon seiner Seite; er füßt es jeben Augenblid. Er nöthigt vielleicht einen feiner Befangenen, ihm aus einem Gebetbuche vorzulesen. Seht ba, fagt er, indem er ihm fein Afpl im Gebirge zeigt, welch' ein raubes Leben wir führen, und boch behandelt man uns fo hart, uns arme Leute.

<sup>1)</sup> Berr von Rumobr bat von biefer Lage ber Dinge febr anschauliche Beifpiele ergablt.

١.

Bon biesem Schlupfwinkel aus aber beherrscht er seine Welt. Er züchtigt seine Feinde, und beschützt seine Anhänger. Die Nachsbarn dienen ihm, verkaufen ihm den Raub, bebauen sein Stück Land, verbergen ihn im Nothfall und tragen ihm Lebensmittel hinaus. So umgibt er sich mit Furcht und Glanz. In den Gegenden, wo dies Leben besonders Wurzel gefaßt hat, hörte man wohl ein Weid dem andern vorwerfen, sie habe keinen Mann, der sich im Gebirge zu halten vermöchte; die jungen Mädchen heirathen am liebsten die ausgezeichneten Räuber.

Bei den Kämpfen, in die sich die Staatsgewalt mit den Ausgetretenen einließ, fand sich benn leicht, daß die größere Energie auf Seite der letzteren war; eben darum behaupteten sie den Plat.

Sixtus V. hat sich einst burch Vertilgung der Räuber hervorsgethan. Er vermochte es nur, indem er sie unter einander selber entzweite. Auch Consalvi, dem andere Maßregeln sehlgeschlagen, sab sich genöthigt, sein Heil bei ihnen selber zu suchen.

Ber hatte glauben follen, daß biplomatische Talente erforderlich seien, um Banditen zu bampfen?

Als Consalvi 1818 zum Abschluß bes neapolitanischen Conscordats mit Medici in Terracina war, richtete er sein Augenmerk auf die Umgegend, wo die Reigungen, die jenes Gewerbe erfordert, besonders blüheten, namentlich Sonnino; bald hatte er einen, bald hatte er sie alle gewonnen. Er schloß eine Art Bertrag mit ihnen.

Die Räuber versprachen, sich auf ein Jahr lang in's Gefäng= niß zu stellen. Der Staat versprach, ihnen alsdann die erforderlichen Mittel zu geben, um ein friedliches Leben zu führen.

Und so kamen die Affassini von Sonnino, drei Bagen voll, nach Rom, um ihr Jahr abzusigen; Leute, welche viele Jahre dies Gewerbe getrieben, Einer, der sich rühmte, sechzig Menschen umgebracht zu haben; der berufenste von allen, Masocco fehlte nicht; seine Frau begleitete ihn in's Gefängniß. Alles lief, sie zu sehen, Fremde und Einheimische; man wiederholte sich ihre Thaten. Die Herzogin von Devonshire trat heran, nahm ihr Halsband ab und schmückte das Beib Masocco's damit.

Es kam nur barauf an, ob man sich nun auch ber anderen erwehren würde. In der That war in Kurzem nur noch Cesari mit einer Bande von vierzehn Mann übrig, und auch dieser fing an zu unterhandeln. Endlich versprach er, wenn man ihm vollskommene Verzeihung zusichere, mit Hülfe eines Vertrauten seine

.

übrigen Cameraden sämmtlich auszuliefern. Er sandte ein paar Uhren zum Unterpfand.

Masocco, ber die Unterhandlung geführt hatte, sollte auch die Leute in Empfang nehmen. Mit einer kleinen Anzahl von Bewaffneten erschien er, an dem festgesetzen Tage, an dem bestimmten Orte. Auch Cesari ließ nicht lange auf sich warten. Allein er hatte es anders vor, als man glaubte. Er rief den beiden zu: sie möchten allein herankommen, das sei die Abrede; sonst werde man auf seiner Seite Berdacht schöpfen. Sie trauten ihm und näherten sich allein. In dem nämlichen Moment wurden sie aus dem Dickicht erschossen. Hiedurch bekam diese Sache eine entsetzliche Berwickelung. Man hat wohl gesagt, daß mit den Albanesen die Blutrache im Neapolitanischen eingewandert sei und sich von da aus durch die umliegenden Landschaften verbreitet habe. Bielleicht hängt sie mit einem Zustande, wie dieser ist, ohnehin und natürlicher Beise zusammen. Benigstens ist wohl selten ein Mensch grausamer gerächt worden als Masocco.

Einer seiner alten Gefährten, Amarini ging noch im ersten Ingrimm ber Rachsucht gerabezu auf San Prassed los, wo die Familie Cesari's wohnte. Schon hatte die Regierung die Absührung derselben veranstaltet, vielleicht um sie sicher zu stellen, vielleicht um selbst ein Pfand in den Händen zu haben. Amarini begegnete dem Zuge unterwegs. Es waren sechs Weiber und Mädchen. Er forberte von dem Ofsizier, der sie geleitete, ihre Auslieferung. "Bo haft du den Besehl dazu?" — "Diese Flinte enthält ihn." Ein römischer Soldat wird sich nicht für Kinder eines Räubers schlagen. Er überließ sie dem Menschen, der sie eine Miglie seitab führte. Hier besahl er seinen Gefährten auf sie zu schießen. Sie warfen sich in ihrem Instinkt zur Erde. Amarini sprang wie ein Raubethier auf sie los und ermordete sie zum Todtenopfer für seinen Haubthier auf sie los und ermordete sie zum Todtenopfer für seinen Haubthier auf sie los und ermordete sie zum Todtenopfer für seinen Hauptmann. Dann lieserte er sich selber der Gerechtigkeit aus.

Cesari fing hierauf einen offnen Krieg an. Er brang in Prassebe ein, erschoß einige Menschen und steckte ein paar Wohnungen in Brand. Hierauf faßte er an den römischeneapolitanischen Grenzen Fuß. Er nahm Neapolitaner und päpstliche Unterthanen gefangen; jedoch machte er den Unterschied, daß er jenen gestattete sich loszukaufen, diese aber ohne Erbarmen tödtete. Er war bald hie bald da; mit außerordentlicher Geschwindigkeit entging er seinen Berfolgern.

So führte ihn sein Weg auch einmal wieber nach ber Gegenb

von Prassed zurück. Als er auf die Stelle gelangte, wo Amarini seine Familie getöbtet hatte, ergriff ihn eine wilde Buth. Er sah eine Bäuerin, und ohne daran zu benken wer sie sei oder wo er selber war, jagte er der Fliehenden nach. Ein römischer Carabiniere, glücklicher Weise von etwas härterem Stosse als gewöhnlich und den Anderen deshalb unleidlich, befand sich in der Nähe. Es ge-lang ihm den Räuber zu erschießen, ehe er noch seine Beute erreicht hatte. An der Silberplatte auf seiner Brust erkannte man, daß es der Hauptmann, daß es Cesari war. Im Triumph empfingen die Einwohner von Prassed ihren Befreier.

So bewegten sich die wildesten Leidenschaften, welche zu zähmen eben der Staat bestimmt ift, auf freier Bahn; in entsetzenvollen Ausbrüchen machen sie sich Luft und nur durch sich selber reiben sie sich auf.

Und noch war es hiemit nicht geendigt. Noch öfter empörte sich das räuberische Gebiet von Sonnino, man mußte noch öfter unterhandeln; einmal ift man sogar im Begriff gewesen, Sonnino ganz zu zerstören. Allein nach und nach ward das Uebel mäßiger. Als die Carbonari in diesen Gegenden emporkamen, schien es als seien die Räuber verschwunden.

### Motes Capitel.

# Opposition der Geistlichkeit.

Wenn man die Thätigkeit biefes Bontificates in ben beiben Beziehungen, die fie verfolgte, ber geiftlichen und ber weltlichen, vergleicht, so hat sie insofern einen inneren Zusammenhang, als sie fich zur Aufgabe fette, bie Autorität nach beiben Seiten berguftellen. Man nahm an, daß die weltliche Macht bazu gehöre, um die geist= liche aufrecht zu erhalten. Aber zwischen ihnen waltete boch eine tiefe Berschiedenheit ob. Die geistliche Autorität konnte nur ba: burch behauptet werben, daß man fich an die altherkömmlichen Berechtigungen so viel wie möglich anschloß. Sie war ihrer Natur nach conservativ und repräsentirte recht eigentlich die Ibeen ber Restauration; wenn bann auch Abweichungen babon borgekommen find, so erschienen solche boch immer ale erzwungene; an bem Bringip hielt bas Bapftthum unerschütterlich fest. In bem Staate bagegen verfolgte bie Berwaltung eine unzweifelhafte liberale Richtung; fie ichlog fich bem Mufter bon Frankreich absichtlich Bier fuhr fie in bem Werte ber Berftorung bes Alten ohne vielen Rudhalt fort. Dit bem ftrengen Festhalten, welches 3. B. in bem Berfahren ber Curie ber oberbeutschen Rirchenproving gegen= über zu Tage tritt, stand die burchgreifende Neuerung in dem Kir= denstaat felbst in unläugbarem Wiberspruch. Und wenn man bann auf ber einen Seite bei bem Werke ber Concordate auf mannich= faltige Schwierigkeiten fließ, fo zeigten fich noch viel größere bei bem Berfuche, ben Staat nach ben mobernen Ibeen ju conftruiren. So viel ift offenbar, bag Consalvi bie Elemente, aus benen ber Staat jusammengesett mar, nicht einmal ju übermältigen und jusammen= juhalten, geschweige in Sarmonie ju bereinigen vermochte.

Und felbst wenn es ihm besser gelungen ware, so wurde er boch ohne Zweifel Widerstand genug zu bekämpfen gehabt haben. Wie viel stärker mußte sich dieser erheben, ba es ihm nicht gelang.

Unter den Cardinalen hatte er nur wenig gleichgefinnte Freunde ober Anhänger. Bornehmlich war ihm Lante befreundet, ein Mann, der vielleicht von allen die meiste Kenntniß des Landes und des Details der Berwaltung besaß. Der schwierigen Aufgabe, Bologna zu regieren, welches die alten Ansprüche mit der neuen Unzufriedenheit vereinigte, wußte er glücklich zu genügen. Einen Zustand der Dinge, welcher große Lasten auflegte und von den Meisten gemisbilligt wurde, hielt er bennoch aufrecht und gewann die allgemeine Zuneigung. Allein schon im Jahre 1818 starb er. St. Petronio war den ganzen Tag mit Leuten erfüllt gewesen, die für ihn beteten. Die gesammten Bevölkerungen der benachbarten Ortschaften wallsabrteten dazu barfuß berein.

Auch ber Nachfolger Lante's, Cardinal Spina, zeigte fich geschickt und brauchbar. Man trug lange Zeit Bedenken, ihn an ben Congreß von Laibach zu fenden; seine Gegenwart in Bologna schien nothwendig, um die Barteien in Zaum zu halten.

Bie hatten indeffen alle Carbinale von Confalvi's Meinung fein follen?

Er trieb die Geschäfte nach seinem Sinne; er schloß seine Collegen von Berathung und Theilnahme aus; er hulbigte so sehr den modernen Ideen. Sie, bejahrte Männer, von Natur dem Alten zugethan, durch die Neuerungen des Jahrhunderts so oft bedroht, so lebhaft bedrängt, und auch nun zurückgesetz, in der Ueberzeugung, der Ursprung aller Uebel, so der übrigen Belt, wie dieses Staates, liege in dem Abfall von den alten Maximen — wie hätten sie sich nicht dem entgegensetzen sollen, der den Kirchenstaat nach den Ideen des Jahrhunderts einzurichten und zu regieren unternommen hatte?

In Rom selbst waren bie einflußreichsten und bebeutenbsten Carbinale von einer ihm widerstrebenden Gesinnung. Carbinal Mattei, schon im Conclave ein Gegner Chiaramonti's und Consalvi's, ber einzige von altem römischen Abel in dem Collegium, behauptete in seinem Bisthum Belletri eine abzesonderte Regierung und Gerichtsbarkeit mit großer Hartnäckigkeit; er war ein abgesagter Feind aller Maßregeln, durch die man sich der Administration anderer Länder zu näbern suchte.

Carbinal Litta war wohl ein eremplarifder Bifchof ber fub-

urbicanischen Diöcesen. Er ritt, trot seines hohen Alters, zu ben kleinen Burgslecken in ben Gebirgen, die ben größern Theil seines Sprengels ausmachten; alle Einkünfte, die er anderswoher zog, verwandte er auf sein Bisthum, bessen Bohlthäter und Bater er war, wo er auch den Unterricht zu verbessern suchte. Allein in den öffent-lichen Geschäften zeigte er beinahe Starrsinn. Jede Abweichung von der Strenge des römischen Katholicismus sah er als Rebellion an. Er haßte nicht allein Preußen — er war nämlich Nuntius in Polen gewesen, — auch Desterreich war ihm bei weitem nicht katholisch genug; er war ein geschworner Feind der Politik dieses Staates.

Einen bebeutenden Einfluß hatte Cardinal Bacca, zumal da er sich bei dem gemeinen Bolk von Rom in Ansehen zu erhalten die Mittel kannte und sie gebrauchte. Wenn er in seinen Memoiren über die Zeit der Gesangenschaft des Papstes an dem Dogma streng mit Nachdruck seithält, so zeigt er sich darin, obwohl er die frühern Maßregeln Consalvi's mißbilligt, doch nicht völlig undeugsam; er erzählt mit Vergnügen, wie sehr der altgesinnte, puristische Theil des französischen Klerus durch die gemäßigten Gesinnungen in Erstaunen gesetzt worden sei, die er geäußert habe. In Rom aber, insofern er auf die Verwaltung Einfluß hatte, erschien er vor Andern streng und hartnäckig. So wie ihn Napoleon sür seinen entschiedensten Feind gehalten, so schrieb man die Absehungen, Ercommunicationen und Versolgungen, mit denen man diezenigen belästigte, welche unter Napoleon Stellen angenommen und ihm den Eid geleistet hatten, vor Allem dem Cardinal Pacca zu.

Carbinal Somaglia war gelehrt und voller Einsicht. Allein mit bem Fiscus, als Bischof von Borto, in Prozesse verwickelt, hielt er die Widerpart Consalvi's. Unter Anderem gelang es ihm die Afademie der schönen Künste, der Consalvi den Palast San Apollinare eingeräumt hatte, wieder aus demselben zu vertreiben, und ihn der geistlichen Bestimmung zurückzugeben. Gin Sieg, der ihm in der Meinung der Menschen ein gewisses Uebergewicht verschaffte.

Schon erschienen auch Castiglione und bella Genga, später die Nachfolger Bius VII., jener ein gemäßigtes, aber entschiedenes, dieser ein heftiges Mitglied der Partei der Eifrigen, der Zelanti. Cardinal bella Genga war Generalbicar von Rom. In dieser Eigenschaft verbot er den Geistlichen einen Ueberrock zu tragen, wie die Weltzlichen. Er stellte die Verpssichtung der Juden her, alle Sonnabend sich mindestens 300 an der Zahl in einer Kirche einzusinden, um

eine Belehrungspredigt anguboren. Er hatte bie Absicht, alle Abend ihr Quartier gu ichließen. Consalvi's Feind war er auch beshalb, weil biefer ihm einen Biceregenten gur Seite gu ftellen gewußt hatte, ber andere Besinnungen begte.

Besonbers in geiftlichen Angelegenheiten war bie Opposition Die Bieberherstellung ber Jefuiten gegen Confalbi wirffam. ift wenigstens nicht bon ihm ausgegangen, obwohl er fich auch nicht bagegen erflart bat; fie war bas Werf vornehmlich bes Carbinal Bacca. Diefer felbft ergablt es. Roch in Fontainebleau, nachbem bas Concorbat wiberrufen war, benutte er feine täglichen Unterhaltungen mit bem Babit, um ihn auf die Wichtigfeit und Unentbebrlichfeit biefer Befellicaft aufmertfam ju machen. Er merft es als etwas Befonberes an, bag ein Mann, wie er, bem man noch in ber Rindheit bie Brobincial-Briefe bes Bascal gu lefen gegeben, und ein anberer, ein Benedictiner, ber antijesuitische Lehrmeifter gehabt, wie ber Bapft, baß fie beibe bestimmt gewesen seien bie Jesuiten wieberberguftellen 1). Es mag wohl fein, bag ber Unterricht noch mehr verfallen war, feit ibn bie Jefuiten nicht mehr gaben; und in ihren Schriften bewiefen fie gar bald eine gewiffe Ueberlegenheit. Es tam bies unter anbern baber, weil ber Orben bie Cenfur ber Schriften feiner Mitglieder felbft ausubte, mabrend bie Dominicaner, in beren Sanben bie Cenfur war, in allen übrigen Buchern jeben Schein eines neuen Bebantens ju erftiden wußten. Im Gangen aber läßt fich nicht beaweifeln, bag ihre Berftellung ju ben Sauptmagregeln ber Reaction gehörte, die man beabsichtigte. Allmälig machten fie wieber, obwohl nur langfam, Fortichritte. Ente 1818 hatten fie in bem Rirchen= ftaat zwar viel Novigen, aber nur bas Collegium von Ferrara in ihren Sanben. Weber in Reapel, noch in bem öfterreichischen Italien waren fie gugelaffen; nur in Biemont hatten fie brei Saufer. In Portugal und Brafilien bulbete man fie nicht, boch erschienen fle wieber in Megito. Das Collegium, bas fie in Lancafterfbire errichteten, ward von protestantischen Lords begunftigt, aber es gewann nur mittelmäßigen Fortgang. In Franfreich hatten fie ba= gegen bereits bamals fieben Geminare, welche eine fo große Soffnung ber Bartei ber reinen Reftauration bilbeten.

In biesem Sinne ber Bieberherstellung bes alten Rirchenglaubens griff bie Gutie auch zu einigen anderen Magregeln. Die Congregation bes Inder ber berbotenen Bucher gab bann und wann wieber

<sup>1)</sup> Memorie di Pacce, parte III, capo 8, pag. 362.

, ... , ...

ein Lebenszeichen von sich. Welche Bücher aber waren es, die sie verbot! Bücher, die Niemand las, und die bereits ganz vergessen waren, z. B. im Jahre 1820 die politischen Gedanken von Bincenstius Ruffo, an die Niemand mehr dachte, 1823 die Memoiren von Gorani, die ihre Wirkung vollständig gehabt und schwerlich eine weitere hervorzubringen vermögen. Werke von Alsieri, die in Jedermanns Händen sind, die sich die Nation nicht wieder wird entsreißen lassen, verdammte man nun erst. Man verbot selbst Bücher, wie das österreichische Kirchenrecht von Rechberger und die Kirchengeschichte von Dannenmaier. Die englische Geschichte von Goldsmith verurtheilte man zu einer Correctur. So einseitige Maßregeln dienen freilich mehr eine Meinung auszusprechen, als eine Wirfung zu erzielen. Schwerlich hat jemals eine Behörde stärkere Beweise von Unfähigkeit gegeben, als diese Congregation.

Eins rief gleichsam bas Andere hervor. Gerade bas Triviale und Falsche von ben neuen Theorien hatte ben meisten Einfluß auf diese Staatsverwaltung. Gegenüber erhoben sich entgegengesetze Maßregeln, aber sie waren auch flach und einseitig. Wie weit war man von dem lebendigen Bewußtsein des Nothwendigen, dem vollen Gefühle des Daseins in seiner Gemeinschaftlichkeit entsernt. Bon verschiedenen Seiten folgte man seichten Meinungen. War die geistige Gesundheit dieses Volkes angegriffen, so konnte sie auf solche Weise nicht hergestellt werden.

In ben weltlichen Geschäften trat bie Opposition angesehener Burbentrager ber Rirche bon Beit ju Beit offen berbor. andern machte die Bestimmung bes Gesetes, burch welches die Jurisdiction über Dlündel, Frauen und Arme den gewöhn= lichen Tribunglen und den Delegaten überwiesen wurde, viel bofes Blut bei ben geistlichen Behorben. Früher batten Bischöfe und Licare biefe Jurisdiction ausgeübt. Sie fühlten fich nicht wenig beeinträchtigt, als sie ein so bebeutenbes Attribut verlieren follten. Der Cardinal Severoli, bem ber Delegat von Viterbo nach langer Bögerung (es hatte anderthalb Sahr gedauert) biefe Beschäfte abnehmen wollte, erließ einen Brief an ben Gecretar ber Congregation ber Immunitäten, bem er bie möglichfte Deffentlichkeit gab, worin er fich nicht allein über biefe Magregel, sondern über ben Beift ber Regierung überhaupt auf bas bitterfte ausließ. Er tabelte ben Minifter, bag er in ben Fußstapfen ber weltlichen Regierungen wandele, jener Regierungen, die durch die geschworenen Widersacher ber Religion verleitet, ber bischöflichen Burbe ihre ebelften Brarogative eine nach ber andern entrissen. Einem weltlichen Hose, ber ein solches Gebot wie das obige ergehen lasse, würde er sich wiederssetzen. Dem Papst gehorche er; benn freilich habe dieser die Macht, die heiligen Canones zu verändern; aber sei nicht die Beränderung von dem Geiste eingegeben, der Alles zerstöre, um die Religion zu vernichten? Die ganze neue Gesetzebung athme keine andere als diese Gesinnung. Er trug darauf an, eine Congregagation von Cardinälen niederzusetzen, aber wohlverstanden, unabhängig vom Staatssecretär, mit dem Auftrag, die Beschwerden der Prälaten zu hören.

Ber hatte glauben sollen, daß die Delegaten, die hier als Feinde ber Geistlichkeit betrachtet werden, eben auch Geistliche waren.

Heftiger noch als Severoli griff, bei Gelegenheit seines Brozesses, Carbinal Somaglia die Verwaltung an. In Rom werben bie Bertheibigungeschriften ber Abvocaten gebruckt an bie Mitglieber In jenem Prozeß ließ ber Abvocat ber Tribunale vertbeilt. Somaglia's, ohne Zweifel mit beffen Borwiffen, eine febr beftige Invective auf die bestehende Berwaltung einruden. Er saate, er wurde fein Wort verlieren, wenn er wußte, daß auch biefe Sache nach ben Maximen bes Sahrhunberts entschieden werden follte. "Bas find aber," fuhr er fort, "biefen Magimen gufolge bie Bedurfniffe eines Staates? Elegant gefleibete Truppen, welche bem Bolfe imponiren; Entwurfe einer neuen Gefetgebung, bie uns ber angeblichen Barbarei ber alten Gefete zu überheben verspricht; eine ftrenge Polizei, welche fich erlaubt, Die Geheimniffe jeder Familie auszuforichen ; lärmenbe und toftbare Schauspiele; neue Finanzipfteme. welche bie Reichthumer ber Bevölkerung in bie Caffen bes Fiscus ableiten; Bermehrung ber Aemter und ber Beamten ohne Enbe: Strafen, Bruden und Canale. Rach ben liberalen Ibeen muß ber Dienst bes lebendigen Gottes, muffen die Kirchen und die Diener bes Altars fich begnügen, wenn ihnen einige erbarmliche Brofamen bon den öffentlichen Reichthumern ju Gute tommen. Glud genug, wenn bie Priefter bes neuen Gefetes tolerirt werben, wie es bie Beiben wurden, unter ber Regierung Theodofius bes Groken. Allein glud= licher Weise," fährt bie Schrift boshaft fort, "find bas nicht bie Maximen von Rom." Sonft bleiben biese Drucke unbekannt: Diese Stelle aber, welche nicht ohne Wahrheit ift, wurde mit reißenber Gefdwindigkeit in ungahligen Abidriften verbreitet.

Sonberbare Manier ber Opposition; in ben Acten ber Prozesse,

7

in Privat = Briefen, benen man eine gewiffe Berbreitung zu geben weiß. Zuweilen erschienen auch Pamphlete, aber man bemerke wohl: bloß in ber Hanbschrift.

Es gab viel zu reben als ber Governatore Pacca, Neffe bes Cardinals, auf ben Consalvi ein unbedingtes Vertrauen gesetzt, ber Rom eine Zeit lang beherrscht hatte, im April bes Jahres 1820 plöglich verschwand. Consalvi selbst, obwohl er zuletzt an seinem Günstling irre geworden, und gewünscht hätte ihn zu entfernen, wäre es ihm nur um bes Oheims willen möglich gewesen, zeigte sich darüber misvergnügt und erschüttert.

Belche Gründe legte man in Rom nicht dieser Flucht unter! Balb behauptete man, der Papst habe insgeheim einen Brozeß gegen den Governatore instruiren lassen, und Consalvi habe darin einen Bersuch gesehen, ihn, den Staatssecretär, selbst anzugreisen. Andere sagten, der Governatore sei mit den geheimen Gesellschaften einsverstanden gewesen, und man habe es entdeckt. Andere schrieben seine Flucht seinen Schulden zu, und wahr ist, daß er sich durch Quittungen im Boraus von einem Pächter der Einkunste bebeutende Summen verschafft hatte, die er späterhin zu decken außer Stande war. Wir wollen nur bemerken, daß dieser Vorsall zu einem neuen Angriff auf Consalvi dienen mußte.

Ein Sausgenoffe bes Cardinals Bacca, tes Namens Mariotti, von dem man ein nicht-politisches Journal, das er angefangen, mehr aus literarischer Gifersucht als aus andern Grunden unterbrudt hatte. ergriff biefe Gelegenheit, in einem Pamphlet, bas man - immer handschriftlich - in ben Kaffeehäusern verbreitete, einen Unfall auf ben Staatssecretar zu magen. "Es giebt zwei Sypothesen", bieß es darin; "entweder der Thrann unseres ungludlichen Baterlandes hatte fich mit ben fremben Dachten verschworen, um freiheitsmorberifche Entwürfe auszuführen, und ber unglückliche Bacca war in biefelben eingeweiht. Jest verzweifelt man biefelben auszuführen, und er muß verschwinden. Dies ift die erfte Bermuthung. 3ch will auch noch eine zweite aufstellen. Man weiß, daß ber Dictator, unfer Despot, bem feine unermegliche Macht noch nicht genügt, unfern ausgezeichneten Carbinal Bacca babin bringen wollte, bas Umt eines Camerlengo - in ber That bas zweite unter ben romischen Staatsämtern — aufzugeben. Der würdige Cardinal fühlte, was er bem Lande schulbig ist: er hat biefe unverschämte For= berung abgeschlagen. Der treulose Tyrann, ber sein väterliches Berg fennt, bat ihm einen Dolch in daffelbe ftogen wollen und

seinen Neffen geopfert. Allein er täuschte sich. Der Carbinal wird statt seine Stelle aufzugeben, alle Prärogative wieder erobern, die man ihr entrissen hat".

Gerabe die Abhängigkeit der Tribunale von den oberen Gewalten verhinderte den Staatssekretär, Mariotti vor denselben zu verfolgen. Wäre derselbe bestraft worden, so hätte es ausgesehen wie persönliche Rache. Er ließ Mariotti unberücksichtigt; in einem Gegenpamphlet ließ er dafür die wahren Gegner angreisen. Es war ein Gespräch zwischen Marsorio und der Dame Lucrezia, die mit Pasquin und Abbate Luigi die vier Personen bilden, welche in den Pasquinaden auftreten. Jene beiden besprechen sich darin, wer wohl tauglich sein könne, dem Staatssekretär einmal nachzusolgen. Sie gehen alle Präslaten nach der Reihe durch, und man kann denken, wie sie ihnen mitspielen. Endlich kommen sie überein, der einzige taugliche Nachsfolger sei Pasquin: "denn", heißt es, "erstens ist er kein Priester, zweitens hat er keine Arme".

Ich fürchte, man wird es tabeln, daß ich so ausführlich auf biese Dinge eingegangen bin, aber bas gehört bazu, um die Lage bieses Staates und die Stellung seiner Berwaltung, wie sie bamals waren, im Allgemeinen beurtheilen zu können.

Früher waren die geiftlich = weltlichen Elemente deffelben burch eine lange natürliche, hiftorische Entwickelung mit einander verschmolzen, in einander aufgegangen. Schon in sich selbst nach und nach erstarrt, war diese Entwickelung durch die Revolution völlig unterbrochen worden.

Beibe Elemente bestanden jest wieder neben einander. Einmal hatte man die Revolution adoptirt; sodann hatte man der Geistlichkeit die Gewalt gegeben. Das erste schien nothwendig, weil man nicht hoffen konnte, nach so langjährigen Bewegungen deren Wirkungen wieder zu vertilgen; das zweite schien der Begriff des Kirchenstaates so mit sich zu bringen. Und es mag sein, daß es anders nicht wohl anging. Allein offenbar hatte man dadurch einige schneidende Gegensäße geschaffen, die einander bekämpfen mußten. Die weltlichen Zustände beruhten auf einer Opposition gegen alle geistliche Macht. Diese dagegen bekam eine Gewalt, wie sie früher niemals gehabt und wie sie ihr schwerlich gut war.

Wie sollten nicht beibe Theile ben Geift entwickeln, auf bem fie ursprünglich beruhten?

Auf irgend eine Beise mußte man befliffen sein, biesen Wiber- ftreit aufzuheben.

Consalvi sollte es thun, ein Mann, wie wir wiffen, ben Ibeen bes achtzehnten Jahrhunderts von Anfang an zugethan und in benselben durch die Nothwendigkeit aller Verhältnisse bestärkt und festgehalten.

Unmittelbar neben ihm bie Großwürdenträger ber Kirche, Männer, größtentheils von anderer Richtung; schon darum seine Gegner, weil er im Besitze ber Gewalt war; die ihm geradezu sagten, seine Einrichtungen würden nicht länger dauern, als das Leben eines alten Mannes; die indessen jetzt schon das Ohr eben dieses alten Mannes immer mehr gewannen. Consalvi mußte ihnen ausbeugen; er mußte sich hüten, ihnen einen Borwand darzubieten; um nur das eine oder das andere durchzuseten, hatte er seinerseits in vielen Bunkten nachzugeben.

Auch gab es noch eine zahlreiche Aristokratie, welche burch die Revolution bei Seite geschoben, aber nicht vernichtet und durch die Reftauration begünstigt worden war. Sonialvi hatte sich mit derselben nicht einzuberstehen gewußt. In großer Entrüstung über einige Beschränkungen hatten die römischen Fürsten auf ihre Patrimonialgerichtsbarkeit Verzicht geleistet; aber sie hielten sich noch immer in der Opposition und zuweilen waren sie stark genug, sich den Pslichten des Staates zu entziehen. Consalvi hätte wohl eine und die andere angemessenere Auflage einzusühren gewünscht; man sagte ihm geradezu, man werde sie ihm nicht zahlen.

Unmittelbar an diese schlossen sich die großen Capitalisten an, zwar dem Staate, mit dem sie unaushörlich in Rechnung standen, so weit ergeben, aber um so mächtiger, je weniger an Zahl sie waren. Man lebte von Tag zu Tage, brauchte sie immer, und durfte sie nie verlegen.

Es folgten die höheren Beamten. Consalvi hatte auf sie den größten Einfluß, doch nicht einen ausschließlichen, und eigentlich Reiner war in seinem Bertrauen. Hat er doch die Censur der römischen Zeitung, des Diario, dann und wann selbst übernehmen zu mussen geglaubt. Einsicht, Talent, Integrität waren seltene Eigenschaften. Ueberdies behaupteten diese Beamten schon vermöge ihres geistlichen Charafters eine gewisse Unabhängigkeit; in ihren händen war das Land.

Ein Land ohne Institutionen: in welchem ber Privatvortheil unaushörlich mit bem öffentlichen Krieg führte; ohne rechte Gesete,

denn beibe Legislationen waren zufgeboben, sowohl die almäwstliche durch die Franzoien. als die französische durch den Bank: obne Orbnung in den Finanzen: in wandelbarem, immersori provisorischem Zunande.

Bill man Conialvi verdammen, daß is nicht bener zing? Er bewährte auch dier sein bielomatiches Talent. Er suchte eine Abstunkt zweichen den Bringirien und Interessen: und is viel zelang ihm, einen Ausbruch ihrer seindseligkeit zu vermeiden: mit ungemeiner Thängleit wußte er die Forberungen der zedesmaligen wegenwart zu erledigen. Allein ein Fründer wie die proßen Staatsmanner des Alterihums zeweien, ein Fründer zuf immer war er nicht. Wenn is ein Tadel in, in der allgemeinen Beweziung den Turde zien nicht den mitgegenstrebenden Elementen zum Troß eiwas Halt-dares hergestellt zu haben, is mit ihn dieser Tadel. Die Begensäge durch ein Höberes zu vereinigen, in diesen Gliedern des Staates einen zusammenbaltenden, wirksamen, unsterblichen Genius zuszuweren, dies Pebeimnis hat er treilich nicht zesunden.

Alles betrachter, ftand 25 in dem Staate ichlimmer als in der Kirche,

In der Kirche waren doch die alten Frundlagen unerschüttert geblieben: man hatte ben Feinden des Plaubens nie einen Schritt dreit nachgegeben: wenn man es nicht babin brachte, durch Erneuung und Berjüngung der religioien Ideen die Widersacher beranzuziehen und zu unterwerfen, so batte man doch noch das uralte Herfommen für sich, Kräfte. Die so viele Jahrbunderte wirksam geweien und in so vielen Nationen riese Burgeln geschlagen.

Der Staat bagegen hatte beibe Clemente und beibe Brinzipien in fich aufgenommen: es war nicht zelungen. Tie zu verbinden und zu verichmelzen. In den höheren Organen des Staates machte fich bas eine geltend; es war ftarf durch die Erinnerung an einen ungeirrten Bestand in früheren Zeiten gestütt von einer Theorie, die sich mindestens eben so gut hören lätzt, wie die liberale, und ward durch den ihlechten Erfolg der neuen Maximen bestätigt. In den tieferen Kreisen herrichte bas andere vor. Man strebte nach den Formen der Selbstregierung, wie sie in einigen anderen Ländern üblich waren; durch diese wollte man sich für die verloren gegangenen Borrechte entschädigen: man ergab sich dem Ein-

fluß frangösischer Theorien. Die eigentliche Stärke auch biefer Bartei lag in bem mangelhaften Gange ber inneren Angelegen= beiten.

Durch teine bobere Kraft zusammengehalten, unvermittelt und losgebunden, suchten beibe ihre Stupe in ber allgemeinen Gabrung von Subeuropa.

# Meuntes Capitel.

# Revolutionare Bewegungen.

#### I. Carbonneria.

Wenn es ichon ichwer ift, fich über Buftanbe und Ereigniffe ber neuesten Beit, welche offen am Tage liegen, ju unterrichten; wie viel schwieriger wird es, ben geheimen Bergweigungen berborgener Bilbungen, bie lange gleichsam ein unterirbisches, ber Sonne entzogenes Dafein fortfeten, auf bie Spur gu tommen. Be= gnugen wir uns, wenn wir ju bem Unbezweifelten nicht gelangen fonnen, mit bem Bahricheinlichen.

Das aber wird man nicht erwarten, bag auch wir die Carbonneria bon Sfis und Mithras, ober nur bon jenem mythifchen Ronig von Frankreich, beiße er Beinrich ober Frang, berleiten, wie biefe Gefellichaft es felbst zu thun versucht, und man es ihr wohl geglaubt hat 1). In ber Urt, wie fie in Italien ericbien, war fie

ohne Zweifel ein fehr mobernes Inftitut.

In ihren Abzeichen, Sinnbilbern, bem Charafter ihrer Unterordnung zeigt fie eine genaue Berwandtichaft mit ber Freimaurerei, wie fich biefelbe im füblichen Europa, namentlich in Franfreich, ausgebilbet hatte 2).

Die frangofische Maurerei war mabrend ber Revolution in ben

1) Constitution et organisation des Carbonari, ou documens exacts sur tout ce qui concerne l'existence, l'origine et le but de cette société secrète, par M. Saint-Edme. Paris 1821. S. 8.

2) In ben Prozegacten von Macerata: Talun più instruito settario le (sette dei Carbonari, Guelfi Adelfi etc.) appella direzioni del

Massonismo.

Clubs untergegangen. Richt sobald aber waren diese wieder geschlossen und erhob sich das Raiserthum aus den Elementen der Revolution, als sich auch die Freimaurer wieder zeigten. Sie waren mit der Gestalt, welche ihre Jbeen in dem neuen Staate angenommen hatten, wohl schwerlich zufrieden. Napoleon aber wußte sie zu besherrschen; er setzte ihnen seine Vertrauten an die Spitze; er ließ ihnen einen Theil ihrer alten Beschäftigungen; er nährte sie mit Priesterhaß, so daß sich die mittelmäßigen Geister, die mehr ein beseutendes Spiel und einen glänzenden Anschein lieben als Ernst und Wahrheit, besriedigt fühlten.

Nicht alle aber waren es. In Erinnerung an bie alten Grundfate, bie fie immer vorgetragen, gebrudt und beherricht bon oben ber, fuchten fie für ihren Trieb die Welt umzugestalten neuen Raum, indem fie fich in die untern Rlaffen ausbehnten. Ginige Gefell= ichaften, die icon fruber bestanden hatten, aber minder herborgetreten waren bor allen, die Gesellschaft ber Röhler, charbonniers, die in bem östlichen Frankreich nicht unbedeutend war, und sich von dem Jura bis nach ber Bicardie ausbehnte, jogen fie an fich, ober liegen fich bon ihnen auffuchen, und bilbeten fie in ihrem Geifte um. Die Bettern Röhler, les bons cousins charbonniers, und ihre Märkte, ventes, traten an die Stelle der Brüber Maurer und ihrer Logen. Bier fand man eine minder glangende Wohlthatigfeit, aber eine größere und mahrhaftere Theilnahme bes einen an bem anbern; wie es icheint, wenigstens in ben untern Graben positivere religiose Deinungen : eine Berfaffung , welche auf eine nachbrudliche Beife bas Berbrechen ju unterbruden mußte; eine Bewalt, welche jeben Chrgeiz befriedigte, ba fie in Folge freiwilliger Abbankungen immer bon hand in hand ging. Das Institut hatte auch noch eine andere Bebeutung. Es nahm eine Richtung gegen ben, bon beffen Aufficht die Oberhäupter fich eben befreien wollten. Charles Nobier, ber eine Zeit seiner Jugend in diesen Gesellschaften zubrachte, gesteht es felbft. "In biefer unschuldigen und friedlichen Bereinigung", fagt er, "machte boch eine zügellose Liebe gur Freiheit, bag wir unter ber herrschaft von Napoleon ben Samen von Unruhen ausauftreuen suchten, ber so fruchtbar im Unglück wurde 1)."

<sup>1)</sup> Souvenirs, épisodes et portraits pour servir à l'histoire de la révolution et de l'empire; par Charles Nodier. Paris 1831. Tome II, p. 314. Auch hat Caucharb d'Hermilly ein Schrifthen über die Carbonari und die fendeurs charbonniers in der Picardie bekannt gemacht, das ich nicht habe bekommen können.

In Italien war die Maurerei erst burch den Einstuß der Franzosen recht verbreitet worden. Sie erhielt sich bei dem öftern Wechsel der Regierungen. Die Personen, welche dem General Mioslis bei der nächtlichen Ersteigung des Quirinals behülflich waren, sind später immer als Freimaurer bezeichnet worden 1). In der That ward die Freimaurerei seitdem von den Franzosen besürdert. Man wollte die Logen benutzen, um den öffentlichen Geist zu regieren und das Briefterthum vollends zu zerstören.

Allein indem man ein Institut begünstigte, welches die Absichten der Regierung befördern follte, gründete man zugleich die Abart besselben, welche der Regierung so ganz entgegen war. Die

Charbonniers traten als Carbonari auf.

Daß sie einen nationalen Grund in Stalien gehabt, ift wohl sehr unwahrscheinlich. Der Seilige, ben sie als ihren Beschützer anerkennen, die mythische Geschichte, die sie zu glauben vorgeben, ihre Abzeichen und Ausbrücke, alles weift nach Frankreich zuruck.

Schon im Jahre 1810 fand ein englischer Agent Dberitalien voll geheimer antinapoleonischer Gefellichaften. Balb erschienen fie auch in Unteritalien. Ronigin Caroline von Sicilien hat fie nicht gegrundet, fie felbft haben mit ihr angefnupft. Der Fürft bon Canofa verfichert, und gwar, wie er fagt, nach ben genauesten Untersuchungen - bie er auch gewiß bor allen Anbern anguftellen im Ctanbe war - bag querft im Jahre 1810 ein Frangofe bon ber Gecte ber Charbonniers, ein Berbannter, ben Carbonarismus in Capua gepredigt habe 2). Unfange war fein Er= folg nicht besonders. Es bauerte lange, ebe er es bis ju einer mäßigen Angabl von Anhängern gebracht batte. Allmählig aber, und um fo mehr, je brudenber bie frangofische Berwaltung warb, bermehrten fich biefelben. In ben untern Graben wenigftens zeigte fich bie Gefellichaft noch religiöfer, als fie in Franfreich gemefen war. Ihre Berfammlungen waren auf Erbauung berechnet; Ceremonien umfingen bie Ginne; bie fonore Bieberholung driftlicher Formeln feffelte bie Gebanten. Man gab bor, hauptfachlich bie

<sup>1)</sup> In her Excommunications bulle bom 10. Mär, 1809: Juvenes incauti aliique cives in suspecta conventicula legibus prohibita severissime invitati adlecti cooptati. Pistolesi II, 260.

I piffari di montagna ossia cenno estemporaneo sulla congiura del principe di Canosa e sopra i Carbonari, Faenza 1822. Bon Canoja. P. 84.

theologischen Tugenden üben zu wollen 1). Allein hiemit verknüpften sich unmittelbar die Ibeen von Freiheit und Gleichheit. Der Staatsberwaltung gegenüber, die allerdings auf der Revolution beruhte, das Brincip derselben aber verläugnete, erhielt sich dieses nacht und schross in den Gesellschaften; und bedrohte seine eigene Schöpfung. Die Carbonari bildeten die Opposition von Murat. Erst als dieser die Wassen ergriff, um, wie er sagte, die Einheit von Italien herzustellen, zog er sie an sich. Wenn die Carbonari späterhin unter dem Namen Unionisten erscheinen, und vor allem Italien in Sinen Staat zu verwandeln beabsichtigen, so hat das dieser Sinssluß wo nicht hervorgerusen, doch begünstigt.

Bei einer solchen Richtung leuchtet ein, wie wenig die neue Ordnung der Dinge, die nach dem Falle Napoleons eingeführt wurde, den Bünschen dieser und ähnlicher Gesellschaften entsprechen konnte. Hatten sie sich früher in der Opposition gegen die napoleonische Gewalt zu den Feinden derselben, den legitimen Regierungen gehalten, so erschienen sie nun auf der Stelle im Gegensatz gegen diese. Sie schlossen sich wohl eher an die Napoleoniden und deren geheimes Treiben an. Statt sich aufzulösen, wie man hätte erwarten können, wurden sie nun erst thätig; nach allen Seiten breiteten sie sich aus.

## Carbonari im Rirdenstaat.

In Oberitalien bestand die Gesellschaft der Guelsen. Der vornehmste Sis berselben und ihrer obersten Würdenträger war Mailand. Sie hatte durch die große lombardische Sbene hin diesseit und jenseit des Po ihre Mitglieder. In Bologna bestand ein hoher Guelssicher Rath, der den Mittelpunkt für die Legationen bildete.

In Unteritalien erhielten sich die Carbonari; ihre oberste Bereinigung war "das hohe Licht" zu Reapel. Die Truppen Murats hatten die Gesellschaft zuerst außer den Grenzen des Königreiches ausgebreitet; in den Marken hatte sie Fuß gesaßt. Der ersten größeren Bereinigung der Carbonari begegnen wir im November 1816 am Bord eines türkischen Fahrzeuges vor Ancona.

In biesen Gegenden selbst, wie es scheint, war indeß eine Gesellschaft entsprungen, die unter dem sonderbaren Titel: Fratelli seguaci (dei?) protettori republicani; Brüder, Nachsolger der

<sup>1)</sup> Coppi annali d'Italia. IV, p. 62.

Beschützer Republikaner, — benn so möchten biese Borte zu beuten sein 1) — Proselhten machte und in jener Zeit auf ein amerikanisches Geschwaber rechnete, bas, mit zahlreichen italienischen Flüchtlingen am Borb, in ben Gewässen bes abriatischen Meeres erscheinen sollte.

Die ursprünglichen Absichten bieser Bereinigungen waren, so viel wir sehen, nicht ganz identisch. Sie wünschten wohl alle die Unabhängigkeit von Italien, doch waren die Guelsen mehr in der Richtung des übrigen Europa: sie hätten Italien einem fremden Fürsten, unter der Bedingung der Annahme einer Constitution, gegönnt. Die Carbonari hatten das driftlichephilantropische Element am meisten ausgebildet; nach ihren oft wiederholten Bersicherungen wünschten sie, die eingebornen Fürsten zu behalten. Die Brüder waren entschieden republikanisch; sie rechneten auf die Einführung von lauter Republiken durch ganz Europa.

Indessen wurde man irren, wenn man in diesen Gesellschaften sogleich eine eigentliche Organisation, und strenge Ordnung voraussiehen wollte. In den Jahren 1816 und 1817 finden wir alles in der lebhaftesten Bewegung; und eben im Werden.

Die Guelfen stifteten in ben meisten bebeutenden Städten Räthe mit Präsidenten; sie bedienten sich eines Katechismus ihres politischen Glaubensbekenntnisses, und eines eigenen Wörterbuches für ihre geseime Correspondenz: sie hatten eine Art von Beamten, welche sie Sichtbaren, Bisibili, nannten, und diese erschienen dann am häusigsten. Die Brüder-Nachfolger sendeten ihre Ausbreiter, Propagatori, mit Empfehlungsbriefen von Ort zu Ort: sie nahmen bedeutende Männer auf und ließen sie jenen rasenden Sid auf Giftsslache und glühendes Eisen schwören: Tag und Nacht auf die Ausrottung der Thrannen zu benken, und das Geheimnis der Gesellschaft zu bewahren: "wo nicht, so sei die Giftslasche mein Trank und das glühende Sisen brenne mein Fleisch." Am thätigsten aber waren die Carbonari: sie vereinigten sich mit den Andern, und

<sup>1)</sup> Riebuhr erklärte uns, daß es heiße: republicani, seguaci (dei) fratelli protettori, und wollte darin eine neue Spur ihres Zusammenhanges mit der Manrerei erkennen; da aber diese Gesellschaft zleich ansangs auf die Amerikaner baute, und da hernach eben hier eine republikanische Gesellschaft, geradezu unter dem Namen Amerikaner erschien, welche nichts als die Fortsetzung der fratelli seguaci zu sein scheint, so wäre ich für die einsachere Erklärung.

nahmen fie in fich auf: ihre Bewegungen liegen am beutlichften vor uns 1).

Unter allen Mitgliebern terselben war Giacomo Papis, zu Ancona, ein Handelsmann, nicht ohne Vermögen und ausgebreitete Berbindungen. der früher an der Berwaltung der Domänen des Königreichs Italien Antheil gehabt, wohl das wirksamste. Er versanstaltete jene Versammlung am Bord des türksichen Fahrzeugs, und stiftete rarauf eine obere Bereinigung — die alta Bendita — zu Ancona. Von ihm gingen die Instructionen für die untersgeordneten Verbindungen aus; wie mit den Guelsen zu Bologna, so unterhielt er mit allen Carbonari des Kirchenstaates eine lebhafte Correspondenz; er ertheilte Pässe und unterstüßte die Bedürftigen.

Junächst stand ihm Conte Cesare Gallo zu Maccrata, aus guter und noch nicht heruntergekommener Familie, nicht ohne person- liches Ansehen. Mit der Regierung des Königreichs Italien hatte er in genauer Verbindung gestanden; doch rühmte er sich, daß er diese Stellung nur gebraucht habe, um die Interessen der legitimen Regierung zu versechten, Kirchen und Klöster vor der Zerstörung zu beschützen, Friestern fortzuhelsen. Zwar aß er gern zu Mittag bei dem Delegaten, seinem Verwandten, aber dies hinderte ihn nicht, den Carbonari Feste in seinem Hause zu geben; ja als sie Maccrata zu einer Vendita Madre constituirten, nahm er den Rang eines Großmeisters an. Er scheint es für eine Art von Ehre gehalten zu haben, geheimen Gesellschaften anzugehören; einen solchen Antrag wies er niemals von sich. Es gesiel ihm, sich selbst mit außers ordentlichen Hofsnungen schmeicheln zu dürfen.

Die Theuerung von 1816, bie man in diesem Lande ber Regierung Schuld gab, und die Unzufriedenheit, welche fie ver= ursachte, mochte nicht wenig dazu beitragen, die Carbonneria auszubreiten.

Gar balb gab es Benbite in Tolentino, Camerino, Loretto. Die Carbonari von Loretto ftifteten eine Benbita zu Monte-lupone.

<sup>1)</sup> Ristretto del processo informativo A. S. E. Mons. Pacca etc. — Macerata ed altri luoghi — di fellonia — contro G. Papis etc. Roma 1818. In ben verschiebenen, von Bartholby herrilhrenben Büchern über die Carbonari findet man einen Auszug aus dem allgemeinen Theile dieser Acten. Noch wichtiger aber sind die Untersuchungen über die einzelnen Angeklagten von B, 3 an; sie machen uns erst eine eigene Ansicht möglich. Wir benuten sie in dem ganzen folgenden Abschnitt.

Zenseit der Apenninen machte man geringere Fortschritte; wenigstens klagten die Oberhäupter zu Foligno, daß sie wenig zuverlässige Anshänger fänden. Diesseit war man nicht immer ganz einig. Bapis mußte erleben, daß sich die Bendita zu Fermo der anconitanischen und mithin seinem Großmeisterthume niemals unterwersen wollte. Ueberhaupt zeigte sich schon auch in der hinsicht eine gewisse Siferssucht unter den Städten, und Cesena führte mit vieler Sorgialt aus, weshalb es die Ehre verdiene, eine Bendita Madre zu haben. Allein im Ganzen nahm der Bund außerordentlich zu; die Bendite sielen mit den guelsischen Räthen zusammen; man machte keinen Unterschied mehr; trop einzelner Zwistigkeiten hielt man die beste Freundschaft. Bendite madri und Bendite siglie mehrten sich täglich.

Bas man nun aber in benfelben getrieben bat?

Die seltsamen Ceremonieen mit so mannichfaltiger Bebeutung, ihre Bürden und Grade, ihre Correspondenz und Sinrichtung gaben ihnen schon an und für sich Beschäftigung. Bei Gelagen und Zusammenkünften aber erwärmte man sich mit heftigen Liedern und Reden. "Bald werde der große Schlag ergehen: man möge sich mit Wassen versehen, selbst mit vergifteten; man müsse, wie Brutus die Thrannen entthronen, den Purpur des päpstlichen Mantels in Blut verwandeln. Endlich", sang man, "werde das erwachende Italien den Stahl zücken, den es vorbereitet; schon gehe das blutrothe Gestirn aus." Ihr Toast war: "Tod ober Unabhängigkeit."

Und ob nun mit dieser gewaltsamen Aufregung eigentliche und festgesetze Plane verbunden waren? — Dann und wann hören wir davon. Aber auch Borschläge, die ein so wenig entschlossener Broßmeister, wie Gallo, in Macerata machte, wurden von den Mitgliedern verworfen; und wenn man ja dort etwas für thunlich gehalten, so

erflärte man es in Bologna für unausführbar.

Papis brückte sich nur sehr gemäßigt aus. Bei einer Zusammenkunft auf einem Landhause, unsern Monte Granaro ermunterte er nur im Allgemeinen zur Thätigkeit, zu weiterer Ausbreitung der Gesellschaft. Er erlaubte sich wohl, an Gallo eine gewisse Nachlässeit zu tadeln; doch fügte er hinzu: nur in seiner Eigenschaft als Oberer gestatte er sich dies. Seine Briese haben den Meisterton eines wirklichen Vorgesetzten, so etwas von herablassender Ermahnung, was gar seltsam läßt. Dieser geheime Staat ist zugleich eine Nachahmung und unbewußte Parodie des öffentlichen, sein Gegensatz und sein Produtt. Größere Kraft und Energie darf man ihm wohl auch nicht zusichreiben. Die Carbonari erwarteten einen Anlaß aus der Fremde. Bald war es eine allgemeine Erhebung der Revolutionäre von Lisabon bis Petersburg, von Petersburg bis Neapel: — sie hatten so wenig Kenntniß von den wahren Berhältnissen der Welt, daß Papis selbst im Jahre 1817 "als eine sichere Nachricht")" melbete, in London sei volle Revolution ausgebrochen: königliche Familie und Parlament seien massacrirt worden: — bald hosste man auf eine Entzweiung der großen Mächte, selbst einen Krieg zwischen Desterreich und der Türkei, vor allem aber auf eine Hersellung der Revolution in Frankreich: "wenn der Hahn kräht, wenn die Abler streiten, dann wird Italien auferstehn." Für das Innere erwartete man die Gelegenheit einer Sedisdacanz.

### Unternehmung von Macerata.

Eine so weit verbreitete Berbindung kann indes ber Natur ber Sache nach nicht lange bestehen, ohne Zeichen ihres Daseins von sich zu geben. Das vulcanische Feuer kann unmöglich unter bem ganzen Boben hin thätig sein, ohne hier ober ba zum Ausbruch zu kommen.

Es wird wohl gesagt, daß solche Gesellschaften der Leitung un= bekannter Oberen hingegeben, von ihnen nach Belieben regiert werden. hier kam die Bewegung von einer andern Seite.

Wie follte eine geheime, im Gegensat wiber bie Regierung begriffene, zu gewaltsamen Unternehmungen aufgelegte Berbindung bestehen können, ohne die verderbten Stoffe der bürgerlichen Gesellschaft an sich zu ziehen, Clemente, die sie selber verdammt, aber nicht von sich abhalten kann.

Unter ben Carbonari unterschied man gar bald die Guten und die Bosen. Die Bosen waren die, welche auf Kosten der Uebrigen lebten, und selbst Mordanfälle unter dem Schein, als geschehe es im Namen der Gesellschaft, ausübten. Oft war die Rede davon, sie auszuschließen, doch geschah es niemals; vielmehr machten gerade sie sich geltend.

Da war ber Maëstro Terribile ber Benbita zu Macerata, Carletti: ber schon um ber schnöbesten Verbrechen willen vor Gericht gestanden. Dennoch erwarb er sich bas Vertrauen Gallo's und

<sup>1) &</sup>quot;Vi do notizia certa."

erschien als bessen erklärtes Organ. Während er sich auf ber einen Seite bieses Namens, ber in jenen Gegenden nicht wenig gegolten zu haben scheint, zu seinen Zweden bediente, mißhandelte er auf der andern ben Grafen, und zwang ihm burch Drohungen Gelb ab. Gallo hatte sich nämlich so weit herausgelassen, daß er sich plöglich in ber Gewalt dieses Menschen befand.

In Ancona war ein Fechtmeister Riba, ein Mensch, ber, als man ihm irgendwo bie Erlaubniß zu seinen Fechtstunden zu versagen Miene gemacht, geradezu gebroht hatte, in's Gebirge zu geben und

als Räuber ju leben.

Balb hatten sich biese beiben gefunden und vereinigt. Immer in Thätigkeit, immer unterwegs, machten sie an jedem Ort die Berbindungen geltend, die sie an den andern hätten. Prahlerisch übertrieben sie die Kräfte, die ihnen zu Gebote ständen. Riva meinte, mit zwölf Mann wolle er sich der Festung von Ancona bemächtigen: Carletti lachte der päpstlichen Truppen.

Ihr nächster Plan war, sich an dem Johannisabend 24. Juni 1817 ber Stadt Macerata zu bemächtigen; Feuersignale von dem Glockenthurme gegeben, sollten die Nachricht nach den benachbarten Orten tragen; den nächsten Tag wollte man über Ancona herfallen: für hohen Sold würde man gar bald Truppen sinden, das ganze Land sollte in Aufstand gebracht, und von diesem Bunkte aus die große

Weltberänderung in's Werf gefett werben.

Zwar brangen sie mit diesem Entwurfe bei ihren Oberen nicht durch. Papis zerriß das Bapier, auf welchem Riva seinen Blan niedergeschrieben hatte; selbst Gallo erklärte, es sei jest keine Zeit dazu; der guelfische Rath zu Bologna versagte seine Mitwirkung. Sie fürchteten die Ausschweifungen, die diese so roben Anführer versanlassen würden.

Allein Carletti, ber nichts zu verlieren und alles zu gewinnen hatte, ließ sich nicht zähmen. Der Widerspruch setzte ihn nur in größere Buth. Er hatte eine Anzahl Bauern, obwohl sie nicht Carbonari waren, durch die Aussicht auf gute Beute gewonnen; ein Sergente Maggiore war mit funfzehn Scudi bestochen, ihnen ein Thor zu öffnen; dann sollten sie sich mit den Berbündeten im Innern der Stadt vereinigen.

Eine Combination, die nur im glücklichsten Falle gelingen konnte. Aber, wie fich benten ließ, feineswegs erschienen alle, die es versprochen: weber braugen, noch innerhalb; Graf Gallo, ben man zum Consul machen wollte, hielt sich zu Bette. Gleich ber erste Schuß,

ber bas Zeichen geben follte, ein Betturin gab ihn auf eine Schildwacht, fehlte. Die Carabinieri rudten heraus, und zersprengten bie Bersammelten.

Eine erbärmliche Unternehmung, die aber natürlich großes Aufsehen machte. Freilich wäre es auch möglich gewesen, daß sie bester entworfen und vorbereitet, mit größerer Uebereinstimmung und Klugsheit ausgeführt worden wäre. Dann hätte sie bei dem Zustand dieses Landes eine große Berwirrung hervorbringen können. Jest war ihr einziger Erfolg, daß der Staat auf seine Gesahr ausmerksam wurde. Die Häupter, denen man damals auf die Spur kam, wurden eingezogen: sie sind hernach zu immerwährendem Gefängniß verurtheilt worden.

Indeß zerstörte man damit die Gesellschaften lange nicht. Im Jahre 1819 trat ein Ercigniß ein, das ihr fortwährendes Bestehen und nicht minder ausgebreitete Anschläge verrieth.

### Alluminati.

Ein geringfügiges Ereigniß, boch gebort es in biesen Kreist und zeigt eine so eigene Mischung bes Charakters, daß ich es wohl erzählen kann.

Ein Offizier ber alten italienischen Armee, Iluminati, ward zu Rom eingezogen. Wie er bort an ber Piazza Colonna ein paar Briefe auf die Bost gab, hatte man ihm eine gewisse Unruhe anzumerken geglaubt, die Briefe gesucht, und sie verdächtig gefunden. So räthselhaft sie lauteten, so erkannte man doch, daß es Berichte eines Emissärs an die Brüder einer Loge waren, in denen er ihnen seine Beobachtungen mittheilte.

Der Eingezogene läugnete nicht lange, daß er diese Briefe geschrieben; allein er weigerte sich, sie zu erklären. Indem er sich selber anklagte, daß er sich nicht sogleich erschoffen habe, als er sich beobachtet gesehen, fügte er hinzu, doch solle man darum nichts von ihm ersahren; sein Entschluß sei bereits gefaßt; er werde zu sterben wissen.

In der That aß er von Stund an nicht wieder. Auch nahm er nicht zu trinken, zumal da er fürchtete, man gebe ihm etwas, das ihm den Kopf verwirre und ihn doch reden mache; er kleidete sich nicht mehr aus, er legte sich nicht mehr zu Bett.

Man begreift, daß gerabe ein folches Betragen um fo begieriger machte, feine Gebeimniffe zu erfahren. Mußten fie nicht höchft

wichtig sein, da ein Mensch sich selbst einem grausamen Tobe weihete, um sie mit sich sterben zu lassen? Auch enthielten die Briefe, so weit man sie verstand, merkwürdige Andeutungen. "In Rom gebe es wenig Anhänger der Revolution, aber sie seien dafür besto entschiedener." "Der Herbst sei lachend, noch schöner werde es im Frühjahr werden." Welche Drohungen und Gefahren schloß dies ein!

Was man aber auch an Illuminati versuchen mochte, es war alles vergeblich. Er kehrte die Zunge um, wenn man ihm mit Ge-walt nährende Stoffe einflößen wollte. Schon ward er so schwach, daß man seinen Tod in Kurzem erwartete.

In diesem Moment lief eine Zuschrift an ihn ein. Iluminati, ber, nachbem er seine Anstellung verloren, Weib und Kind in Ferrara verlassen, hatte darauf in Benedig mit einer andern Frau gelebt. Bon dieser Benezianerin war der Brief.

Der Governatore hielt es boch für der Mühe werth, ihn persfönlich zu überbringen, um einen so räthselhaften Gefangenen selber noch einmal zu beobachten.

"Illuminati, halb ohne Leben, saß auf seinem Stuhl am Bett; er nährte seine Seele mit bem Bewußtsein seiner Unbeugsamkeit; es dauerte eine Beile, ehe er den Governatore bemerkte; indem er dann seine Kräfte zusammennahm, um ihm die gewöhnliche Höf= lichkeit zu bezeugen, empfing er jenen Brief.

Wie sonderbar ist der Mensch zusammengesett! Dieser hartnäckige Italiener, ein Kriegsmann, in Verschwörungen verslochten, entschlossen zu sterben, ward von ein paar Zeilen besiegt. In dem Zustande der äußersten Schwäche, in den ihn seine Enthaltung verssetz, hatte er kein Mittel übrig behalten, um dem Eindruck derselben zu widerstehen. Ein Gefühl, das in ihm schlummern mochte, als er auf das Leben verzichtete, erwachte plöglich wieder und nahm ihn völlig ein: von seiner Leidenschaft in der Liebe ward seine politische Leidenschaft überwunden. Er brach in einen Strom von Thränen aus. Um wenigstens antworten zu können, überließ er sich einem Arzt. Endlich brachte er es so weit; dann war auch die natürliche Liebe zum Leben wieder ausgewacht, und er sing sogar an, einige Erklärungen zu geben.

Nicht alles wird uns bekannt geworden sein, was er gesagt hat. Man glaubte anzunehmen, zwischen den Revolutionären von Mailand und Neapel walte das engste Berständniß ob; Guelfen und Carbonari seien völlig vereinigt; in Mailand befinde sich das

leitende Comité, es bestehe aus fünf Personen; es habe Verbinbungen bis nach Rom. Man glaubte zu sinden, daß die engsten Verhältnisse zwischen den Italienern und einigen Engländern unterhalten würden. Die Hoffnungen, die man hegte, gingen auf die nächste Zukunft. Italien, sagte Illuminati, bedürse der Winde des Nordens; nicht allein das Frühjahr werde schon, auch der Winter werde heiter sein.

Nur allzuwohl trafen feine Prophezeiungen ein.

In dem Winter von 1820 ward der Herzog von Berry ermordet und brach die spanische Revolution aus; in dem Sommer kam es zur neapolitanischen: Ereignisse, die ganz Europa in eine neue Gährung versetzten und den Weltverhältnissen eine andere Gestalt gaben.

#### II. Gefahren mährend ber neapolitanifchen Revolution.

Bor allem bebrohten fie ben Rirchenftaat.

Diefer schwache Staat, von feinblichen Elementen durch= zogen, ohne wahrhafte innere Festigkeit, wie sollte er einer euro= päischen Bewegung widerstehen, die sich mit fortreißender Gewalt heranwälzte.

Benebent und Pontecorvo wurden gleich im Juli 1820 von ihr ergriffen. Eine Erklärung erschien, in der es hieß, "es sei der Wille des benebentinischen Bolkes, frei und vereinigt mit Neapel zu leben und zu sterben." In Pontecorvo pflanzte man einen Freisbeitsbaum.

Bon dieser neapolitanischen Enclave brang dann die Bewegung bald in die eigentlich römischen Provinzen vor. Im Gebiet von Frosinone trat gleichsam die ganze Bevölkerung zu den Carbonari.

Wie sehr aber mußten diese Revolutionen die noch übrigen Anshänger jener Gesellschaft in Bewegung setzen, welche schon so lange auf einen Antrieb von Außen gewartet hatten. Noch immer erfüllten sie die Legationen, vornehmlich Romagna. Noch immer ward von Halbsjahr das Erkennungswort ausgetheilt: Bersammlungen wurden gehalten und tausend Entwürse gemacht. Es bestand eine entschieden republikanisch gesinnte Gesellschaft, die sich Mericani, Americani nannte. Bielleicht hatten sie sich aus jenen Brüders Rachfolgern entwickelt. Sie hatten ihre Bersammlung in den Geshölzen; da sangen sie ihr romagnuolisches Lied: "Wir sind Alle Soldaten für die Freiheit." Mit welchem Jubel begrüßten sie Lord

b. Rante's Berte. XL. - 1. u. 2. Gefammtausg.

Bhron, wenn er einmal bei ihnen vorüberritt. Der Dichter war von jenen magischen Worten, Italien und Rom und Freiheit, die noch eine große Zukunft hatten, hingerissen; Poesie und Politik burchbrang sich in ihm; nicht zufrieden mit politischer Boesie, warf er sich in eine poetische Politik, deren Opfer er später geworden ift. Damals gab er den Carbonari Geld und verschaffte ihnen Wassen 1). Oft fand man Anschläge an den Palästen: Tod den Priestern, nieder mit dem Adel, es lebe die Republik; auch in den Theatern gelangte diese Gesinnung zum Ausdruck. Den Carbonari stellten sich Beretheibiger der Kirche und des Staates, wie sie einmal waren, die Sansedisten gegenüber, und zuweilen rüsteten sich beide Parteien gegen einander.

Diesmal brang die Bewegung felbst nach Rom vor. Auch in Rom verkaufte man Ringe mit Todtenköpfen und anderen Sinnsbildern der Carbonari; die abgedankten Soldaten des napoleonischen Heeres erschienen in Schaaren. Man fand die trozigsten Anschläge voll aufrührerischen Inhaltes. "Wie lange", lautete einer, der mit den räthselhaften Buchstaben der Carbonari ansing, und an der Stelle der Unterschrift ihr Zeichen hatte, "wie lange wollt ihr, Römer, eure seigherzige Geduld fortseten? Das Beispiel eurer Nachbarn, der braden Neapolitaner, wird es euch nicht auswecken? wollt ihr noch länger zögern den Cardinal-Thrann zur Rechenschtzu ziehen über den Mißbrauch seiner Gewalt, seine Verruchtheit und seine heuchlerischen Ausreden? Erhebt euch! erobert eure Rechte wieder! Christus wird Euch beistehen"!

Da ist nur merkwürdig, welch eigene Gestalt die Sache in bem romischen Gebiete annahm.

Wenn irgendwo, so ist in diesen Gegenden die spanische Constitution gefährlich. Gerade das, was sie unaussührbar macht, gibt ihr ihren Reiz. So rein ist sie auf das Princip der Nationalssouveränetät gegründet: so ganz legt sie alle Gewalt in die Hände der Repräsentanten des Bolkes?). Recht versührerisch aber für katholisch-gläubige Bevölkerungen wird sie erst dadurch, daß sie die Ausübung jeder andern Religion, außer "der einzig wahren römischskatholisch-apostolischen" verbietet, daß sie nicht allein die Wahlen mit

<sup>1)</sup> Letters and Journals of Lord Byron. By Th. Moore. 1820. 21.

<sup>2)</sup> Bom constitutionellen Standpunct hat fie noch Martignac beurtbeilt, Essai historique sur la révolution d'Espagne. T. I. p. 97.

geistlichen Ceremonien umgibt und unter ben Augen bes Pfarrers vornehmen läßt, sondern auch die Wahl der Weltgeistlichen zu Deputirten ausdrücklich billigt 1). Für den niedern Klerus, der wiederum auf das Bolf wirkt, hat dies viel Anziehendes.

Mit ungemeinem Enthusiasmus ward die spanische Constitution barum bewillkommt; es fanden sich in Rom alte Exemplare auf dem Lager, welche reißend verbreitet wurden. Die Erläuterungen, mit benen die Constitution begleitet ist, erlangten einen ungetheilten Beifall.

Wie sehr auch immer die Natur des Kirchenstaates und ber päpstlichen Gewalt eine solche Constitution auszuschließen schien, so dachte man doch auch hier geradezu auf eine Einführung berselben.

"In Erwägung", heißt es in einer erdichteten Proclamation, welche die Freunde der Neuerung auf Einen Tag fämmtlichen Delegaten in die Bande zu bringen wußten, "in Erwägung, daß bas Recht eine freie Conftitution ju forbern, von bem Biener Congreß anerkannt worden, daß bas Bolk von Rom die Constitution bon Spanien fordert, daß es die Thrannei eines Consalvi nicht länger ertragen tann - bier folgt eine lange Aufzählung aller Beschwerden, die man gegen den Cardinal vorbrachte, nicht ohne bie Bemerfung, daß er die firchlichen Intereffen bes beiligen Stubles als ein Verräther aufopfere — endlich in Erwägung, daß, wenn man ben gerechten Forberungen bes Bolfes Biberftand leiften follte. ben 9ten August um die 22ste Stunde bas Beschrei Amazza, Amazza erschallen und ein allgemeines Bemetel erfolgen wurde, aus allen biefen Brunden hat fich ber beilige Bater entschloffen, ben Feind des Bolfes der Rache beffelben ju überlaffen und die gottliche spanische Constitution anzunehmen, worin ihn ber ehrwürdige Körper ber Carbinale unterftugen wird. Er wird bie Abgaben verminbern, er wird fünftig nach biefer Constitution, bem Ebangelium und bem Concil von Tribent regieren; in San Lorenzo in Damaso wird er fich biezu verbflichten und vor allen die braben Bolognefen belohnen. die ihn biezu besonders veranlagt baben."

So seltsam werben hier geistliche und weltliche Interessen, Die spanische Constitution und die kirchlichen Gesetze in einander gemischt! Aber eben dies ist das Unterscheidende biefer Entwürfe.

In der That glaubte man, daß die constitutionelle Richtung sogar in die Cardinale eingedrungen sei. In jenem Bamphlet gegen

<sup>1)</sup> Art. 12, 46, 91.

Consalvi, das nach der Entweichung des Governatore erschien, hieß es wörtlich: ", der weise und patriotische Cardinal Pacca hat die tiefe Ueberzeugung, daß in unserm Jahrhundert nur eine liberale Constitution zu retten vermag. Andere würdige Mitglieder des heiligen Stuhles denken wie er. Schließt euch an sie an! Von ihren Händen werdet ihr eine Cardinalconstitution (constituzione cardinalizia) empfangen."

Und wäre es ein Wunder, wenn einige ehrgeizige Cardinäle, eingebenk der alten Bedeutung ihres Standes, durch die Bernachlässigung, die ihnen der Staatssecretär widerfahren ließ, aufgebracht, und fortgerissen von dem Strome der Meinung hierauf wenigstens im Stillen eingegangen wären? Sie dachten wohl sich zu einem italienischen Senat auszubilden; sie schweichelten sich, das Unterhaus, das man ihnen zur Seite setzen würde, durch ihr Ansehen im Zaum zu halten. Gewiß, nichts hätte wirksamer werden können, als wenn sich die römische Surie an die Spize der italienischen Bewegung gestellt hätte.

Bier trat bann bie feltsamfte Unnaberung ein.

Consalvi hatte, wie wir sahen, beiben Parteien nachgegeben. Wäre es ihm besser gelungen, hätte er einen Staat hergestellt, ber an innerem Bestand bem alten zu vergleichen gewesen wäre, so würde er auch ohne Begünstigung ber einen ober ber andern keine zu fürchten gehabt haben. Allein da es nicht ging, da es mit dieser Art von Staat, wie Jedermann einsah, nicht fortwollte, so erhoben sich beide wider ihn. Unzufrieden mit dem was ihr gewährt worden, sah eine jede die Ursache des öffentlichen Unglücks nur in dem, was ihr versagt geblieben. Bon beiden Seiten erhoben sie sich wider Consalvi.

Wer hätte es glauben sollen? In bem Moment, ben wir betrachten, war es nahe baran, daß sich beide vereinigten. In einem Senat aus Geistlichen hätte man das eine, in einem bemokratischen Unterhause das andere Clement repräsentirt. Es ist wahr, eine Bewegung in rein liberalem Sinne mochte in Rom nicht zu erwarten sein. Sine zugleich liberale und klerikale dagegen wäre so unsmöglich nicht gewesen; der Sinfluß der Curie und die Reigungen der Mittelclasse hätten sich dann vereinigt. Zwar würde es auf keinen Fall lange gedauert haben; zum ersten Unstoß hätte es fügslich dienen können.

Es bedurfte nur eines Zunders für biefe brennbaren Stoffe. Und hatte man fich fo fehr verwundern durfen, wenn fich bie

Neapolitaner bemüht hätten, eine Bewegung im Kirchenstaate hervorzubringen? Man konnte nicht in Zweisel sein, wozu die österreichische Macht in der Lombardei sich rüstete; und kein Mensch konnte sich einbilden, daß der Papst den Durchmarsch berselben verhindern werde. Auch hatte der neapolitanische General Bepe eine förmliche Betition, unterzeichnet von ein und siedzig ausgewanderten Römern, in Empfang genommen, in der er geradezu um eine Invasion erssucht ward.

Es kam alles darauf an, die Berührung zwischen Rom und Reapel zu verhindern, von welcher Seite sie auch gesucht werden mochte. Sehr wohl faßte das Consalvi.

Der Forberung ber Neapolitaner, Rom folle fich einem Durchmarich ber Defterreicher widerfegen; wo nicht, fo werbe man auch von neavolitanischer Seite die Grenzen überschreiten, feste Consalvi eine febr geschickte Untwort entgegen. Er fagte, noch fei kein Un= trag in jener Beziehung an ihn gelangt. Damit leugnete er nicht, bak ein solcher geschehen könne; er versprach auch nicht benselben jurudjuweisen: er band sich bie Bande für bie Butunft nicht. "Uebrigens aber", fügte er bingu, "fei bie Unverleglichfeit ber papftlichen Staaten von allen großen Dlächten anerkannt; ohne Ameifel werbe jede Regierung sie respectiren." Auch damit sagte er nichts wiber Desterreich - es war weit entfernt, ben Durchmarsch erzwingen ju wollen - aber gegen Diejenigen hatte bie Unverletlichkeit Bebeutung, welche ohne die Bewilligung bes Bapftes einzuruden brobten. Auf bas Rlügste abgewogen, wie wir seben, war biese Antwort, und in der That hatte fie ihre Wirkung. Die Neapolitaner, an fich nicht friegerisch gefinnt, bachten fur's Erfte an feinen Unariff.

Nur war es nöthig, auch jeben Ausbruch einer innern Bewe-

gung ju bermeiben.

Es lag eine gewisse Gefahr barin, daß eines Tages die Tuchfabriken, weil man ihnen ein Recht, auf das sie angetragen, versagt
hatte, ihre sämmtlichen Arbeiter auf einmal zu entlassen Miene
machten. Dieser Arbeiter waren mehrere tausend an Zahl. Mit ihrem
Anhang, ihren Frauen und Kindern hätten sie wohl einen Kern für
eine Bewegung bilden können und es gab Leute, welche Feuerzeichen,
die man jede Nacht von der neapolitanischen Grenze her dis zu den
albanischen Höhen von Berg zu Berg bemerkte, damit in Verbindung
setzen. Consalvi versäumte nichts, die er herren und Arbeiter beruhigt hatte. Er wandte, wie man sagt, selbst eine bedeutende
Summe daran. Alle seine Maßregeln waren wohl berechnet. Er

hatte die Baffen der Bürgergarden anfangs nach dem Castell S. Ungelo abführen lassen. Auf ihre Bitten stellte er sie nunmehr unter die Obhut der sichersten Einwohner. Sie schwuren ihm dafür die Stadt gegen jeden Angriff zu vertheidigen.

Noch einmal zeigte Consalvi hiebei sein Talent in glänzendem Lichte. Ihn vor Allen, den beide Barteien haßten, bedrohte ein gräßliches Schicksal. Doch verlor er darüber niemals Ruhe und Geiftesgegenwart. Er ließ sich die Dinge nicht perfönlich anfechten; besonnen ermaß er sie. Er zeigte eine überlegene feste Klugheit und

gerabe bie rechte Bereinigung bon Bute und Strenge.

Hiebei kam ihm die Fassung des Papstes, der schon ganz andere Gefahren erlebt hatte, sehr zu Gülfe. Als eines Abend im Februar 1821 über die Nachricht, die Neapolitaner seien in vollem Marsch auf Belletri, ganz Rom in Verwirrung gerieth — Fiakerpferde wurden requirirt, Ranonen aufgefahren; die Bürgergarde zog auf, die Truppen machten sich fertig, nach Civita vecchia abzugehen — blieb der Papst fast allein gelassen. Man redete ihm zu, mit den Truppen aufzubrechen. "Höre, Frosinii", sagte er zu seinem Maggiorsbomo, "wenn du Furcht haft, so kannst du abreisen; ich lege mich zu Bette". Den andern Tag wies sich auch alles als ein falscher Schrecken aus.

Indessen wissen wir doch, daß gerade damals eine gewisse Gefahr drohte. Mitten in dem Carneval, während man nur Tanz, Theater und Maste zu kennen schien, hatten die Carbonari von Bologna und Romagna eine Bewegung vor. Sie hatten den Ausbruch einer Revolution auf den zehnten oder elsten Februar festgeset?). In der That zeigte sich, wahrscheinlich ausdrücklich bestimmt, dieselbe zu begünstigen, ein revolutionärer Hause über dem Tronto. Er rückte in Ancarano ein und machte bekannt, man werde in dem römischen Staate vier patriotische Lager ausschlagen, zu Pesaro, Macerata, Spoleto und Frosinone; man werde eine provisorische Junta ernennen, die ihren Sig ansangs zu Spoleto nehmen, aber sich alsdann nach Kom versügen solle, um daselbst bis zur Zusammen berufung eines Nationalparlaments zu regieren?). Bielleicht war

<sup>1)</sup> Diese Notiz finde ich allein in Lord Byron's Journal, February 9th. 1821.

<sup>2)</sup> Auch Lesur Annuaire 1821, p. 322, gebenkt biefer Proclamation. Mir ergählte ein Priefter von Ascoli auf's Aussührlichste, wie alles getommen und welche Ehre sich seine Landsteute babei erworben. Ohne ihre Standhaftigkeit, meinte er, ware ber Ausbruch ber Revolution unvermeiblich gewesen.

bies in ber That ber Plan ber Carbonari beiber Länder. Aber einmal war bieser Hause boch sehr schwach; ba er sich babet vermaß Contributionen einzusorbern, brachte er bie Bevölkerung wider sich auf; bie Besatung von Ascoli trieb ihn zurück.

Sobann und bies ist die Dauptsache, schon am funften übersschritten die Desterreicher ben Bo. Der Anblick ihrer Armee allein war hinreichend jede Bewegung zu erdrücken. Gine Zeit lang hofften die Carbonari bes Kirchenstaates noch auf ben Wiberstand ber Neaposlitaner. Aber diese täuschten alle Erwartungen. Auch Bontecorbo und Benebent kehrten ohne Weiteres unter die papstliche herrschaft zurück.

Noch einmal hatte ber Carbinal bas Land in seiner Gewalt. Nur täuschte er sich, wenn er sich überrebete, es sei burch seine eigene Kraft bahin gekommen. Bohl war ein eigentlicher Ausbruch ber Bewegungen bermieben und ein Ansall ber Neapolitaner, wenn gleich ein schwacher, zurückgewiesen worden; aber die Hauptsache war burch Ereignisse geschehen, benen Consalvis Klugheit nur zu Hülfe gekommen. Bon andern Gewalten wurden die Weltschicksale bestimmt.

### Behntes Capitel.

### Lette Zeiten Bius VII. und Confalvis.

Wenn ber Kirchenstaat wieber bergestellt worden war, so batte man die Hoffnung gehegt, daß er in fich felbst ftart genug sein werbe, um fich zu behaupten, und ber firchlichen Gewalt, welche burch ben Widerstand gegen Napoleon eine allgemeine Theilnabme gewonnen hatte, eine unabhängige Reprafentation ju geben. Dan hat fich wirklich bamals mit bem Gebanken getragen, bag ber Papft in ben Zerwürfniffen ber weltlichen Bewalt ohne Rudficht auf bie Confession ber allgemeine Mediator sei. Wir finden einen Brief von Niebuhr, einem ber überzeugtesten Protestanten, Die es je gegeben hat, in welchem biefe Joee ausgesprochen wirb. Der confessionelle Gegensat mar noch nicht wieber ausgebrochen; Rom erschien felbst wieder als ein Mittelpunft ber Cultur, namentlich ber fünftlerischen. Aber um biefer Ibee gerecht zu werben, mußte es von inneren Bewegungen frei, im Stande fein, auch ben Sturmen ber wieber ausbrechenben Revolution zu wiberfteben. Gegentheil aber war erfolgt, von ben restaurirten italienischen Staaten war ber größte einer revolutionären Bewegung erlegen: nur burch öfterreichische Dazwischenkunft konnte er behauptet werben. Auch ben andern aber, namentlich bem Kirchenftaate felbst, schien ein abnliches Schichfal bevorzustehen. Die großen continentalen Mächte, auf beren Rusammenwirken bie neue Ordnung ber Dinge berubte, erblickten in der mangelhaften Berwaltung beffelben die Urfachen bes Berberbens, und hielten für rathfam, bem weiteren Umfturz durch gute Rathschläge zuvorzukommen. Im Mai 1821 ließen sie ben italienischen Sofen gemeinschaftliche Borftellungen machen.

"Die Autorität", heißt es in einer berselben, "ift in ben italienischen Staaten nur allzuhäusig zugleich unterdrückend und
schwach; unterdrückend im Einzelnen, schwach im Allgemeinen. Die Justiz ist langsam, zuweilen ungleich, willfürlich und selbst feil. Die Berwaltung hat oft weber Ordnung noch Prinzip: sie ist sowohl habsüchtig als verschwenderisch; sie versteht nicht das Privat= eigenthum heranzuziehen, wo es möglich und nöthig wäre. Es sehlt an der nothwendigen Sicherheit: die Erziehung wird ver= nachlässigt; die scheinbare Güte der Regierung ist Schwäche oder Apathie."

Schon in diesem Tabel liegt das Gegentheil, das man empsiehlt. Noch deutlicher wird dies ausgedrückt, wo von den Mitteln die Rede ist, durch welche man die Revolution zu vermeiden habe. "Diese Mittel, heißt es, sind die Unterdrückung und Bernichtung der geheimen Gesellschaften; eine feste und väterliche Verwaltung, welche offendar das Bohl der Unterthanen bezweckt; allmälige und wohlüberlegte Verbesserung, welche unmerklich und ohne Erschütterung heilsame und unentbehrliche Reformen herbeisührt; Strenge und Unparteilichkeit in der Anstellung der Beamten; endlich Institutionen, die, indem sie den Bölkern Bürgschaften sür ihre realen Interessen und ihre wahren Bedürfnisse geben, dabei die Prinzipien des monarchischen Spstems nicht gefährden, welches heut zu Tage das letzte Bollwerk gegen die Anhänger der Revolutionen und der Anarchie bildet."

Und gewiß durften die Mächte, nachdem durch ihre Vermittelung die Ruhe wiederhergestellt, und eine feindselige Faktion unterdrückt war, auch hoffen, daß ihr Rath Rachdruck haben und nicht ohne Birkung bleiben werde.

Besonders hatte man von Consalvi vermuthen sollen, nachdem er die Fehler der Berwaltung im Kirchenstaate so oft eingestanden, und über die unübersteiglichen Hindernisse jeder Berbesserung so oft geklagt hatte, er werde die Borstellungen, die man ihm machte, gut aufnehmen und sie vielleicht als eine Stüze ergreisen; allein wir erfahren, daß er sich sogar beleidigt glaubte. Er meinte die Unadhängigkeit seiner Regierung bedroht zu sehen. Dies Gefühl war stärker, als jedes andere. Jeder gemeinschaftlichen Maßregel, die etwa für Italien in Borschlag kam, entzog er sich. Es war ihm unerträglich zu benken, daß der h. Bater auf irgend eine Weise auf gleicher Stuse mit Toscana oder Modena erscheinen sollte; auf nichts ging er ein.

Die einzige Wirkung so wohl gemeinter Borftellungen war eine ftarkere Freitation.

Schon bemerkten Einige, was daraus erfolgen muffe. "Ihr habt", sagte Niebuhr zu einem römischen Staatsmann, "die Einmischung zurückgewiesen, die euch mit Zartheit und großer Rücksicht angeboten ward. Denkt an mich! Es wird eine Zeit kommen, wo ihr euch berselben unter ganz anderen Formen zu unterwerfen habt."

Offenbar war der Kirchenstaat aus einer Gesahr errettet, die ihn zu vernichten drohete; und Consalvi konnte es sich nicht versbergen. Aber kaum gerettet, lehnte er sich — wer hätte es glauben sollen — wider seine Retter auf. In ihm lebte der Shrgeiz der Unabhängigkeit und der Autorität des Papstthums; auch von einem unsehlbar wohlthätigen Einfluß der Mächte, der ihm selbst erwünscht sein mußte, wollte er nichts wissen.

Ja im Gegentheil. So wie Consalvi nicht zu ben Beschlüssen von Laibach hatte beistimmen, so wie er nie seine Hulfsbedürftigkeit hatte gestehen wollen, so trug er Bedenken mit dem Prinzip, das ihm eben den Untergang gedroht hatte, zu brechen.

Selbst wider die Anhänger der Revolution in dem eigenen Staate griff er nur ungern zu fräftigen Maßregeln. Die Strafen, die er verhängte, fand man nicht eben schwer. In Benevent unterzeichneten die Oberhäupter der Revolution selber die Unterwerfungsacte; man begnügte sich, die Verbannung der Schuldigsten auszussprechen. Da diese während der Revolution Geld genug erworden hatten, mit dem sie sich nun entfernten, so war das so gut wie eine Begnadigung. In der Romagna strafte man anfangs fast Niemand. Es waren eine Menge Ermordungen vorzesallen; man tannte die Namen der Schuldigen; doch beunruhigte man sie nicht. Vriester, welche gegen den Aufruhr predigten, betamen noch immer anonhme Warnungen, die ihnen den Tod broheten. Die Anhänger der Regierung wagten noch immer nicht nach Sonnenuntergang auszugehen. In Faenza hielten die Bendite ihre Sizungen nach wie vor, und kein Mitglied bemühte sich sehr, seine Theilnahme zu verbergen.

Gewiß ein ungludlicher Buftand; aber durfte man in ber Milbe Consalvis wirklich einen Fehler feben?

Es scheint boch, als habe er Ursache gehabt zu verfahren, wie er verfuhr.

Er entschloß sich endlich, jene Rebellen ber Romagna, Die so viele Mordthaten verübt hatten, einziehen zu laffen. Aber ber Car-

binal, der diese Maßregel ausstühren sollte, gerieth unter den Einfluß ber entgegengesetten Faction, welche die Strenge übertrieb. Auf das empörendste wurden die Berhaftungen vorgenommen. Sie begriffen über 150 Individuen, von denen einige keine andere Schuld hatten als ihren Reichthum.

hieraus erfolgte, wie natürlich. daß man inne hielt; daß man

fein Gericht nieberfette; bag man feine Strafe vollzog.

Das Uebel lag barin, daß Consalvi der Regierung nicht völlig mächtig war, daß ihm die Factionen zu stark geworden, daß er sie nicht mehr beherrschen konnte. Wie wären da durchgreisende Berzbesserungen möglich gewesen. Im September 1821 war ein neuer Finanzplan im Werke, der die droits reunis in dem ganzen Lande einführen sollte und freilich wohl die Auslagen erhöht haben würde. Bacca, Somaglia und die ganze Congregation erklärten sich dawider. Als Consalvi dennoch den Entwurf dem Papste vorlegte, nahm dieser die Bapiere, legte sie auf den Tisch, und sagte: "das ist eine Sache, von der wir weiter nicht reden wollen." Man hatte ihn zuvor dawider eingenommen.

Auf die Borschläge der Höfe konnte er auch eben dieser Oppofition halber nicht eingehen. "Ich bedaure den Cardinal", sagte
einer seiner bertrauten Freunde, "wenn er den Bunsch der Höfe
erfüllen will, so wird die ganze Belt gegen ihn sein, und er wird
doch nichts ausrichten. Der Biderstand der Ignoranten gegen jede
Reform ist unüberwindlich. Thut er es aber nicht, so verliert er
die einzige Stüte, die ihn aufrecht erhält".

Und so paralhsirte ber Gegensatz ber Parteien in bem Lande selbst jebe nachbaltige politische Thatigkeit.

Wie auffallend, daß es in geiftlichen Dingen ziemlich eben fo ging.

Nicht so nabe als die neapolitanische, aber nicht minder empfindlich berührte die Bewegung von Spanien und Portugal den römischen Sof.

Wiewohl die spanische Constitution eine geistliche und katholische Farbe hatte, so nahmen doch die Berathungen der Cortes gar bald eine Richtung wider die bisherige Verfassung der Kirche.

Der eiste Beschluß, bei welchem König Ferdinand VII. Iwang erfuhr, betraf die Ordensgeistlichkeit, welche man ihrer Güter beraubte. Ein Bischof, Castrillo, hat denselben empfohlen. Die Klöster mit ihren Anhäufungen von Eigenthum, sagte er, seien an dem Berfall Spaniens hauptsächlich Schuld, und die Nation

habe das Recht, folche nach Belieben bestehen zu lassen ober zu unterdrücken 1). In größtem Umfang wurden die Beschlüsse durch= gesetzt. Alle Reclamationen waren vergebens. Alls der König seine Sanction verweigerte, organisirten, wie Martignac versichert, die Minister selbst einen Aufstand, in welchem sie ihm dieselbe ent= rissen 2).

Bie hätte man bei der leidenschaftlichen Heftigkeit, mit der man diese Dinge trieb, das Berhältniß schonen sollen, in welchem man zu Rom stand? Die Cortes berechneten, wie große Gelbsendungen Spanien jährlich an die Curie abgehen lasse. Sie befahlen, dieselben einzustellen. Bon der Summe, die sie angenommen, boten sie nur ungefähr den 30sten Theil dem römischen Stuhl an 3). Ein ungemeiner Berlust für diesen, da die Dataria ihre besten Einkunste aus Spanien zog, und einige geistliche Tribunale auf diese gegründet waren. Der Prodatar war gar bald genöthigt, sich an die Staatsecasse zu balten.

Es ift boch merkwürdig, daß hiebei der Jansenismus, der schon unter Ferdinand VI. unterdrückt geschienen, bessen Rame inses noch unter Carl IV. zu Anklagen gedient hatte, wieder erschien und sich thätig hervorthat. Bornehmlich Jansenisten saßen in den Cortes. Der Präsident der Cortes erklarte einmal dem Nuntius geradezu: man werde den reinen Jansenismus einführen, ohne sich vor einem Schisma zu fürchten. Sonst pflegt man Gesandte zu schischen, die dem fremden Hofe angenehm sind. Die damaligen Minister von Spanien wählten den Canonicus Villanueva, der den römischen Hof in eigenen Schriften angegriffen hatte, und einen völligen Bruch hervorzubringen sehr geeignet war, zu ihrem Bevollsmächtigten.

Bie in Spanien, so ging es in Bortugal. Es wäre wohl ber Untersuchung werth, in wiefern ber Jansenismus, ber in diesem Lanbe einheimisch geworden, als Alexander VII. so lange zögerte, das Haus Braganza anzuerkennen, an den neueren Bewegungen dieses Lanses einen wesentlichen Antheil hat. In den damaligen Cortes wenigstens erschienen Jansenisten. Man behauptete in jener Zeit, daß Don Bedro eine jansenistische Bartei unter den Weltgeistlichen für sich

<sup>1)</sup> Rebe bes Caftrillo, 21. September 1820.

<sup>2)</sup> Martignac, Essai sur la révolution. I. 247.

<sup>3)</sup> Sie berechneten 6 Millionen Realen und boten in Zukunft 200,000 (10,000 Sc.) an.

habe; mährend die entgegengesetzte seinen Bruder begünstige. In den constitutionellen Streit mischte sich dort der haber der geistlichen Reinungen. Damals schritt man zu vielen Reuerungen in Sachen bes Klerus. Man hob die königliche Capelle auf und brachte das Batriarchat auf den Rang eines Erzbisthums zurück. Man ertheilte dem Geschäftsträger Pereira Instructionen, die der Erklärung eines Schisma ziemlich gleichkamen.

Und so waren diese altrechtgläubigen Länder so gut wie andere mit der revolutionären zugleich in eine antirömische Richtung berwickelt worden. Sie blieben katholisch; ihre Gesetze behaupteten diese Farbe. Allein sie schlossen sich an die Oppositionspartei an, die in der katholischen Kirche selber besteht. Wie weit dies führen kann, hat man in der französischen Revolution gesehen, an deren ersten Bewegungen wider die Geistlichkeit die Jansenisten so großen Antheil hatten. Sie mit zu veranlassen, waren sie stark genug; unsfähig aber, ihr wieder Einhalt zu thun.

Benn nun in biesen Vorgängen eine offenbare Gefährbung ber römischen Interessen lag, so wird man begierig zu erfahren, was ber römische Hof that, um ihr vorzubeugen.

Er legte eine große Mäßigung an ben Tag. Daß man seinen Tribunalen die gewohnten Ginfunfte entzog, batte ibm wohl zu einem Unlag bienen konnen, die Dispensationen zu verweigern. Doch butete man fich in Rom, diefen Schritt zu thun. Den eifrigen Ratholiten war ber Runtius in Spanien bei weitem zu gemäßigt. seiner Mäßigung wollten bie Revolutionare ihn boch nicht bulben, und brangen ibm feine Baffe auf. Aber in Rom bielt man fich rubig. nach wie vor. Als die Frangofen zu ihrer fpanischen Unternehmung ichritten, batten fie gern ibre entschiedenen Gegner zugleich burch geistliche Censuren angegriffen geseben: ber romische Sof liek fich bagu nicht überreben. Bielmehr verficherte er ber Regierung von Spanien, bon Seiten Roms werbe man die freundschaftlichen Berbindungen niemals abbrechen. Nichts fürchtete er so sehr, als die Erklärung eines Schisma. Selbst als Mabrid eingenommen und eine Regentschaft baselbft eingerichtet mar, hielt er nicht für gut, einen Runtius an biefelbe abzusenben; er hatte noch immer ein Schisma in ben bon ben Cortes beberrichten Provingen zu befahren gealaubt.

Mit einer so unglaublichen Behutsamkeit ging ber römische hof auch in geiftlichen Sachen zu Werke. Der Grund ift, daß bem Bortführer ber oberften geiftlichen Gewalt die Gegner zu ftark

schienen, um sich mit ihnen zu meffen. Mehr als einmal hat es Consalvi eingestanden. Er wagt nicht mehr zu reden, wie man frühershin sprach, er müßte fürchten, lächerlich zu werden; er wagt nicht mehr zu strafen, wie man früherhin strafte, er ist überzeugt und sagt es laut, es werde nicht mehr wirken.

Bohl war es noch Rom, es war noch das Papftthum; aber verschieden von jenem, welches eine selbständige Macht über die Belt ausübte; Gesetze gab, statt sie zu empfangen; den Mittelpunkt des Geistes, der wirklichen und geglaubten Religion unsrer Bölker ausmachte. Alle Nationen hatten, sich damals vor ihm gebeugt, alle weltlichen Gewalten ihm freiwillig gehuldigt.

Bie sehr gebrach es bagegen jest an eigenthümlicher Kraft und Haltung! Mehr, als irgend etwas anderes, zeugen hiebon die Ereignisse bieser Revolutionen. Die Rettung des Staates verdankte der Papst den auswärtigen Mächten: die Herstellung des Glaubens ward durch die Dazwischenkunst derselben Mächte vollzogen. Allein in Rom trug man Bedenken, sich diesen wöllig und geradezu anzuschließen. Sei es, daß man selbst an ihrer Seite die seindseligen Elemente fürchtete, oder daß man eine entschiedene, der Rache und gewaltsamen Leidenschaften zugängliche Partei durch Begünstigung auszuwecken besorgt war, man enthielt sich soviel als möglich aller thätigen Theilnahme, zufrieden, sich von Augenblick zu Augenblick durchzubringen.

Noch einmal erlebte Bius VII. die Herstellung des allgemeinen Friedens, die Befestigung seines obersten kirchlichen Ansehens, aber diese Unruhen hatten seine Seele tief erschüttert. Wenn er sich jemals der hoffnung hingegeben, daß die Revolutionen beendigt seien, daß die Religion, die er glaubte und lebte, durch die ihr inwohnende Kraft schon an sich den Sieg davon tragen werde, wie sehr sah er sich getäuscht! Er erkannte die ganze Bedeutung der Ermordung des Herzogs von Berry. Er sah wohl, welch ein tiefer, unversöhnlicher, plöglich in gewaltsamen Ausbrüchen sich entladender Haß die alte Ordnung der Dinge in Spanien verfolge. Wie weit sich derselbe verbreite, zeigten ihm gar bald die Revolutionen um ihn her, die ihn selber so nahe berührten, so hart bedrochten. Er beweinte die Beiten, in die er zu fallen das Unglück gehabt. Er seufzte nach dem Tode.

Schon war er auch förperlich fehr schwach geworben; ben Gram über alle diese Ereigniffe sah man ihm an, und das gemeine Bolt von Rom, das eine Beränderung an ihm wahrnahm, rief ihm oft

zu, wenn er durch die Straßen fuhr: er möge doch seiner Gesundheit schonen. Wenn man kam, um ihm die Hand zu kuffen, so machte er nur noch eine Bewegung, als wolle er sich in seinem Lehnstuhle erheben, doch vermochte er es nicht mehr. Indeß empfing er auch Männer von protestantischer Confession, obwohl seine Regierung damals mit den Protestanten wegen des Kirchhofs einige Streitigkeiten hatte, immer mit der gleichen Güte. Nur noch wie ein leiser Hauch, aber in ihrer ursprünglichen Keinheit und Tiefe, wohnte die Seele in diesem der Ausschlagung nahen Körper. Der geringste Zufall — ein Fehltritt beim Aussstehen vom Lehnstuhl — reichte hin, densselben zu zerstören.

Consalvi war zugegen, als Bius am 21. August 1823 versichieb. Obwohl er eben selbst an einer alten Krankheit litt, und bas Fieber nur mit Mühe burch Chinchina bämpfte, sogar in ben Schauern besselben, hat er die Dienste eines Krankenwärters versrichtet. Der Penitentiere sprach das gewohnte Gebet an dem Lager bes Berstorbenen. Kaum war es geendigt, so warf sich Consalvi vor dem Bette nieder; unter lautem Schluchzen mit heftiger Bartslichkeit umfaßte er die Füße seines Gebieters.

Freilich heißt leben: dasein; athmen: Sonne und Luft genießen. Wenn es aber allein Leben ist, seine Kräfte entwickeln, ihrer im Berhältniß zu der Welt in großen Thätigkeiten sich bewußt werden, Bedeutung haben, so verdankte Consalvi dies sein eigentliches Leben dem Papste, der ihm in unwandelbarer freier Gewogenheit den Raum und die Möglichkeit dazu verliehen hatte. Mit dem Tode desselben war dies aus. Consalvi trat sofort von den Geschäften zurück: bereits im Januar 1824 starb auch er. In seinem Testamente hat er die ihm in diplomatischen Geschäften zugekommenen werthvollen Geschenke dazu bestimmt, zur Bollendung eines Monumentes für den Bapst verkauft zu werden.

Ueberschaut man das Leben dieses Cardinals und dieses Papstes, das gleichsam ein einziges Ganze bildet, so ist es von einer eminenten Bedeutung. Sie hatten mit den größten Gewalten zu ringen, welche in langen Jahrhunderten vorgekommen sind, einem Alles überwältigenden Imperium und auf dem dann wieder geebneten Boden einer Revo-lution der Geister, welche eine neue Gestaltung der Welt in Ausssicht stellte. In diesem Kampse hatten sie sich mehr nachgebend, und zugleich abwehrend verhalten, als eine volle und unbeugsame Thatkraft ihnen entgegengestellt. Sie haben nur einen Moment der Genugthuung erlebt, unmittelbar nach dem Falle Napoleons,

als bie geiftlichen 3been wieber jur herrschaft gelangten und ber Staat in feiner alten Integrität wieberhergestellt wurde. haben die ihnen entgegenstehenden Weltfrafte nicht überwältigt, noch bezwungen. Aber wie Wenige find beren in allen Spochen, benen bies gelungen ift. Gludlich, wer aus bem Rampfe, in ben ibn bie Dinge verfeten, aus bem Reize, mit bem fie ibn ansprechen, bem Widerspruch, ben fie in ibm aufrufen, obne Rleden, in ursprung-

licher Reinbeit bervorgebt.

Bielleicht erinnert fich auch noch mancher Andere eines Basreliefs aus bem fpatern Alterthume, bas in bem capitolinischen Museum zu Rom aufbewahrt wird. Man fieht bie Elemente und bie Liebe: Brometheus bilbet ben Menschen. Um ben eben Geschaffenen fteben bie Botter bes Beidicks: in ben Sternen wirb es ibm verzeichnet: die Parze spinnt ibm feine Tage; verhüllt fteht die Nemesis bei ihm. Auf ber anbern Seite sieht man ihn wieder sterben: die Seele gebt an ihren Ort; von den Göttern erscheint nur Nemefis; fie fitt neben bem Leichnam; nunmehr enthullt, mit aufgeschlagenem Buche. Go ift ber Banbel bes Menschen; in einer Umgebung, die ihn mit Nothwendigkeit ergreift, auf einem Wege, ben er nicht zu bestimmen vermag, in feiner gesetten Beit. Wie er war, wie er fich bielt, bies allein ift fein Berbienft. In ben ewigen Buchern ift es verzeichnet; es bestimmt ibm bas richtenbe . Gedächtnik, bas nach ibm bleibt.

## Beilage.

## Erinnerungen an römische Zustände im Jahre 1829.

Man sollte glauben, unter ben Agonien, welche bas Pontificat Bius VII. auch nach seiner Herstellung erfüllten, hätte sich ber Gemuther eine allgemeine Unbehaglichkeit bemeistern, und ber Aufent= halt in Rom Fremben wie Einheimischen unbequem werden muffen.

Man möchte es voraussetzen, doch wird Niemand sagen können, daß es der Fall gewesen sei. Die Stadt nahm an Einwohnern unaufhörlich zu, die Fremden wallfahrten in Schaaren dahin.

Einrichtungen werden geandert; der Besit wird gewechselt; hartnäckiger sind die Sitten und Lebensformen, in benen der Charakter sich ursprünglich ausgesprochen und die ihn nun wieder bestimmen und festhalten.

Eine Wohlthat bes Schicksals ist es, wenn jemand eine Baterstadt hat, die ihn durch eble Sitten aufzieht, mit großen Erinnerungen nährt, und zugleich seinem Leben einen angemessenen Schauplat barbietet. Bon verwandten Elementen umgeben, wächst er auf.
Dhne viel Suchen, Entbehren und Schwanken, umfangen ihn die
natürlichsten Berhältnisse; er hat festen Boden unter seinen Füßen.

Nur in ben großen städtischen Gemeinwesen des früheren Alterthums und des Mittelalters konnte dies statt haben. Borzüglich den niederen Bolkeklassen ware ein ähnlicher Einfluß noch heut zu Tage zu gönnen. Sie bedürfen einer geistigen Atmosphäre, die sie undewußt einathmen und aufnehmen; und es ließe sich denken, daß ihnen ihre Umgebung zu einer höhern Erziehung würde, die ihr Leben, das dem Gemeinen so nahe steht, mit geistigen Stoffen zu durchdringen, mit dem Anflug freier Humanität zu ersheben vermöchte.

In einem so großen Sinne ift dies wohl nirgends ber Fall, auch nicht in dem modernen Rom; jedoch die vielleicht beschränkende, aber erfüllende Genüge der heimath kann nicht leicht ein anderer Ort in vollerem Maße gewähren, als Rom, die hauptstadt der Altersthümer, der Kunft, der katholischen Religion.

Durch taufend Anschauungen von ber erften Jugend auf, wird eine Sinnesweise genahrt, die durch feine Reuerung, ju er-

fduttern ift.

Der Römer lebt sein religiöses Jahr. Die Religion hat äußerlich eine sehr heitere Seite; gern verknüpft sie sich mit Zusammenkunft und Beluftigung des Bolkes und das religiöse Fest ist zugleich an und für sich ein weltliches. Ich habe sagen hören, es könne ein neuer Ovid neue Fasten über das katholische Rom schreiben. Für den Fremden, der sich einlebt, dietet es besonderes Interesse dar, den Wechsel der reichlichen Festlichkeiten zu beobachten.

Die neuen Fasten könnten mit ben unscheinbarsten, naibsten Anfängen bes Gottesbienstes beginnen, wie wenn im November bie hirten ber Abruzzen, bie Pifferari in ber Stabt erscheinen, in ben häusern, auf ben Straßen bie Novena blasen, und mit einsfacher Melodie und ungeschmucktem Text bie Geburt bes herrn

verfündigen.

Dann folgt Beihnachten, bie bebeutungevolle Andacht ber

Christmeffe, mit ben prächtigen Brafepien.

Das Fest ber Kinder und ber Geschenke ist ein wenig weiter auf Spiphanias hinaus verlegt. Ich weiß nicht, ob es noch ein anderes so schlagendes Beispiel gibt, wie aus dem Bort die Mythe wird, gleichsam eine philologische Fabel. Die Fee Befana, heißt es, und man mag sie wohl hie und da für die Tochter des Herodes ausgeben, schwarz und unschön, bringt die Geschenke auf den Heerd in den Kamin.

Balb sind bann die Fasten gekommen. Für die Stationen eröffnen sich die entfernten Kirchen außerhalb ber Mauern, zwischen
ben Weingärten; während ber Kunstfreund geht, sich an dem Unblick der schönen Mosaiken in S. Lorenzo oder ber alten Grabmäler
in S. Balbina zu erbauen, wallfahrtet bas Bolk zu den Reliquien
seiner Heiligen. Jedoch bleibt es diesmal nicht babei stehen. Fasten
ist die Zeit der Predigt; Städte und Kirchen wetteifern, die besten
Brediger an sich zu ziehen. Nicht sowohl zu belehren sucht man
Dich dann, als zu rühren, zu erschüttern, hinzureißen. Diese Prebiger gehen auf ihrer großen Kanzel umber, sie beugen sich über,

sie treten weit nach hinten zurück; sie nehmen ihr Baret ab und setzen es wieder auf; sie kussen das Kreuz auf ihrer Brust und wenden sich an das große Erucisix zu ihrer Seite; sie äußern eine heftige Bewegung und besteißigen sich eindringlicher Popularität. So suchen sie Seele von irbischen Gedanken zu himmlischen gleichsam mit Gewalt fortzureißen und auf den Genuß des Abendmahls vorzubereiten, mit dem ein Jeder sein Pascha feiert.

Die Charwoche zu Rom genießt einen alten Ruhm. Zwar finden sich Biele unserer Glaubensgenossen von diesen Geremonien geärgert, und sie mögen Recht haben, insofern sie dieselben gleichs sam wörtlich versiehen und darin einen gegenwärtigen Aberglauben erblicken. Es sind aber fast mehr Reliquien vergangener Zeit: christliche Alterthümer in lebendiger Wiederholung.

Wie fremdartig erschallt ben Palmsonntag, wenn die Thür für die Brocession eröffnet worden, jenes alt-jubelnde "Gloria, laus et honor" des Raimund von Angers zwischen den modernen Musiken! Es ist aus dem Jahrhundert, in welchem man die Ceremonie noch verstand, in welchem sie noch nicht ein äußerliches Abmachen war und zum Aberglauben wurde. Die sichtbare Kirche, welche zugleich die unsichtbare zu sein behauptet, feiert hier, als wäre sie schon die Bersammlung der Seligen, den durch den Tod des Erlösers erwordenen Eintritt in den Himmel. Freilich tritt ein so kindlich einsacher Sinn vor den Umgebungen zurück; kaum kann er neben einem jüngsten Gerichte bestehen, wie es eben hier in aller Fülle der Formen, die an die Grenze des Ausdrucks hin, Michel Angelo abgebildet hat.

Ich weiß nicht, ist der Bortrag der Passion die Tage darauf mehr ein Berlesen, oder ist es mehr Gesang. Es ist erst ein Ansfang, die vortragende Stimme mit dem Sinne der Worte zu durchederingen; nur dann und wann tritt ein vollständiger Ausdruck hers vor; doch sehlte er noch in den größeren Partien. Ungefähr wie es lange dauerte, ehe die alteristliche Malerei den Thus dis zu individuellem Ausdruck durcharbeitete; wie sie dies Anfangs nur dann und wann, nur hie und da versuchte. Damit stimmt denn sehr wohl jene zugleich Darstellung, Nachahmung und Verehrung des Symbols, das Fußwaschen der Priester-Apostel (den Donnerstag) und ihr Mahl, das Grab der Hostie, vor dem die tausend Lampen brennen, und die dogmatischen Gesänge, unter denen sie hinaussund hereingetragen wird. Schabe, wer sich daran ärgert. Es ist Alles ein halbverständliches Alterthum. Jedoch berühren uns dann

und wann jene Momente ber Kunft, in benen sie, ewig bieselbige, in allen Jahrhunderten neu und faßlich ist. Die Lamentationen Balestrina's, mannichsaltig und streng, einfach und zusammengesetzt, athmen einen hohen Ernst, eine weine Bürde. Nichts ist rührender als die Improperi dieses Meisters. Wie wehet in diesem Sanctus-Immortalis die unnahdare heiligkeit der Gottheit! Eben diese Gottheit macht dem Menschengeschlechte Borwürfe über seinen Abfall. Sie haben den Ausdruck großherzigen Erbarmens, innige Wärme, hinreißende Wahrheit.

Auf die Tage der Trauer folgt dann bas freudige Oftern.

Bie könnte man wohl die stadilen Schöpfungen der Architectur zu einem rasch vorübergehenden Genuß!, zum Dienste einer Feierlichkeit des Augenblicks heranziehen? Es geschieht durch die Art von Erleuchtung, wie sie in Rom üblich ist. Unzählige Lampen erhellen die Linien der Peterskirche; gleichsam brennend sieht man den Riß der Façade, wie ihn der Baumeister mit der Bleiseber entwarf, vor seinen Augen; die steinerne Pracht löst sich in ihre leichtesten Clemente auf, dis mit dem vollen Sintritt der Racht, mit Sinem Schlag, an den bedeutendsten Punkten tausend Fackeln erscheinen und die Kuppel der Peterskirche in eine ungeheure Feuersfäule verwandeln. In diesem ernsten Glanze seiert die Metropole der katholischen Christenheit die höchsten Feste.

Feuerwerke und Musik geboren zu allen Festlichkeiten. Die Tage so vieler Beiligen, jedes in seiner Rirche, werden mit denselben begangen.

Könnte man die, welche sich um die Menschheit wohl verdient gemacht hätten, besser verehren, als durch diese Hallen, zu ihrem Gedächtniß aufgerichtet, in denen von Chören, einander gegenüber, seiernde Sommen gesungen werden. Diese Bevölkerung betet; aber sie hat ihr Bergnügen dabei. Des Abends bei dem Feuerwerk gibt es Musik; selbst weltlich, beinah militärisch, und man applaudirt; die Leuchtkugeln, die zu Ehren des heiligen sliegen, erglänzen sonderbar in den runden Scheiben der altväterischen Façade. So sah schon in Negypten dieser Obelist bei der Minerva Feuerwerke und munteres Bolt um sich ben

Noch ein hauptelement ber Feste ist die Procession. Corpus Domini wird acht Tage lang burch Processionen begangen. Bei Sanct Beter erscheint das ganze heer der Beiftlichen; — alle Bassilisen ber Stadt mit ihren Abzeichen und Angehörigen, die Priessterschaften mit ihren Kahnen und Areuzen. Wir bemerken die

ausgebildeten, von scharfen Zügen durchfurchten Gesichter der Weltpriester; neben ihnen Mönche, als gehörten sie der Stiftungszeit ihres Ordens an, eine so gläubige Einfalt ist auf ihre Stirn geschrieben, so deutlich tragen sie das Glück eines beschränkten Daseins vor sich her; Andere, voll verstellter Devotion, mit gemessenem Schritte; Biele nichtssagend; nicht Benige nur wohlgenährt. Auch der Papst fehlt nicht. In seltsamer Haltung wird er hoch einher getragen. Mitren und Kronen gehen vor ihm her. Aber das geistliche heer schließt das weltliche nicht aus, und der Gesang der Capelle wird von militärischer Musik unterbrochen. Man mag sich anstellen wie man will, so wird man immer zu erkennen geben, wie man steht, was man ist.

Uebrigens ist bies eine Religion ber Nacht. Alle ihre Feste werben mit Faceln, Lampen, Laternen und Leuchten begangen. Auch ber Papst trägt wohl zu Fuß seine Facel hinter bem Hochwürdigen her. Man sieht diese Facelzüge nicht allein über den Plat Sanct Beter eine helle gekrümmte Straße durch die Menschenmenge bilden, hie und da von großen Schatten unterbrochen; man sieht sie auch nach dem Capitol hinaufziehen, man sieht sie in das heitere Banztheon am hellen Tage hineingetragen, gleich als wären es noch jene Katakomben, in denen ein geheimer, nächtlicher, unterirdischer Dienst vollbracht wird.

In unsern Gegenden wird man zweifeln, ob hierbei überhaupt von Religion die Rede sei; man wird fragen, was tiefere und wahre Religion mit diesen Aufzügen und Festlichkeiten, alle diesem Pomp, selbst dieser Musik, gemein habe.

In der That, wenn man die Erscheinungen des täglichen Lebens betrachtet, auf der einen Seite den ftrengen Gottesdienst, auf der andern eine durchgehende raffinirte Beltlichkeit, ohne daß jener auf diese einen besonderen Ginfluß auszuüben vermöchte, so könnte man überhaupt zweifeln, ob hier Religion in ihrer innerlichen Birksamkeit und Bedeutung vorhanden sei.

Frre ich nicht, so gibt es boch einen Punkt, auf bem ein wahrhafteres und tieferes Gefühl bes Zusammenhanges mit Gott erscheint.

Gehen wir babon aus, daß nach einer unverbrüchlichen Sitte bie Mitglieber jeder Familie dem Hausvater zu Oftern ein Zeugniß einreichen, daß fie die Communion empfangen haben. Dies ist eine unerläßliche Bedingung des Zusammenwohnens. Es beweift, daß die Pflichten, welche die Kirche auflegt, erfüllt worden sind; es beweist auch, daß man in keiner größern Sunde lebt.

Könnte man aber nicht bie Communion genießen, auch ohne folder Sunde abzusagen?

Gben hier ist ein Lebenspunkt ber nationalen Religiosität. Riemals wird man das thun. Nie wird man die Eucharistie nehmen, ohne Absolution empfangen zu haben. Man würde das schwerste, das größte Verbrechen zu begeben glauben, ein Sacrilegium, das niemals vergeben werden könnte, durch welches man sich mit Gott in Widerspruch setzen und seine Seligkeit ohne Rettung zu verscherzen fürchten müßte.

Daher kommt es, daß bei diesem Glauben die Ohrenbeichte ein so nothwendiges Stück ist. Man will seine Sünden bekennen, alle und jede, aussührlich; thäte man es nicht, so würde die Absolution selber zweiselhaft werden. Der Priester weiß, wie weit er absolviren darf; er ist nachsichtig, doch nur die auf einen gewissen Punkt. Mildernde Umstände erkennt er an; doch wird er die Berletzung der Fasten des Tempo paschale niemals dulben: er wird die Absolution auch versagen.

Nun ift wohl wahr, daß Manche bennoch in ihren Sünden verharren. Da es Leute gibt, welche ein Gewerbe baraus machen, bie Communionzettel zu verfälschen, so weiß man sich beren zu verschaffen; man bedient sich ihrer, um im Hause Frieden zu haben; allein es muß bemerkt werben, entschlossen, wie man ist, sich nicht zu bessert, begeht man diesen Betrug; niemals würde man durch Berschweigen seiner Vergehungen sich die Absolution zu verschaffen, niemals würde man ohne diese die Eucharistie zu genießen wagen.

Man glaubt bemnach an bas höchste Mpsterium ber Mensche werbung Gottes und bie Bereinigung im Abendmahl: bie Hostie ist ber Mittelpunkt ber Religion.

Aber biese Religion ift nicht Lehre: fie ist Mosterium. Der Priester ist nicht Lehrer: er ist Inhaber und Bollzieher bes Geheimnisses, durch mostische Bollmacht; man kust die hand, die zu so erhabenem Dienst bestimmt ist.

Man kniet nieder, wo die Meffe gelesen, wo das Bunder ber Berwandlung vollzogen wird; die Meffe ist der Mittelpunkt des Gottesdienstes.

Daher begleitet man die Hoftie in allgemeinen Processionen; man feiert die Tage, an die sich die Grinnerung an diese höchste Gnade ber Gottheit knupft: man bewahrt sie in kostbaren Tabernakeln auf; über ihr errichtet man bas Beiligthum erhabener und prächtiger Tempel.

Diefe Religion ift eine ibeale Berehrung bes Gebeimniffes.

Mit ben praktischen Bedurfniffen hangt fie vorzüglich auf einem Bunkte zusammen; nicht immer durchtringt ober regenerirt fie bas Leben von diesem aus; aber fie beschäftigt es mit mannichfaltiger Begangniß; fie prägt fich ber Sitte ein; fie bemächtigt fich der Kunft, welche fie doch zuerst erzeugt hat; in tausend Formen gestaltet, bringt fie fich wieder hervor.

Mit Borbehalt jenes Ginen Punttes breitet sich indes bas tägliche Leben in ungebundener Weltlichkeit aus. Auch dies hat in allen seinen Erscheinungen eine durchgehende Ginheit: und es ließe sich wohl darüber eine große Aussicht gewinnen, doch fürchte ich, mich allzuweit zu verlieren und will nur einer einzigen seiner Eigenschaften Erwähnung thun.

So wie sich die Berehrung bes höchsten Mpsteriums in Gebrauchen, Uebungen, Runftwerten ausjpricht, bon felbst, ungesucht, so ist es ein bilbendes Bermögen, das sich in den Bergnugungen dieses Boltes tund thut; sie erscheinen in großen Gestalten, abgegrenzt, in die Augen fallend.

Will man sich die Schwüle ber heißen Tage bes Augusts milbern, so wird es ein Schauspiel. Der Plat Navona wird in einen See berwandelt, in dem man Nachmittags, zu Wagen, unter Musik die seltsamsten Spaziersahrten macht. Erst dann haben die Flußgötter der Fontana Innocenz X., die sonst nicht sehr gelungen sind, ihre Bedeutung und eine gewisse Angemessenheit mitten in ibrem Element.

Selbst das Bedürfniß bes Spazierganges wird zu einer Festlichkeit angewendet; die Octobertage find ihm gewidmet; dann fullen sich die prächtigen Baumgänge der Billa Borghese mit mannichfaltigen Gruppen und Trachten.

Bie tonnten wir aber hiebei bes Carnebals bergeffen, bas mit Erwartung ober Genug ben Binter ausfüllt?

Auf bem Carneval beruht die Entwidelung ber italienischen Oper. Das herkommen läßt nur Ein Stud, bas schon gehört worben, ju und forbert zwei neue. Wetteifernb suchen sich bie Städte, bie Theater ber besten Sanger, ber berühmten Componisien ju bemächtigen. Die Eröffnung bes großen Theaters ist ein wiche tiger Gegenstand für biese Welt; ba jebe Familie ihre Loge für ben gangen Zeitraum nimmt, und sie auf eigene Rosten einrichtet

und ausschmück, so hat die erste Erscheinung einen doppelten Reiz; nicht leicht sieht man eine glänzendere Versammlung; zu Rom bewirthet der Godernatore den ersten Rang. Die Acte der Oper werden vom Tanz unterbrochen. Es sind nicht allein die leichten Bewegungen, die mannichsaltigen Gruppirungen; was uns Aussländer anzieht, ist noch mehr die Pantomime. Leidenschaft, besonders in den gewaltsamen Zuständen, kann man nicht lebhafter, wahrer, hinreißender dargestellt sehen, als in diesem lautlosen Aussbruck der Geberde. Man sagt mir, daß zuweilen eine antike Trasgödie auf solche Weise wieder die Bühne betrete, und ich glaube gern, daß sie die größte Wirkung macht.

Endlich läutet der Campanone des Capitols und es beginnen die Tage der eigentlichen Masken. Ich will nicht fagen, daß sie nicht ein wenig langweilig aussielen, mit dem täglichen Fahren durch den Corso, den Biscuitschlachten, den etwas einförmigen und hand-werksmäßigen Berkleidungen. Aber wie sie mit einer Art von Triumphzug beginnen, so hat alles Gestalt und Maaß. Die Gin-heimischen sinden sogar, daß man doch allzuwenig Freiheit habe. In der That wird jeder Moment des Bergnügens durch Kanonenschüsse angezeigt und diese friedliche Regierung erscheint mit allen

ben Mannicaften auf allen Seiten faft militarifd.

In ähnlichem Stil sind die Bergnügungen bes spätern Abends. In den Familien improdisirt man Ritornelle, in denen man, wie billig, die Fremden lobt, den Befreundeten ihre Fehler vorrückt. In der Ofterie wird die Tarantella vorgetragen. Erzählung eines Ereignisses aus dem täglichen Leben; nicht erhaben; keineswegs; ruhiges Gespräch, aber voller Lebenszüge, wie es sich begibt, ohne Zuthat; in dem Spiegel einfacher Aussalfung. Man möchte sagen, es ist das nämliche Talent, das sich in den Kriegsgesängen kriegerischer Bölker ausspricht; nur besingt man eben, was man erlebte.

Genug, Alles hat Gestalt und eine gewisse Tendenz: selbst jener wilde Abend der Moccoli, wo Alles die lange Straße des Corso entlang Lichter trägt, und den Andern auslöscht; ein so toller Spaß, daß man die Gutmüthigseit des Bolkes, das ihn nicht schlimmer benut, oft bewundert hat. Wir wissen es Consalvi Dank, daß er ihn herstellte. Um mich dem Getümmel zu entziehen, stieg ich auf den Balcon des Palastes Chigi, der die Aussicht über den Corso hat. Welche Erleuchtung! Die lange Straße von oben die unten ein einziger Strom von Feuer. Je ferner je dichter. Ueber

biesem Strom bes Feuers toste verschmolzen und unvernehmlich bie Menschenstimme. Wie ward uns so wohl bei bem Gesammtanblick, ba oben, einsam, in der frischen Luft.

Und so wird das Jahr von Festlickeiten umfaßt. Die Religion, welche die Seele in ihrem tiefsten Geheimniß ergreift, das Bergnügen, das die flücktigen Stunden mit leichtem Reize erheitern soll, treten in breiter Neußerlickseit, in festen und großen Formen vor uns auf. Sie schließen die Erinnerungen einer ganzen Bergangenheit in sich; von dem bildenden Bermögen werden sie immer neu durchdrungen; sie gewähren ein Lebenselement, das unabhängig von den Bandelungen des Staates den Geist der Singebornen nährt und erfüllt, dem Fremden aber anmuthend entgegentritt.

Was man auch übrigens von den Untugenden dieser Bevölkerung sagen mag, so wird es den Fremden wohl unter ihr.

Obschon sich die Römer so wenig an diese, wie an ihre landsleute eng anschließen, so haben fie doch den Ausbruck der Sanstmuth, eine gewisse Milbe und freie Höslickeit im Umgang. Die halbe Welt bringt ihnen, wie einst gezwungen, so jest freiwillig ihren Tribut.

Auch verdient es kein Ort der Erde so sehr. hunderte haben ihm ihre Spuren zurückgelassen; das Schicksal bes Occidents knüpft sich an diesen Boben. In den Resten bes Alter= thums, die wir voll Bewunderung auffuchen, hat fich auf eine rei= zende Beife die Natur felber wieder eine Wohnung gemacht. Natut und Alterthum, wie fie jufammen geboren, fo bieten fie fich in biefem Unblid bie hand. Ihnen vornehmlich ift bie allgemeine Aufmerksamkeit gewidmet. Immerfort grabt man nach, und noch immer bietet bie fo oft umgewühlte Erbe neue Entbedungen bar. Die Frangofen hatten jenes Thal der Ruinen — vom Capitol bis jum Colifeum - fo boll ber mertwürdigften Dentmale bes Alter= thums, bis auf bas Niveau bes alten Bobens auszugraben unternommen. Diese großartigen Arbeiten sette Confalvi fort. Dan entbecte ben capitolinischen Beg zwischen bem Tempel ber Concorbia und bes Jupiter tonans; man fand, wie ein Deutscher bereits vermuthet hatte, daß die Bafis ber Caule bes Photas fruher ein anderes Denkmal getragen; zwischen bem Titusbogen und Santa Francesca Romana ftieg man auf die Trummer ber Stufen und Säulen, Die nach bem Benus : und Roma = Tempel geführt hatten; man fah, bis wie weit ber Palatin gereicht; ju ber nam=

lichen Zeit, als eine glückliche Entbedung die Republik des Cicero wiederherstellte, glaubte man bestimmen zu können, wo das Haus dieses Rebners gelegen hatte; man fand die wichtigen Fragmente der Fasten, mit denen man die bereits bekannten völlig ergänzt haben würde, wären nicht kleinliche persönliche Rücksichten der Fortsseung der Arbeit an der günstigen Stelle hinderlich gewesen. Freilich gewann hiebei die Wissenschaft des Antiquars mehr als etwa die Kunst. Indessen schlug auch zuweilen für diese eine glückliche Stunde.

Bäre es auch nur gewesen, daß man den Kunst = Denkmalen bes Alterthums neue Stätten gründete. Im Februar 1822 ließ Consalvi den Braccio Nuovo des vatikanischen Museums eröffnen. Bielleicht erinnerte die Verschiedenartigkeit der Marmorn, die man in Anwendung gebracht, und die ganze Architektur, mehr an die späteren als an die eigentlich klassischen Zeiten der Baukunst; doch hatte das neue Rom nichts Glänzenderes auszuweisen. Der sinnreiche, in großer Naivetät ausgeführte Nil, die bis zu menschlich charakteristischem Ausdruck durchgebildete Minerva und einige unnachahmliche Reste griechischer Bildnerei fanden hier die würdigste Ausstellung.

Man fagt, Confalbi babe ben Bebanten gebegt, bag Rom, wie es einft burch bie Baffen und bernach burch bie Religion ge= berricht, fo jest burch bie Runft einen weltbeberrichenben Ginfluß ausüben tonne. Es ift wahr, jene Runft, Die nicht gerabe aus einer ursprünglichen Quelle ber Servorbringung ftromt, fonbern fich in ber Nachahmung ber alten Mufter aufbilbet, bat in Rom ihre Sauptstadt. Die Meisterwerke ber alten und neuen Beit find bier beifammen. Das etwas freiere Leben labet ju neuer Beobachtung ber Menschengestalt und ber Natur ein. Simmel und Luft und Die iconfte Buftenei ber Welt, Die Campagna, Die reinen Umriffe ber Berge rufen ben Bilbungstrieb bes Lanbichafters auf, fo bag bie Meifter bier Plat nehmen und gar balb eine Universität bon Bungern um fich berfammeln. Much finden fich bie Liebhaber ein, beguterte Frembe. Un biefem Orte bilbet fich ber Ruf und fammelt fich ber Bewinn. Die Runftler gieben bie Fremben an, Die Fremben feffeln Die Runftler.

Man könnte nicht sagen, daß Rom undankbar gegen sie sei. Nirgends werden die Fremden besser aufgenommen. Man wettseisert, den ausgezeichneten Bersonen, besonders den Fürsten, welche sich einfinden, die größte Ehre zu erweisen: dann wird die Kuppel

erleuchtet, man veranstaltet Wettrennen auf der Biazza navona, vielleicht die einzigen die es auf der Welt gibt, welche das Bild eines antiken Circus einigermaßen gewähren. Herrlich ist alsdann die Erleuchtung des Capitols und seiner Bildwerke. Der Mark Aurel mitten auf diesem Platz macht einen magischen Sindruck; aber in dem mannichfaltigen Fall der Lichter schien es dem in der lebendigsten Erinnerung an das Alterthum lebenden Deutschen beinahe als bewegte er sich, als wäre der Schatten des Alten über das Schauspiel entrüstet, zu dem er dienen mußte.

### Anhang I.

# Ein Wort über die gegenwärtigen Irrungen im Kirchenstaate (1832).

Frühere Päpste fanden die Dinge entweder in gewohntem Gange, oder fie schritten mit der Gunft der öffentlichen Meinung zu neuen Einrichtungen fort.

Bius VII. fand alles aus seinen Fugen gerückt und die Meisnung war ihm nicht mehr günstig. Zu einer eigentlichen Herstellung konnte er es nicht bringen.

Much seine Nachfolger haben es nicht bahin gebracht.

La Genga, Leo XII., um ihn mit einem Worte zu erwähnen, gehörte als Carbinal und als Papft ju ber Partei ber Belanti; wiber bie Berwaltung Consalvi's hielt er fich in entschiedenem Begen= fat. Er mußte indeg balb felber erfahren, wie wenig dies jum Riele führe. Unter andern hatte Consalvi nach eigenem Willen regiert, ohne einen Carbinal um Rath ju fragen. Der neue Papft, ber fich am lautesten hiewiber erklart, und biefer seiner offenen Opposition wenigstens jum Theil seine Erhebung verbankte, begann bamit, bie Carbinale beranzuziehen und ihnen wefentlichen Ginfluß ju gestatten. Der Erfolg war, ba fie ihren Meinungen nachhingen, ihren Einbildungen folgten, und nicht eben ein Jeber feinen Bortheil außer Acht ließ, daß eine Menge falscher Magregeln ergriffen wurden. Endlich fab es Leo XII. ein. Diftrauisch von Natur ward er es mehr, als jemals; auch er entschloß fich, alles felber zu thun. Er arbeitete nun auch wie Consalvi; von fruh bis in bie Nacht faß er an bem Schreibtisch. Gewiß er batte gute Abfichten; er suchte nichts für sich selber; er bestritt seine Tafel mit Einem Scubo bes Tages. Allein neu in biesen Geschäften, wie er war, erfüllt von Doctrinen, ohne rechte Borbereitung, ohne wahre Kenntinis der Sachen, beging er viele Mißgriffe. Was durch Consalvi ja noch zu Stande gekommen, ging nun wieder zu Grunde. Auch andere Päpste haben sich verhaßt gemacht, aber einige Anhänger hatten sie immer. Leo XII. war bei allen verhaßt; vom Brinzen bis zum Bettler, Niemand war sein Freund.

Der gute Castiglione, Pius VIII., ber früherhin auch zu ben Eifrigen gehört, aber sich hernach nicht minder den Maßregeln Leo's XII. widersetzt hatte, suchte wieder einzulenken. Er wollte es thun, ohne aufzusallen, nach und nach und unmerklich. Jedoch in so hohem Alter, mit Krankheit beschwert, und während seiner kurzen Berwaltung mehr als einmal dem Tode nahe, konnte er nur wenig ausrichten.

Und so blieben die Gegensätze, welche in der Ratur dieses Staates liegen, unvermittelt; bie Berwaltung Leo's hatte fie erft recht aufgewecht. Es waren im Allgemeinen gefaßt, bie nemlichen, Die überhaupt in bem Jahrhundert in Streit begriffen find. Jener Rampf, ben fie in Frankreich mit einander bestanden, an bem bei ber ungemeinen Berbreitung ber frangofischen Blatter bas gefammte Europa Untheil nahm, erhielt fie in ftetem Bewußtsein. Enblich brach in Frankreich ber Sturm von 1830 aus: die Revolution schien nach 15 Rahren wieber einen entschiebenen Sieg babon getragen zu haben. Auch in Stalien geriethen sofort die Barteien burch Kurcht auf der einen. Frobloden auf ber anbern Seite in Gabrung. Niemals waren wohl bie gebeimen Gefellichaften völlig unterbrudt worben; fie maren in unaufborlicher Metamorphose begriffen; in ber einen Form befiegt, waren fie in einer andern wieder aufgelebt; allenthalben regten fie fich wieber 1). Nun hatten die Guelfen in Bologna immer auf awei Dinge gewartet, die Erhebung bes revolutionären Prinzips in Frankreich, woraus eine Entzweiung ber großen Dachte, ein Bruch ber europäischen Ordnung hervorgeben mußte; und eine Sebisvacang. Beibes trat ein. Der Papft ftarb. Die Bartei ber Bewegung in Franfreich gab bie entschiebenften Berficherungen; es tonnte nicht fehlen; neue Unruben brachen aus.

<sup>1)</sup> Der Bund des jungen Italiens sollte sich aus den fratelli seguaci, und Mericani entwickelt zu haben scheinen. Er ist entschieden republicanisch und sendet seine propagatori aus.

Wenn anfangs die Absicht gefaßt wurde, die Provinzen von dem römischen Stuhle loszureißen, so ist dieselbe durch die Riederlage ber Empörung beseitigt worden; erft seitdem sind die eigentlichen Fragen zur Sprache gekommen; eben die, welche das Verhältniß der geistlichen Gewalt zu dem Staate und die gesammte innere Administration betreffen.

Berweilen wir noch einen Augenblick bei biefen Fragen und ben gegenseitigen Forberungen.

Es ist bekannt, daß sich Gregor XVI. zu wichtigen Zuges ständnissen erboten, und unzweifelhafte Berbesserungen vorges nommen hat.

Für die gesammte Rechtspflege sind einige gute Einrichtungen getroffen, die Prozesordnung Consalvi's ist mit den erforderlichen Abanderungen bergestellt worden.

In den Finanzen ist man noch einen Schritt weiter gekommen. Nachdem ein Tilgungefonds gegründet war, hat man einen Rechnungshof, unabhängig von der Berwaltung, zu allgemeiner Controlle derselben gestistet, und wenigstens der französische Gesandte versichert, daß derselbe mit den tauglichsten und zuverlässigsten Männern besett worden sei.

Bei einfachen Verbesserungen ist man aber bies Mal nicht stehen geblieben. Das Grundgeset selbst, daß die ganze höhere Verwaltung in den Händen der Geistlichen sein solle, hat man ermäßigt. Der Paragraph Consalvi's: "die Delegaten mussen Prälaten sein", ist aus dem neuen Edicte weggeblieben: und man hat mehrere welt-liche Prolegaten angestellt. Wenigstens von dem Bolognesischen versichern uns einige Flugschriften, daß er sich das Vertrauen seiner Mitbürger in hohem Grade erworden; und die Ferraresen zeigen sich mißvergnügt darüber, daß man ihnen die nämliche Gunst versagt, und sie unter einem geistlichen Prolegaten gelassen habe.

Das Wichtigste von allem aber ift bas Sbict vom 5. Juli 1831, in welchem die Ginrichtung von Munizipal= und Provinzial= rätben angeordnet wird.

Zwar ist dies Sdict in einigen Punkten, z. B. der Anordnung einer Regierungsversammlung neben dem Delegaten, und der Sinzichtung von Gemeinderäthen, welche von den Delegaten zu ernennen seine, eine Wiederholung des Motoproprio von 1816; allein diese letzte Sinrichtung hat eine außerordentliche Erweiterung erfahren.

Nicht allein foll ber Gemeinberath alle zwei Jahre erneuert

werben, sondern er hat auch Borschläge zu machen, — mittelbar von dreit Bersonen zu jeder Stelle, — nach denen ein Provinzialrath gebildet werden soll. Bon diesem foll der Provinzialhaushalt reguslirt, Ausgabe und Einnahme festgestellt; und eine Commission zu der Verwaltung derselben ernannt werden.

Anordnungen, die doch unläugbar ben Bewohnern der Provinzen einen bei weitem größern Einfluß auf die öffentlichen Geschäfte gaben als bisher, und hoffen ließen, daß sich das Uebel der Centralisation einigermaßen heben wurde.

Dennoch weiß man, daß fie ben schlechtesten Empfang in ben Provinzen fanben.

Es ift mir eine feierliche Berwahrung ber Bolognesen ju Sanben gefommen, in ber fie ihre Motive jum Biberftand auseinander= fegen. "Da die Borfteber ber Brobingen," fagen fie, "bom Staats= fecretariat ernannt werben, und biefe bie Mitglieber bes Gemeinde= rathe zu ernennen haben; - ba ferner biese Gemeinderathe Deputirte ernennen, bon benen die Borichlage jur Befetung ber Probingial= rathe ausgeben follen, eine Befegung, bie alebann befinitib bem Staatssecretariat obliegt, so ift offenbar, daß so gut die Rathe ber Brobingen wie ber Communen bon biefer Beborbe ernannt werben." Sie finden, bag eine folche Corporation allgu abhängig fei, und baß fie es um fo mehr bleibe, weil fich bie Regierung bas Recht borbehalte, die Berfammlung nothigenfalls aufzulofen. Jebermann werbe fürchten, fein Umt ju berlieren, und fich lieber unterwürfig Es ift bemnach bas Recht ber Ernennung und forts mahrenden Beauffichtigung, welches ben Brovingen biefe Conceffionen illusorifch ju machen ichien; und welches bem Factionegeift eine erwunichte Gelegenheit gab, eine neue Aufregung berboraubringen.

Wie groß biefelbe war, babon liefern ein paar Anschläge, bie man am 16. und 17. Januar 1832 in Bologna fand, einen merks würdigen Beweis.

Der eine ist begütigend. Er fußt barauf, daß bei fortbauernder Opposition eine neue Besetzung der Provinzen durch die Desterreicher unvermeidlich sein wetbe. Er lautet: "Stimme der Wahrheit. Entweder die Desterreicher oder die Räthe. — Wählt Bürger. Die Desterreicher in kürzester Frist. Die Räthe auf der Stelle, damit jene nicht kommen. Wählet. Morgen an dem näm= lichen Orte erwartet man die Antwort. Denkt darüber nach. Ein einziges Wort fann Cuch gludlich machen ober in's Berberben fturzen. Bablet."

Hierauf folgte biese Antwort. "Bürger, man sagt euch: entweber bie Desterreicher ober bie Rathe. Antwort: weber bie einen noch bie andern; das heil des Vaterlandes beruht auf der Repräsentation des Bolkes und auf frästigem Widerstand gegen das Gold und die Nachstellungen von Rom und von dessen bezahlten Anhängern."

Man weiß, daß die Rathe in der That verworfen wurden und die Oesterreicher wieder einzuruden veranlaßt waren.

Richt allein aber im Wierftand, in ber Berneinung hielten fich bie Brobingen; fie machten auch positive Forderungen.

Zwar ist es nicht anders, als daß sie sich in allem, was Räsonnement und Deduction ist, außerordentlich abhängig von den Theorien zeigen, wie sie in Frankreich ausgebildet worden. In ihren Borschlägen indeß gehen sie ihren eigenen Weg, der eine große Aussicht eröffnet. Die Repräsentation, von der sie reden, hat eine sehr besondere Bedeutung.

Sie gehen bavon aus, baß geiftliche und weltliche Berwaltung völlig zu trennen, die weltliche aber ausschließlich ben Beltlichen anzubertrauen sei.

Dann bleiben sie wohl zunächst bei ben von bem Papst besichloffenen Behörben stehen: allein sie wollen sie ganz anders organistren. Die Gemeinderäthe sollen nicht ernannt, sondern durch Bähler von bestimmtem Census erwählt werden. Ohne weiteren fremdartigen Einsluß sollen aus ihnen die Provinzialräthe hervorgeben; beide sollen die Berwaltung der Provinzen und Communen wesentlich in Händen haben und alle drei Jahre durch Bahl erneuert werden.

hiemit sind sie jedoch noch nicht zufrieden. Nach ben Borsichlägen ber Provinzen soll ein Staatsrath gebildet werden, bem bie außerordentlichen Rechte zugedacht find. Er soll die Ministerien anordnen und beaufsichtigen, und dem Provinzialrath zum Recurs bienen; seine Zustimmung soll zu Gesehen und Austagen nothwendig sein; Commissionen, nach seinem Borschlage ernannt, sollen Justig, Finanzen und Bolizei neu einzurichten haben 1).

Und fo unterscheiben fich bie Liberalen bes Rirchenstaates von

<sup>1)</sup> Es fint Beritionen gebruckt, in tenen biefe Berichlage gemacht worben fint.

anberen Liberalen unserer Tage baburch, baß sie nicht bas Recht einer gesetzlichen Opposition, bie freilich auch oft zur Gewalt führt, sonbern vielmehr gleich einen sehr bedeutenden Antheil an der Gewalt selbst, unmittelbar und ohne Frage für sich verlangen.

Diese beiben Entwürfe laufen einander, wie am Tage liegt, schnurstracks zuwider. Den päpstlichen Beschlüssen zufolge würden zwar einige Aemter säcularisirt, und überhaupt freiere Formen zugelassen werden, aber alle eigentliche Wahl würde völlig vermieden bleiben; selbst die Gemeindesachen würden in den händen von Rathsverordneten sein, die wenigstens fürs erste ernannt würden.

Der Absicht ber Brovinzen zufolge wurde bagegen bie freie Bahl ein Grundprinzip ber gesammten Staatseinrichtungen werben: selbst ein Staatsrath mit offenbar vorherrschender Gewalt wurde hauptsächlich durch Wahl zu Stande kommen.

Dürfen wir aus ber Ferne eine Meinung über biese Intentionen äußern, die wenigstens bas Berbienst einer volltommenen Unparteilichkeit haben wirb, so ware es folgenbe.

Sollten die Vorschläge der Provinzen in einiger Ausdehnung Eingang finden, so ist kein Zweifel, daß dadurch die ganze Berfassung dieses Staates geändert würde. Diese gewählten Räthe der Communen, Provinzen und des Staates, zumal da sie einen von unten aufsteigenden engen Zusammenhang hätten, würden alle wesentliche Gewalt besitzen: wären nun die Stellen der Verwaltung zugleich säcularisirt und von ihnen abhängig, so würde die priesterliche Macht alle Selbständigkeit und ihr ganzes Fundament verlieren. Mit leichter Mühe würde sie vollends ausgestoßen werden können.

Es fommt eben barauf an, ob man einen Rirchenstaat ferner behaupten will ober nicht.

Geben wir einmal zu, daß die fatholische Kirche den Papft bedarf, der Papft Cardinäle, die ihn wählen, die Cardinäle die Prälatur, aus der sie hervorgehen; räumen wir sodann ein, daß der Papst, um unabhängig zu sein, weltsicher Fürst sein muß, so scheint es nicht möglich, Die, welche mit ihm von gleichartigem Charakter sind, und sein Dasein bedingen, von der Verwaltung des Staates auszuschließen. Aber welche Fragen treten damit in den Gesichtskreis: die Existenz der welchen Gewalt des Papstthums wird daburch zweiselhaft. Die Zukunst dieses Staates fnüpst sich an die allgemeinen Weltgeschieße.

## Anhana II.

### Auszüge aus italienischen Flugschriften.

Gern trüge ich etwas anderes aus Italien vor; — ich spräche gerne von irgend einem jener kostbaren Denkmale der vergangenen großen Jahrhunderte, an denen dieser Boden so reich ist; ich erneuerte gern einen bedeutenden Moment seiner früheren Geschichte, in welchem Leben und frischer Athem der Menscheit wäre; — statt bessen seh mich verurtheilt, von einer farblosen Gegenwart zu handeln, und von italienischen Flugschriften Bericht zu erstatten.

Läßt fich von benen wohl viel Besonderes erwarten?

Man bürfte sagen, daß doch dies Land die merkwürdigsten und mannichfaltigsten politischen Bildungen hervorgebracht, daß es auch die Speculation über die Politik in modernen Zeiten zuerst wieder erneuert habe: warum sollte es nicht bei so starken Beswegungen, wie es vor dem Jahre erlebte, aufs neue auch in dieser Richtung eigenthümlichen Geist haben offenbaren können?

Es ließe fich benten, wenn uns nicht bas Schidfal ber italienischen Literatur in ben letten Jahrzehenten überhaupt be-

fannt wäre.

Gewiß, sie hatte eine Periode ber Erschlaffung und Berbildung, ber falschen Formen, bereits wieder überwunden; seit ber Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts thaten sich in allen Fächern Männer vom ersten Gange hervor, die jeder Hauptstadt, von Benedig bis Palermo, ihren eigenthümlichen Glanz gaben; es war nicht allein Studium und Talent; mit innerlicher Arbeit riffen sich die Geister von dem

Gewohnten los, eröffneten sich neue Bahnen und näherten sich ben reinen Formen, als die Revolution in Frankreich ausbrach und alle Nachbarn mit einer Explofion ber roben Rrafte bebrobte. Lange Reit fürchtete man nichts. Als ber Rrieg icon ausgebrochen. glaubte man sich noch ungefährbet. Wer erinnert fich nicht ber iconen Stelle ber Bas-villiana von Monti, wo er ben Cherub beschreibt, ber fougend über St. Beter ju Rom fige; "mit bem Schwerte, beffen Glang bie Racht burchbricht, mit bem Schilbe, bas ben Batican überschattet, wie ein Abler, ber feine Jungen unter großen Fittigen bor bem Sturme ichust." Aber biefer Sturm war allzuftart; weber Stalien, noch auch Rom konnten gerettet werben. Reliaion und Staat wurden jugleich umgefturzt; wie hatte fich bie Literatur in ihrer nationalen Bahn erhalten können? Die lebendige Generation warb vom Schwerte gemähet: wie bort in Reapel bie gange Schule bes Genovefi; ober von ben Rabren bingerafft, ober verjagt, ober in ihrer besten Kraft gebrochen. "Seitbem ift meine Seele blind und öbe mein Berg" fagt Ugo Foscolo. Der mann= liche Schwung ihrer Seelen warb ihnen in bittern Angrimm vertehrt. Die geistige Gewalt, welche ben Staat umschuf, überwäl= tigte allmählich auch bie Literatur mit fremben Elementen. Italien, bas gewiß ben Glanz seines Namens, ben Ruhm ber Gegen= wart liebt, wird man nicht leicht Jemanden finden, dem die Bergleichung ber Jahre unmittelbar bor ber Revolution mit dem beutigen Tage nicht peinlich mare.

So können wir uns benn von den flüchtigen Hervorbringungen der Politik, die, wie natürlich, noch mehr als andere Zweige die Einwirkung der Franzosen erfuhr, nicht viel versprechen. Wenn wir sie bennoch zur Betrachtung heranziehen, so geschieht es besonders aus einem anderen Grunde.

Bir nehmen so viel Antheil an der Bergangenheit dieses Bolkes, daß uns schon darum seine Gegenwart nicht gleichgültig sein kann. Bon den Zeitungen mittelmäßig oder schlecht unterzichtet, greisen wir nach diesen Schriften, die doch der unmittelbare Ausdruck jener Tage sind, in der Hoffnung dem Innern der Ereignisse etwas näber zu treten.

Wie sie vor mir liegen, möchte ich sie in Bezug auf die Begebenheiten des Februar und März 1831 nach den Kategorien des Vor, Während und Nach in drei Classen eintheilen. Es giebt einige, die auf eine gewisse Wirkung berechnet, und die Gesinnung, von der sie voll, auszubreiten bestimmt sind; andere, die uns einen

Blid in bie Getriebe ber ephemeren Regierung eröffnen; noch andere, welche ben nachgebliebenen Gindruck barftellen.

Gehen wir unverzüglich an ben Berfuch, ben wesentlichen Inbalt ieber biefer Classen zu ermitteln.

T.

Assicurazioni sull' avvenire d'Italia di D. V. Forli 1831.

Es ist immer gesagt worden, daß die Bewegung früher ausbrach als man wollte. Diese kleine Schrift sollte, wie uns die Rückseite des Titels belehrt, 14 Tage "vor der glorreichen Revolution von Modena, Bologna und Romagna" erscheinen, sie sollte dieselbe vordereiten. Es ist bemerkenswerth, wie der Autor dies angreift und wohin sein vornehmstes Absehen geht.

Er gesteht zu, Italien sei das vorige Mal nicht durch eine nationale einmüthige Bewegung republikanisirt worden: es habe seine Revolution von außen her empfangen; den Fahnen der Freiheit sei man entgegengegangen, nicht um sie zu begrüßen, sonwern um sich ihnen zu widersetzen; dazu habe der Abel mit seinem Gelde, die Priesterschaft mit dem Kreuze beigetragen.

Allein wie ganz anbers jett. Jebermann habe die Discussionen ber periodischen Blätter zu lesen die schöne Reigung entwickelt, und wer minder wißbegierig gewesen, dem sei der Inhalt
berselben von den andern mitgetheilt worden; — so sei nun die
Jugend sehr aufgeklärt, sie habe ühren alten Zerstreuungen abgesagt,
studire die Bürgerpslichten und übe sich in den Wassen; sie corrigire die Fehler ihrer bejahrten Bäter, welche freilich noch voller
Borurtheile; auch der Handwerker und Bürger sei seiner Würde
gewahr geworden, und lese die Blätter: der Abel sondere sich nicht
mehr ab; die Truppen seien entweder napoleonisch oder doch patriotisch; Priester und Mönche selbst seien tolerant geworden und
zwar nicht durch Corruption, wie man vorgebe, sondern durch Civilisation.

Es ist die wohlbekannte Lehre von der Ausbreitung und unswiderstehlichen Gewalt der neuen Doctrinen. Stwas wahres ist ohne Zweisel daran. Zwar sagt der Autor selbst, es gebe auch eine entgegengesetze Partei: wie hart es ihm immer ankomme dies zu bekennen, so lasse es sich doch nicht läugnen; allein im Jahre 1831 werde diese Partei keinen Widerstand zu leisten wagen.

Wie aber soll nun die Revolution vorbereitet und befördert werden?

Der Autor läßt uns nicht zweifelhaft.

Nachbem die Revolution schon einmal Italien so viel gekostet, so ist es kein Wunder, wenn die ruhigen und friedlichen Einwohner jeden Ansang einer neuen Bewegung fürchten. Die Göttin, welche einige dieser Staaten zusammenhält, ist vielleicht mehr die Furcht als die Anhänglichkeit, mehr die Besorgniß vor einer schlimmen Zukunft als eine entschiedene Neigung zu dem Bestehenden. Diese Furcht sucht der Autor, wie er selbst sagt, "mit sehr klüglichem Plane" zu besprechen.

Er versichert, nur aus jenem Biberstande seien bas vorige Mal auch die Gräuel hervorgegangen; jest da jener gehoben sei, da alles übereinstimme, werde es auch diese nicht mehr geben. Niemand bürse fürchten, seines Reichthums, seiner Stellen beraubt zu werden, der Abel werde seine Guter gesichert seben und eine Beretretung in den Regierungen; den Neutralen solle nichts widerfahren.

Er überläßt sich dann den gewöhnlichen Träumen von einer Rückkehr der antiken Zeit, in der freilich auch die Scävolas nicht feblen sollen.

Discorso intorno al governo costituzionale per istruzione di quelli che non sono versati nelle science politiche. Bologna anno I della libertà.

Eben die bekannten Lehren von der Bolkssouveränetät und den verschiedenen Gewalten, die so oft wiederholt worden sind. hieran ist nichts besonderes. Sigenthümlich finde ich nur die Prinzipien der Religion.

"Es giebt Einige", beginnt ber Autor, "bie sich ben Reformatoren ber Staaten widersegen, in Erinnerung an ben Grundsfat, daß alle Gewalt von Gott komme. Sie schließen baraus, daß die Beschränkung des Regenten eben so viel sei, als dem göttlichen Willen widerstreben". Alle biese bittet er sich auf ihre Meinung nicht zu verlassen, sondern zu erwägen was er gleich sagen werde.

Bas ift es aber bas er fagt?

"Ich behaupte zuerst, daß die legitime Gewalt unläugdar von Gott kommt: benn Gott, der Höchste und Beste, will das Bohl der Menschen. Er will ohne Zweisel die Gesetze, welche die menschlichen Handlungen beherrschen; indem er sie will, will er auch die Gewalt, durch welche sie bekannt gemacht und ausgeführt werden".

Bei diesem Anfang wird man neugierig, wie der Autor zur Nothwendigkeit des constitutionellen oder des republikanischen Spstems, zur Zulässigkeit von Revolutionen gelangen will. Er macht es sich nicht eben schwer.

"Die höchste Gewalt", sagt er, "kommt von Gott. Aber das, was von Gott kommt, dient zum Nugen der Menschen. Da nun der Nugen der Menschen erfordert, daß ein jeder die Freiheit habe, seinen Bedürfniffen zu genügen, so ist es unerläßlich, daß es Gesetze gebe, welche von der menschlichen Natur und von den Umständen, in denen sich ein Volk befindet, hergeleitet sind. Diese Gesetze aber erfordern gesetzgebende, richterliche Gewalt, u. s. w."

Auf biefe Beife konnte benn freilich auch Gemeinschaft ber Guter, ober was man fonft belieben mochte, beducirt werben.

Un sich mare bas ber Erwähnung kaum werth.

Allein wenn auf ber einen Seite die Furcht vor dem allgemeinen Ruin, wo möglich, weggeräumt werden mußte, so zeigt sich in dieser Schrift, daß man auf der andern nothwendig fand, die Scrupel der Religiösen und Frommen, welche noch an der Lehre von dem göttlichen Rechte festhielten, so gut man konnte, zu beruhigen.

Lettera di un sacerdote dell' Emilia sugli avvenimenti politici dello stato pontificio nel febbrajo del 1831. Bologna. Schreiben eines Landpfarrers an seinen Amtsbruber. Man böre ein paar Stellen.

"Hatten wir kleinen Priester", heißt es barin, "bie wir bes Tages Last und Hitze tragen, uns vielleicht über bas Glück und Bermögen der größern zu freuen? Was hatten wir davon? Grösere Unterdrückung. Du warst einer Inquisition unterworsen, die dich insgeheim verdammte in Folge der Anklagen eines heimlichen Feindes, gegen den du dich nicht wehren konntest, da du ihn nicht kanntest. Du wurdest bei dem Antritt deines Amtes mit Tagen beschwert und, während die großen Priester die Regierung hatten, schloß man dich vom Communalrath aus. Ich will dir gestehen, daß mir nichts drückender ist, als der Has und die Verabscheuung, in welche wir armen Priester durch die Irrthümer der geistlichen Regierung sielen. Das Bolk, welches wenig nachdenkt, verknüpste die Idee von der Regierung mit der Idee des Priesters. Ja, was noch mehr, dies setzt die Religion selbst außer Credit."

Es ist dies, wie wir seben, eine Stimme aus ber Mitte ber Briefterschaft selbst, die sich gegen bas Regiment ber Briefter erklärt.

"Ich hin überzeugt", ruft ber Autor aus, "daß es sehr nütlich sein würde, wenn der Bapft diese verhaßte weltliche Herrschaft fahren lassen wollte. Sie ist nur ein Stein des Anstoßes und läuft seinem wahren Interesse entgegen." Diese geiftliche Herrschaft greift er ganz ernstlich an: er versäumt nicht, dem Amtsbruder eine lange Reihe von Stellen aus Gregorius Wagnus, Gelasius, Spnesius wie sie alle heißen, die dawider zeugen sollen, vorzulegen.

"Und welche Bortheile", fährt er fort, "hatte das Land von der vorigen Regierung? Starke Tagen, Lugus der Cardinäle, Armuth des Bolkes. Bift du so fremd in Jfrael, um unsere herrslichen Tarife, die ewigen Processe, die schamlosen Administrationen, die Berschwendung von Pensionen an Leute ohne Berdienst, den Handel mit einträglichen Stellen nicht zu kennen"? Er findet, daß man Gott ehre, wenn man die Regierung durch politische Resorm zu verbessern suche; die Pflicht der Priester sei es jest, sich als gute Bürger zu zeigen, Ordnung und Eintracht zu befördern. "Seien wir gelehrig", schließt er, "so weit es uns unser Gewissen erlaubt."

Nein! von besonderm politischen Geift ift in diesen Schriften nicht die Rebe. Gine eigenthumliche Tendenz aber haben fie doch; sonft ist alles ein schwaches Scho jener französischen Blätter, denen die Italiener ihre politische Bildung zu verdanken bekennen.

Diese brei Schriften find auf brei Classen von Einwohnern berechnet.

Einer ber wirksamsten Stände in der Christenheit, namentlich ber katholischen, wird immer die niedere Geiftlichkeit sein. Es sollte scheinen, als hätte sie befonders in dem Rirchenstaate, wo die oberste Gewalt in den händen der höheren Briefterschaft liegt, ein und das nemliche Interesse mit dieser. Wir sehen indes, wie gerade an dies Berhältniß sich der Gegensat knüpft, den man ihr zum Beswutzlein zu bringen sucht.

Eine große Maffe bilben allemal bie friedlichen Burger, bie vor allen Dingen die Ruhe zu behaupten wünschen. Sie verdienen nicht sowohl wegen innerer Energie, als wegen jener unberechenbaren Kraft des Widerstandes, der in der Theilnahmlosigkeit liegt, alle Rücksicht.

hierzu tommen Diejenigen, die aus religiöfen Brincipien an

bem göttlichen Rechte festhalten: um fo gahlreicher und fester, je wirksamer fich ber Ginflug ber Geiftlichen erhalten hat.

Wenn man nun borzugsweise biese Classen zu bearbeiten sucht, so läßt sich schließen, daß in ihnen ber vornehmste Widerstand war, ben man erwartete.

Dabei versteht sich jedoch, daß die eigentliche Bewegung bon einer andern Seite her ausgehen mußte, die wir nun ins Auge zu fassen haben.

### II.

Man findet in Rom, Venedig und anderen italienischen Städten die Sammlungen der revolutionären Gesetze von der ersten Invasion; Sammlungen ehhemerer Staatsweisheit: gelingende Zerstörung, mißzlingende Hervorbringung. Niemand sieht sie mehr an, sie sind mit tiefer Berachtung belegt.

In Bologna war der papstliche Brolegat während der Sedisvakanz durch eine tumultuarische Bewegung dahin gebracht worden, eine probisorische Regierungscommission zu ernennen, die bald dahin schritt, die papstliche Regierung für abgesetzt zu erklären.

So kurze Zeit die Regierung von Bologna bestand, so hat sie doch zu einer ähnlichen Sammlung den Stoff geliefert.

Bollettino di tutte le notificazioni, leggi e decreti publicati dal governo provvisorio della città e provincia di Bologna non che dal comitato militare. Tomo I. Bologna 1831.

Es ist auch hier jene sonderbare Folge revolutionärer Anordnungen zu sinden, welche zum Beispiel damit anfangen, die gewöhn= lichen Auflagen zu erlassen, damit fortfahren, daß sie außerordent= liche einfordern, und damit endigen, daß sie entweder die Gehalte die sie eben bestimmt, auf die Hälfte herabsepen, oder völlige Insolvenz erklären.

Dhne Zweifel, das wichtigste Stud ift der Erlaß des Johann Bicini, Prasidenten der provisorischen Regierung vom 25. Februar, in welchem Motive und Richtung dieser Bewegung ausführlich dars gestellt werden 1).

<sup>1)</sup> Farini, ber ihn abbruckt (lo stato Romano I, S. 35), beurtheilt ihn boch sehr ungsinstig: di mezzo a'sensi scorretti, meschine municipali querele, curialeschi sosismi, errori politici, e puerili declamazioni, e pur tuttavia verità di fatti e di querele.

1

Seine Motive sind: die Verwirrung in den Geschäften; — bie Widersprüche der verschiedenen Anordnungen, der Gesetze und Rechte, deren Charakter mehr theologisch als politisch; — die Unzulänglickkeit der Richterstellen für die Menge der Fälle; — die zweiselhafte Competenz der Tribunale; — Rota und Segnatura eher geeignet die Streitigkeiten zu verewigen als zu beendigen; — die Justiz ein Finanzzweig für die Rechtsgelehrten; — die Legaten beinahe inappellabel; — der Unterricht ohne Methode und Bollsständigkeit; die Anstellungen wesentlich sehlerhaft; die Auslagen drückend; so viel Veruntreuung!

Gewiß große Uebelstände! Leiber sind sie auch hier nur im allgemeinen und nicht mit der wünschenswerthen Evidenz ausgeführt, wiewohl meistens unläugdar. Vicini gesellt ihnen aber noch andere Anklagen hinzu. Er legt den wohlbekannten Sat Machiavelli's, daß die Herrschaft der Päpste die Entzweiung von Italien beförbert, Guelsische und Gibellinische Parteiung genährt und das Unglück des Landes gemacht habe, nochmals dar; er bringt die alte Capitulation von Bologna und jene Trennung Castel Bologneses, welche Pius VI. vor nun so langer Zeit veranlaßte, aufs Neue zur Sprache. Eben daher leitet er die Nothwendigkeit der Erklärung einer immers währenden Emancipation, sowohl factisch als rechtlich, von der weltlichen Herrschaft der Päpste. Er erklärt den heiligen Stuhl für unwürdig, daß man auch nur mit ihm unterhandle 1).

Bicini kommt in biesem Erlaß auf ben ersten Minister bes Bapstes zu sprechen. Bas soll man benken wenn er behauptet, bieser Minister sei nicht weniger grausam als ein Sejan, und berschwenberisch wie Elagabal nicht gewesen! Aber noch mehr. Mit bürren Borten versichert er, die Nachwelt werde die drei Julitage mit Bewunderung den sechs Schöpfungstagen zur Seite stellen. Hat man je etwas ähnliches gehört?

Diefen Worten, möchte man fagen, entspricht leiber bie That.

1) Se però la violazione de' patti e delle condizioni con cui una Città, o Provincia siasi data ad un altro Stato rompe radicalmente il trattato in favore di quello, che patì la violazione, e lo abilita pei principii del pubblico Diritto delle Genti ammessi da tutte le Nazioni incivilite a ritornare di piena ragione a' suoi primi diritti, e al precedente stato di libertà, e indipendenza, come se niun trattato fosse avvenuto; chi non conoscerà quanto giusta e legittima fosse la dichiarazione promulgata fin da prima da questo Governo di una perpetua emancipazione di fatto, e per sempre di diritto dal dominio temporale de' Papi?

Es ift bie nämliche Uebertreibung. Wollte man ben Zustanb, in bem man war, wirklich verbeffern, so war ber Abfall, ber Europa in Bewegung setze und so viel Möglichkeiten ber Rückwirkung er= öffnete, bas zweifelhafteste aller Mittel. Dennoch ergriff man es.

Es fragt sich wohl weiter, wie man dazu kam. Hielt man sich für start genug, um sich seine Selbständigkeit zu erkämpfen, ober was vermochte sonst zu diesem Schritte?

Und alsdann, wenn man sich einmal entschloß, warum ging man nur so weit und nicht weiter? wie geschah es unter andern, daß man nicht die Idee der Bereinigung von ganz Italien, die einen so großen Zauber über die Gemüther ausübt, zu Hülfe rief? Eine Art von Lösung finden wir in der nächsten Schrift.

Note storico-politiche generali, e più in particolare intorno alla Rivoluzione di alcune Provincie Centrali d'Italia accaduta al mese di febbraio del 1831, di Giuseppe Gherardi d'Arezzo.

Auch diese Schrift enthält manche Thorheiten. Der Autor rebet in einem aufgetriebenen Style "von dem Manne, der in kleinem Umfange einen Riesengeist einschloß, und Fürsten und Nationen an seinen Siegeswagen sessellet". "Allgemach", sagt er, "breitete sich eine neue sociale Wissenschaft auch außerhalb der Bände des Nachdenkens — vermuthlich der Studierstuben — aus; die Völler machten sich daran, die bardarische Gesellschaft des Mittelalters zu zerstören". Behauptungen, welche in allen Zeitungen Tag sur Tag wiederhallen und für welche der Einzelne, der sie sich aneignet, kaum noch in Anspruch zu nehmen ist. Sonst enthält diese Schrift doch einige merkwürdige Notizen.

Bornehmlich von der Aengstlichkeit, mit der die revolutionäre Regierung von Bologna das Princip der Nonintervention heilig bielt und beobachtete, erzählt fie febr fonderbare Dinge.

"Man dachte zu Bologna, die Herzen durch dramatische Borftellungen zu erwärmen, und wollte unter andern die Berschwörung der Pazzi von Alsieri geben; die Regierung verbot diese Darstellung aus Rücksicht auf den hof von Toscana, obwohl dieser mit den Medici eigentlich nichts mehr gemein hat".

"In Forli wünschte man dem ältesten Sohne Ludwig Bonaparte's ein feierliches Leichenbegängniß zu halten; die Regierung verbot dies, weil sie fürchtete, dem Konig Louis Philipp durch eine Ehrenbezeugung zu mißfallen, die sie der Leiche eines Bonaparte erweise". Es ift unglaublich wie weit man hierin ging.

Die Regierung von Modena enthielt fich aller Cinwirtung auf Massa und Carrara. Warum? Beil biefer Lanbestheil eine bem Herzog später angefallene Erbschaft war.

Frre ich nicht, so werfen diese Dinge ein Licht auf bas ganze

Greigniß.

Hätten bie Einwohner allein auf eine vernünftige, gemäßigte Umbildung des Kirchenstaates ihr Absehen gerichtet, so würde dies Europa wenig beunruhigt haben: der Wiener Congreß hat dem Staate, den er wiederherstellte, nicht auch die Form seiner Existenz vorgeschrieben. Allein indem sie die Regierung abgeschafft wissen wollten und von dem Papste absielen, setzen sie sich gegen das ganze europäische Gemeinwesen, gegen die bestehende Ordnung der Dinge überhaupt in Empörung.

Wie kamen sie zu bieser Rühnheit? Diese klugen Italiener, welche vor ber Macht einen so tiefen Respect haben, welche viel= leicht die Freiheit von Herzen lieben, aber ihrer Besithumer noch mehr, und ihr Leben über alles. Wie geriethen sie dahin?

Sanz von freien Studen haben fie fich nicht bazu entschlossen. Richt allein find fie ohne Zweifel bearbeitet worden, dies würde noch nicht hinreichend gewesen sein; für fie bedurfte es bestimmter Zusicherungen.

Als es sich noch nicht ganz entschieden hatte, welche Farbe die französische Regierung annehmen würde, als der, welcher hernach= mals an der Spige der Opposition stand, das Haupt der Regierung war, erhielten die Italiener von einigen Mitgliedern der Linken die bestimmtesten Verbeistungen.

Man hat öfter bavon gerebet. Aus einer Aeußerung Mauguins in der Situng vom 22. September 1831 ergiebt sich, was an der Sache ist. Lafapette hat erklärt "er habe nach Italien gesschrieben, daß die französische Regierung das Brincip der Ronintervention aufrecht erhalten werde". Dieser Versicherung glaubten die Italiener; sie hielten dafür, die Erklärung des Mannes beider Welten sei einer amtlichen Zusage der Regierung gleich. In dieser Erklärung liegt das ganze Geheimniß ihrer Bewegung. Man wußte wohl, daß man sich gegen die europäische Ordnung der Dinge ershob; allein eben diese hielt man für erschüttert; man glaubte auch das Gefährliche sicher wagen zu können, da man nicht zweiselte, durch das Interesse einer großen Racht gegen alle Eingrisse der andern beschützt zu sein. Schlagend erschien das Beispiel von

Belgien, wo allerdings jenes Princip aufrecht erhalten wurde. Da man nun die großen Mächte nicht zu fürchten hatte, was hätte man sonst fürchten sollen? Die Regierung des Papstes gewiß nicht. Man kannte sie zu gut: man sah, wie schwach sie in Menschen und in Mitteln war; mit ihr allein war man gewiß, fertig zu werden.

Daher kommt es, baß man mit so ängstlicher Religiosität an jenem Principe festhielt, bas man ein heiliges nannte. Nichts ist bafür merkwürdiger als die Erklärung der provisorischen Regierung vom 6. März 1831.

Als es zwischen Zuchi und bem eftensisch-öfterreichischen Corps zum ersten Schlagen auf mobenesischem Gebiete kam und viele von ben Insurgenten sich in das Bolognesische flüchteten, erließ sie folgende Notification:

"Das estensische Bataillon, bas immer unfern ber mobenesischen Grenzen geblieben, rückte auf neuen Befehl gegen bie ihm gegenüberstehenden Streitkräfte vor, welche so schwach waren um sich zurückziehen zu muffen. Bon diesen suchten Biele in Schrecken gesett, wie es zu geschehen pflegt, Zuflucht auf unserm Gebiete."

Gewiß, man kann fich über eine Sache, die von der eigenen kaum zu unterscheiben ift, nicht ruhiger und unparteiischer ausbruden. Allein man geht noch weiter.

"Mitburger, fahrt die Notification fort, die Lage ber Mobenesen ist nicht die unfre, bas heilige Princip ber Nonintervention legt seine Gesetze nicht minder uns als unsern Nachbarn auf. Hüten wir uns durch unvorsichtige handlungen den öffentlichen Interessen zu nabe zu treten".

Und so beschlossen bie Bolognesen — wer sollte es glauben? — von jenen ihren natürlichen Berbündeten keinem den Eintritt auf ihr Gebiet zu gestatten, es wäre denn, er hätte zubor die Waffen abgelegt. Die Waffen sollten der Regierung überliefert, die Mensichen in das Innere abgeführt, und schlechterbings keine Bersammslung derselben in einiger Anzahl an der Grenze geduldet werden.

"Mitburger, schließen fie, erinnert euch, bag wir mit keiner auswärtigen Racht im Kriege finb".

Man kann nicht scrupulöser sein. Man hat sich seinem Fürsten und ben Gesegen entzogen, benen man burch die allgemein anerkannte europäische Ordnung unterworfen war; in dem nämlichen Romente macht man sich selbst andere Geset, die auf das zweiselshafteste Axiom von der Welt gegründet sind, und befolgt sie mit längstlicher Besorgnis.

Frankreich bagegen hielt ben Grunbsat nicht aufrecht; bie Desterreicher rudten in ben Rirchenstaat ein.

Lange hatte es die Regierung nicht glauben wollen. Als es endlich nicht länger geleugnet werden konnte, als sie zugestehen mußte, es sei möglich, daß überwiegende feindliche Streitkräfte in die Prodin; eindrängen, hoffte sie wenigstens, Frankreich werde sein angebliches Princip mit den Waffen vertheidigen. "Frankreich unzterstützt uns, sagt noch ihre Proclamation dom 20. März, seine zahlreichen und unbestegbaren Armeen sind auf dem Marsch nach unseren Gegenden, die Sache der Freiheit ist ihres Triumphes gewiss". Den andern Tag rückten die Desterreicher in Bologna ein.

Wenn sich die politischen Schriften weber durch eigenthümlichen Inhalt, noch durch Energie des Gefühls hervorthun, so entsprechen sie hiemit nur allzuwohl den Begebenheiten selbst. Die Bewegung ist nichts als ein Anhang der französischen. Paris scheint auf gewisse Weise, wenn auch nur durch geheime und gleichsam unterzirdische Verbindungen, noch immer ein Mittelpunct auch für die Legationen. Nie würde der bolognesische Ausstad werde jede Dazwischenkunft einer fremden Macht verhindern. Aber eben hiedurch ließ man sich abhalten, irgend etwas zu thun, was die Grenzen eines andern Staates hätte verlegen können; man ließ sich abhalten, die mächtigen Ideen zu ergreisen, welche freilich lange nicht die Gewißheit, aber doch eine Möglichkeit des Sieges gewährten. Das Princip der Nonintervention ist der Ansang und das Ende, es ist das Leben und der Tod dieser Revolution.

Ma part aux événements importants de l'Italie centrale en 1831, par le Général Armandi. Paris 1831.

Ale es nun so schlecht gegangen, konnte es nicht an wechsels seitigen Anklagen fehlen.

Armandi, ber eine Beitlang ben Posten eines Rriegsministers ber insurgirten Landschaften bekleibet hat, ist bemuht, fie nach Kräften abzuwehren.

Hauptsächlich beschwerte man sich, daß nicht alles aufgeboten worden sei um wenigstens den ganzen Kirchenstaat einzunehmen und zu vereinigen. Man hatte ihn aufgefordert, das Glück der Waffen nochmals zu versuchen, die verschiedenen Truppenhaufen zu vereinigen und gegen Rom selbst vorzudringen. Aber Armandi war überzeugt, daß das zu nichts führen würde.

So viel ift gewiß: als die Truppen der Provinzen bis Otricoli vorgebrungen, als die Tricolore bereits wieder über das schöne Thal des obern Tiber hinwehete, entstand in Rom allerdings die Furcht, es möchte auch um die Hauptstadt geschen sein, wenn der Feind beranrücken sollte.

Es ist boch eine Frage, was erfolgt ware. Benigstens hatten

bie Oberhäupter in Bologna wenig Soffnung.

"Wenn es einen Ort giebt, sagt Armandi, wo alle Revolution in einem liberalen Sinne unwahrscheinlich ift, so ift bies sicherlich Rom. Ich weiß febr wohl, daß man in ber mittleren Classe und unter ben Beamten aufgeklarte Leute findet, welche bie neuen Ibeen mit Barme ergreifen und Reformen wunschen. Aber ber größte Theil ist burch seine Aemter und sein Bermögen an die Regierung gefnüpft und wurbe ein Spftem nicht angreifen, bon bem er lebt; man begnügt fich, ber Regierung ben kleinen Krieg zu machen, und bies gehört sogar zum guten Ton. Basquinaben sind bie einzige Explosion, welche die Bolizei zu fürchten hat. Bon ben 140000 Einwohnern, welche bie Stadt zählt, ist kaum der vierte Theil in einer unabhängigen Stellung. Die Eriftens aller übrigen ift mehr ober minder an den papstlichen Hof gebunden. Ihr Charafter ist immer als fanatisch, entschieben blutgierig und allen Neuerungen abgeneigt betrachtet worben; es find noch bie Mörber ber Baffeville und ber Duphot. Die Regierung ist stark burch ben Ginfluß ber Religion, ber Intereffen, ber Gewohnheiten und bes Gelbes, über bas fie bisponiren kann. Mit einer Sandvoll Leute, bie folecht bisciplinirt sind und ben Krieg nicht kennen, kann man nicht zu folden Unternehmungen ichreiten. Es ware bie größte Unborfichtigkeit gewesen, und mit unserer kleinen Truppe in die ungeheure Cambagna bon Rom ju magen, ohne Hoffnung Lebensmittel ju finden, in die Mitte einer feindlichen Bevölferung, und überdies die Feftung bon Civita Caftellana hinter uns ju laffen, die bon einer ftarken feindlichen Garnison besett war und uns von unsern Provinzen batte abichneiben fonnen."

Konnte man aber, wird man einwerfen, nicht eine größere Truppenzahl verwenden?

"Wir hatten, antwortet Armanbi, noch ungefähr 4000 Mann, meistentheils Freiwillige aus ben verschiedenen Städten; allein wir mußten sie in den Probinzen behalten, um den Parteigängern der alten Regierung zu imponiren, welche bereits die Leichtgläubigkeit der Landleute migbrauchten und eine Contrerevolution vorbereiteten.

Ich hatte ben Faben ihrer Entwürfe; es war mir gelungen, mehrere Anführer in Gewahrsam zu nehmen, und ich sah bie Nothwendigkeit, die Menge durch Kraft und Festigkeit in Zaum zu halten".

Wenn man nun ferner gefragt hat, warum die Regierung nicht bie Revolution in ben anbern Staaten von Stalien und gu= nächst nach Toscana zu verbreiten gesucht habe: so ift wohl beutlich, wie febr fie ichon burch bas Princip ber Nonintervention biebon abaebalten wurde: wie batte man unternehmen können. Toscana anzugreifen, ba man es nicht wagte, bie mobenesischen Flüchtlinge an ben Grengen zu bulben? Es gab aber noch andere Grunbe. Armandi erklärt geradehin, daß eine Revolution in Toscana zu ben unmöglichen Dingen gehöre. "Dber weiß man nicht, ruft er aus, daß Toscana eins von den bestverwalteten und glücklichsten Ländern von Europa ist? Das Bolt, fanft von Charafter und großen Leibenschaften abgeneigt, lebt baselbft in Wohlbehagen; Aderbau und Induffrie werben befördert und find in Bluthe, Die perfonliche Sicherheit ist garantirt, Die Tribunale find unabhängig. die Meinungen find frei und werben gebulbet, es giebt keine politische und religiöse Anguisition unter einer Regierung, welche bie Interessen bes Boltes beschütt und auf feiner Liebe beruht. Dbne Zweifel leben auch in Toscana Manner von Berbienft, welche bie Einheit von Italien munichen, aber ihre Rahl ift zu klein, um bie allgemeine Borliebe für die Rube und die bestehende Ordnung ber Dinge zu überwinden. Richt ber Philosoph in feinem Cabinete macht bie Repolutionen: nur bas Uebermaak ber Uebel und bie all= gemeine Noth vermag bies. Uebrigens ift Toscana immer bas Albl berienigen gewesen, bie man aus ben anbern Theilen Staliens verjagt batte, fie baben baselbst hosvitalität. Sicherheit und Schut gefunden; es wurde eine schlechte Dankbarkeit gewesen sein, wenn wir ben Burgerfrieg in ein Land batten tragen wollen, welches zur Beit bes Unglude unfre Buflucht gewesen. Rein, ftatt bie Regierung von Toscana zu ftoren, zu beunruhigen, hatten wir ben wohl= wollenden Geist und die weise Abministration berselben nachahmen follen. Dies wurde ein großer Schritt zu einer befferen Bukunft gemefen fein".

Und so kommt ber Kriegsminister ber vereinigten Provinzen endlich selbst auf eine Meinung, welche ber gesammten Tenbenz bieser Revolution entgegen ist. Allerdings kam es nicht barauf an, etwas Neues zu schaffen, sondern nur bas Borhandene zu ver-

bessern. "Nicht indem man sich in das Joeal des Optimismus stürzt, sagt er, kann man das Loos eines Landes verbessern; die dauerhaften Reformen und die einzig nüglichen sind diejenigen, welche Schritt für Schritt im Berhältniß mit dem moralischen Zustand und der Fähigkeit jedes Bolkes unternommen werden". Dahin aber, wie man sieht, führte der Weg nicht, den man einschlug; man gerieth vielmehr in die schärssten Gegensätz, die nun erst völlig hervortraten.

### III.

Dialoghetti sulle materie correnti nell' anno 1831. (La verità tutta, o niente.)

Ein Berken, bas erstens vier Dialoge und hernach eine kleine scenische Unterhaltung, die Reise bes Bulcinella, enthält.

1. Dialoge. Es erscheinen lauter Abstracta, auf die Weise bes komischen Theaters der Italiener personisicirt:

Madonna Europa, die sich wundert, daß es so viel Mühe tofte, ihre Berson in Gleichgewicht zu erhalten, die es aber nicht gern fähe, wenn man zu dem Ende die Gerechtigkeit lendenlahm machen wollte.

Ihre Tochter Italia, welche bekennt, daß fle für sich nur wenig gelte; sie kann nichts als pfeisen, singen, und alle haben ihren Spaß mit ihr; so rechtgläubig fie ist, so fährt sie immer fort, den Orden der eisernen Krone zu tragen, obwohl er von einem Excommunicirten herrührt; sie giebt ihrem Mamachen den Rath, auch ein paar Bogen Philosophie zu studiren, um zu lernen, wie man im neunzehnten Jahrhundert lebe.

Mabemoiselle von Frankreich (Francia), welche auf ihre Ehre versichert, daß alles gut, sehr gut gegangen: nichts mehr von Ceresmonien, Scrupeln, Borurtheilen! — Bischofsmüßen, Barette der Rurfürsten, die Krone Karls des Großen, Bullen und Diplome, wie habe das alles ein so prächtiges Freudenseuer gegeben! Sie redet immer und will nicht eine Minute zuhören. Mit ihr ist eine Gessährtin, welche weder recht gehn noch recht reden kann, sie hat die hände gebunden und kein Kleid anzuziehen, sie kann weder rückwärts noch vorwärts sehen, die Unglückliche, es ist die Restauration.

Es erscheint ber Turte, leiber ohne Schnurrbart und Turban; er beschwert sich, bag brei Getaufte über einen Beschnittenen here gefallen, baß fie herzugeeilt seien, um ein Feuer zu schüren, welches

zu löschen man fünf und breißig Jahre lang Schweiß und Blut nicht gespart habe.

Darauf sieht man die Politik erscheinen: leise, behutsam, wie ein Capuzinernoviz; sie ist nach der Schlacht von Navarino ihres Beges nicht mehr sicher.

In diesem Styl, in biesem Scherz geht es weiter.

- Es tritt aber babei eine sehr entschiedene Gesinnung herbor. "Die ganze Wahrheit, ober nichts!" lautet das Motto. Undersholen wird von den bedenklichsten Puncten geredet, von der Nothewendigkeit, Frankreich in engere Grenzen einzuschließen, von der Berjährung, welche auch ein Unrecht zum Rechte mache, von der Legitimität der türkischen Gewalt, welcher unterworfen zu bleiben das Christenthum fordere. Der Autor ist ein spstematischer Geist, er sieht nur die Widersprüche und Gegensähe, und sindet unerklärlich, daß man die Gewalt hatte und es versäumte, den rechten Prinzipien, aus denen man lebt, die Oberhand zu verschaffen. Er sagt hiebei viele pikante Sachen: doch ist es fast zu viel Stoff und sein Salz ist bitter.
- 2. Reise bes Bulcinell. Dem Doctor gefällt es nicht mehr in Neapel, weil ber König da absolut ift, und man in dem gelehrten Bologna beweiset, daß bas nicht fein burfe. Dan tennt feinen Diener, jenen personificirten Dienstbotenberftand in ber Enge, ber uns fo manchen Abend, wenn gleich ein wenig einseitig, erbei= tert hat; ben unterrichtet ber Doctor über bie Souveranetat bes Bolfes. - "Wer gehorcht aber, wenn bas Bolf souveran ift?" -""Alle gehorchen."" — "Bie fo?" — ""Ei, als Bolt bist bu souberan, als Bulcinella gehorchst bu."" — "D weh! ich merte nie, bag ich Bolf bin, aber immer, bag ich Bulcinella bin". -Nichts besto minber fagen sie Napoli mit allen seinen Makeroni Lebewohl, und begeben fich auf den Rath der weisen und gelehrten Bolognesen auf die Reise nach Frankreich. Da finden fie nun freilich bie Douanenlinien, die Finanz, die Conscription, Runft und Sandel gedrückt, einen fauern Dienst bei ber Druckerei; fie werben belehrt. baß bas Bolt fouveran ift, aber von 75000 Theilen beffelben 74999 immer gehorchen und niemals bie geringste Souveranetat ausüben, sie werben inne, baf bie Revolution eine icone Sache sein möge für Deputirte und Brofessoren, bag es aber in ber Welt nur um fo folimmer bergebe; fie entichließen fich endlich, ju ihrem himmel und ihren Makeroni und ihrem absoluten Ronig gurudzukehren. Das war indeg noch nicht Lebre genug. Auf dieser Stelle

erscheint die Erfahrung in Berson, und vertraut ihnen einen Brief an, in welchem ber Autor wieder auf seine positiven Gefinnungen jurudtommt. Gelten mag man ftarter gerebet haben. Er forbert bie Rurften auf, sich von ihrer Lethargie zu erheben, fich nicht mit bonigfüßen Edicten zu begnügen, fonbern zu ermabnen, zu ichelten. ju broben, unter andern, wenn bie Propaganda ber Cabala bas Gift wohlfeil verkaufe, bas Gegengift umfonft auszutheilen, wie benn bas Nournal bes herzogs von Mobena voce della verità icon viele Bekehrungen bewirkt habe. Die Strafen, ermahnt er fie, nicht ju fparen: "Der gutigfte Furft ift ber, welcher ben Benter ju feinem erften Minifter gemacht hat 1). Der Strafcober ift bon ber Stimme ber Natur und ber Gerechtigfeit bictirt: Sand für Sanb, Muge für Muge, Seben für Leben". Salte man über biefen Cober, fo merbe es in bem Staate fo ruhig hergeben, wie in einer Caferne, und man werbe nicht eine Bevölkerung von Schulbigen in bie Gefangniffe zu weisen haben. Der öffentlichen Moralität sei mit Corba und Galgen beffer gebient, ale mit Philosophie und Sumanität. Politit und Religion muffe fich vereinen und über die gebruckte Best wachen, welche sich unter allen Formen verkleibet zeige. Man muffe alle frembe Journale wenigftens auf eine Beitlang aus bem Lanbe verbannen; faft alle Blätter feien ber Bartei ber Emporung verkauft; in Sachen ber Revolution sei oft die Erzählung allein gefährlich. Statt Unterricht und Civilisation auf eine übermäßige Beise zu treiben, sollte man ihnen flüglich Grenzen zu seten wiffen.

Vorzüglich liege das Uebel in der Verachtung der Religion. Die Revolution habe mit der Gottlosigkeit einen Bund eingegangen. Man musse vor allem sorgen, im Herzen des Bolkes diese Vertheisdigerin der Throne wiederzuerwecken. Gewiß seien die Fürsten voller Religion; allein herrsche sie darum auch in den Cabinetten? Welches sei das Reich, wo man nicht Gesetze gegeben im Widerspruch mit den Canons der Kirche? Welches sei das königliche Schloß, in welchem nicht mancher Saal mit dem Schmuck des Heiligthums ausgeziert worden?

Und so entwidelt ber Autor bas Spftem ber italienischen Ultras, bas auf eine enge Bereinigung von Kirche und Staat, auf eine unnachsichtige Bestrafung, ja Bertilgung aller Gegner berselben bringt, wenn nicht in seinem ganzen Zusammenhange, doch in aller seiner Strenge.

Bir befinden une wieber zwischen ben beiben Spftemen, bie einander gerabezu ben Rrieg erklart haben, und fich in ben mannig=

faltigsten Gestalten über ganz Europa hin besehben. Auf ber einen Seite unbedingte Herrschaft, strengste Züchtigung des Widerstandes, die unverbrücklichen Gesehe der Kirche; auf der andern heftige Opposition: Negation der Kirche, vornehmlich ihrer weltlichen Ansprüche, leicht verhüllter Republikanismus. Gewalt gegen Gewalt, jede mit den ihr entsprechenden Ideen ausgerüstet.

### Einige Ergebniffe.

Italien schickte und sonst Bilbwerke und Gemälde; Alterthümer und Musik. Ich weiß nicht, ob wir dabei gewinnen, wenn es uns jett politische Flugschriften sendet. Als Werke des politischen Geistes bedeuten sie wenig; die Dialoghetti selbst, obwohl voll Bildungstriebes und nicht ohne geistige Kraft, sind doch ohne Anschauung der wahren Lage der Dinge. Fassen wir ihren historischen Inhalt nochmals zusammen, so giebt er zu folgenden Bemerkungen Anlaß.

- 1. Die Männer der Bewegung hatten in dem Lande selbst einen starten Gegensatz. Er bestand eben so gut in den Furchtsamen und in den Frommen, als in den entschiedenen Anhängern der alten Regierung. Man suchte diese Gegner mit Zusichen. Allein es ist schwerlich gelungen. Wenn man nur 2400 Mann die nach den Höhen von Otricoli schicke mehr konnte man für eine so wichtige Expedition nicht verwenden so brachte der Kriegsminister 4000 Mann, um in dem Lande selbst Ordnung zu halten und die entgegengeseten Factionen nicht emporkommen zu lassen.
- 2. Es scheint, als habe die Bewegung sehr bald den Weg versehlt, den ihr die Lage der Dinge vorschrieb. Man hatte die gegründetsten Beschwerden, es ist kein Zweisel daran; und Remonstranzen, die sich in gewissen Schranken gehalten hätten, würden schwerlich eine europäische Frage geworden sein. Wie oft haben die verdündeten Mächte selber auf eine Verbesserung der Abministration des Kirchenstaates angetragen! Statt bessen aber überließ man sich dem allgemeinen Zuge der politischen Leidenschaften, die dies Jahrshundert bewegen, saste ganz andre, von allem was erreichbar, weit hinwegsührende Absichten und dachte auf eine völlige Trennung von dem römischen Stuble.
- 3. Indem man das aber nur im Bertrauen auf Frankreich und das Brincip der Nonintervention wagte, gerieth man nicht allein in eine völlig unselbständige Stellung; man sah sich ebenbaburch in die engsten Grenzen eingeschlossen und seiner besten Lebenselemente

beraubt. Es ist denn hiebei kein freudiger Aufschwung; keine rechte Begeisterung; ein enges, von Rücksichten beschränktes, an einen fremden Entschluß gebundenes Wesen. Ebendarum leistete man auch keinen Widerstand; man erwarb keinen Ruhm; man brachte das Ansehen des italienischen Namens in der Welt nur noch tiefer herunter.

- 4. In bem Lanbe blieben bie beiben Parteien nur in lebhafterem Gegensatz gegenüber stehen. Nicht alle Anhänger bes gefallenen Spstems flohen; Alle aber erhoben sich, die für das entgegengesetzt waren. Während auf der einen Seite die einzige Möglichkeit einer vernünftigen Regierung in den repräsentativen, wo möglich republikanischen Formen gefunden worden war, sah man nun auf der andern in der strengen Gerstellung des mit der Gewalt verbündeten Priesterthums das einzige Heilmittel gegen alle revolutionären Uebel.
- 5. Daß nun zwischen biefen entgegengesetten Brincipien ein Austrag zu Stande tommen follte, ließ fich boch nicht erwarten : bie Bewegung war in ihrem Ursbrung und ihrer Tragweite nicht einmal in benfelben beschloffen. Für die beste und wahrste Stelle in ben Dialoghetti halte ich folgende: "Bermöge eines falsch ver= ftanbenen Gifers fouveran ju fein, habt ihr ben Communen alle ibre Privilegien, alle ihre Rechte, alle ihre Freiheiten entriffen, und in der Regierung jede Gewalt, jede Bewegung, jeden Athemaug concentrirt. Damit habt ihr aber bie Menschen fremb in ihrem eigenen Lanbe gemacht, ju Bewohnern und nicht mehr Bürgern ihrer Stäbte: ber vaterländische Sinn ift unterbrückt worden; ber nationale bat fich erhoben, er bat die Entwürfe und bas Selbstgefühl ber Bölfer vermehrt; ihr habt aus ben berschiebenen Neigungen bes Willens eine einzige Daffe gebilbet, bie fich in einer einzigen Richtung bewegt, und jest seib ihr unfähig, bie Bewegung biefer furchtbaren Maffe zu überwältigen".

Man sieht einen Kampf in größeren Dimensionen sich vorbereiten, ber dann im Lause der Zeiten wirklich eingetreten ist. Der Kirchenstaat wurde nur durch das System von 1815 gesichert, durch das er wiederhergestellt worden war. Wenn dieses System gebrochen wurde, wie das durch Louis Napoleon geschah, so wurde den gewaltigen Trieben, die schon damals alle Gemüther erfüllten, freie Bahn gemacht. Eine neue Nera mußte für Italien andrechen, es war die der Gerrschaft der nationalen Idee.

# Savonarola

unb

die florentinische Republik

gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts.



## Borrede.

Benn die deutsche Forschung sich auch auf die Geschichte fremder Nationen erstreckt, so ist der dabei vorwaltende Gesichtspunkt der universalhistorische. Auch in dieser Beziehung mag jedoch ein Unterschied gemacht werden. Nationen und Staatengebilde, wie die von Frankreich und von England, hat man das Bedürfniß, sich in ihrer Totalität zu vergegenwärtigen, immer ohne auf das Locale und Provinzielle einzugehen, indem man vielmehr die Perioden, in denen sie eine allgemeine Einwirkung ausübten, hervorhebt und deren Motive erörtert.

Mit ber italienischen Geschichte verhalt es sich insofern anders, als nicht die Nation felbft handelnd auftritt. Die Geschichte bes Bapftthums ift ihrer Natur nach eine univerfale; fie hat ein eigenes, bon bem rein italienischen gesondertes Interesse. Aber auch bie Abweichungen von bem Papftthum haben eine Geschichte in Stalien. Die Gegenfate awischen Staat und Rirche find baselbft immer vorhanden gewefen und haben ju eigenthumlichen Ericheinungen bon nationalem Charafter geführt. Die eigenthumlichfte von allen bilbet wohl ber Dominitanermond Hieronymus Savonarola; er machte ben Berfuch, auf bem Boben ber lateinischen Chriftenheit ohne Abweichung in ben Glaubensformen boch ber hierardie Schranken au gieben und eine selbständige Stellung ihr aum Trot au gewinnen. Unbedingte hingebung ift eine Sache ber Gewohnheit und bes Gemuthes, unbebingte Regation meiftens leichtfertig und inhaltsleer. Gerabe in ber Coincidenz bes positiven Glaubens und ber Negation ber absoluten Macht bes Papstthums liegt bas Inter= effe, bas Savonarola erwedt.

In allen Nationen hat man fich mit sbieser Bersönlichkeit, bem Leben und Tod Savonarolas, viel beschäftigt; und es könnte überflüssig scheinen, nochmals barauf zurückzukommen. Wenn ich

es bennoch wage, so liegt ber Anlah bazu in ben nur wenig benutten . Nachrichten einiger florentinischen Chroniften ber Reit, bie eigentlich Tagebücher berfelben enthalten, und in ben gabl= reichen, in unseren Tagen bekannt geworbenen Dokumenten. Es fcbien mir möglich, mit Gulfe berfelben ju einer felbftanbigen Unschauung ber Ereignisse zu gelangen, unabhängig von ber Legenbe ber Anhänger bes Monches und ben einseitigen Erzählungen gleichzeitiger Schriftsteller. Dabei konnte ich jedoch nicht allein bon tirchengeschichtlichen Gesichtspuntten ausgeben, ba fich mit ber Abweichung Savonarolas von bem Papftthum eine fehr bestimmte politische Absicht verband, ber an und für fich eine große Be= beutung gutommt. Als er in Florenz auftrat, war ber lebhafteste Wiberftreit zwischen einer Tenbeng zur Monarchie und ben ariftofratischen Selbstänbigfeiten ausgebrochen; ber Monch brachte in ibrer Mitte ein bemofratisches Element aur Geltung. Wir geben bon bem Urfprung biefes Wiberftreites aus.

## Arftes Sapitel.

# Emportommen des Saufes Medici in Florenz.

In ber Divina Commedia ruft Dante einmal Wehe über ben beutschen Raiser Albrecht, welcher nach einer Sausmacht trachte, aber baburd Anlag gebe, bag bas romifde Reich feinen Raifer vermiffe: was belfe es, bag Auftinian bie Rügel ber Gerechtigkeit verbeffert habe, wenn bas gesattelte Pferd feinen Reiter finde. Dante ftand an ben Marten zwischen einer Epoche, welche abschloß, und einer anderen, welche eintrat. Sein Berg gehörte gang ber älteren an: bie Erscheinungen, bie eine neue ankunbigten, — bie aufkommende Tyrannei und Gefetlofigkeit, die Zwietracht unter benen, die Eine Mauer umschließe, erschreckten seine Seele. Auch in Florenz vermißt er die alte Einfalt und Bucht; er beklagt ausbrudlich feine Baterstadt wegen ber Runahme ber Bevölkerung und ihrer unzuträglichen Mifdung; wegen bes machfenben Reichthums, ber bie guten Sitten verberbe. Mit einer sonft bei ihm nicht gewöhnlichen Fronie vergleicht er einmal Floreng mit ben Republiken bes Alterthums; beren Art, fich an bie einmal gegebenen Gesetze zu halten, bleibe fern von der Keinheit der Kloren= tiner, die, was im October gesponnen, schon im November wieder auflösen; wie oft habe Floreng feit Menschengebenken bie Gefete, Müngen, Aemter und Gewohnheiten, felbst feine Blieber verändert?

Gben biese unruhige Bewegung aber ift es boch wieber, was ber florentinischen Geschichte ihr hiftorisches Interesse für die spätere Reit verlieben hat.

In dem Rampfe zwischen Raiferthum und Papfithum hatte fich Florenz auf Seiten der Bäpfte gehalten 1); Raifer Heinrich IV. hatte einft vor den zum Theil erweiterten und wiederhergestellten

<sup>1)</sup> Bergl. Capponi, Storia della Repubblica di Firenze I. S. 7.

Mauern ber Stadt zurückweichen muffen<sup>1</sup>). Florenz war eine Metropole ber Opposition gegen bas Raiserthum: es verdankt bieser Stellung sein Emporkommen und sein Ansehen. Dies beruht bann weiter auf folgendem Momente. Bon der Parteiung der Guelsen und Ghibellinen, die das übrige Italien schon seit einiger Zeit entzweite, war Florenz noch vor Dante im Jahre 1248 ebenfalls ergriffen worden, dergestalt, daß auch die Gemeinen daran Antheil nahmen. Alle Nachbarschaften der Stadt stritten von ihren Thürmen wider einander.

Im Jahre 1263 gewannen bie Bhibellinen bie Oberhand. Die Guelfen, Ablige und Popolanen wurden aus Florenz und gang Toscana verjagt. Bahrend aber bie Ginen, bie Ebelleute, in verschiedenen lombardischen Städten ihrer Partei zu Gulfe tamen und babei fich Beute, Rriegsübung und Namen erwarben, besonders im Dienste Karls von Anjou, so gingen die Anderen, Raufleute, wie fie waren, auf einen Beg bes Erwerbes zu benten genöthigt, über bie Alpen, vornehmlich nach Frankreich, und breiteten ihr Beschäft, bas bisher meift auf Toscana und Italien beschränkt mar, jenseits berselben aus. Siege auf ber einen, Reichthümer auf ber anderen Seite konnten nicht berfehlen, ben Berjagten eine rühmliche Rückehr zu verschaffen. Und nicht wenig tam ihnen ber Umschwung in den öffentlichen Angelegenheiten, der Untergang der letten Sobenftaufen zu ftatten. Nunmehr mußten bie Ghibellinen weichen; und niemals haben fie fich wieder zu eigentlichem Ginfluß zu erheben vermocht.

Seitbem aber ging die Entwickelung ber Abligen und Bopolanen der guelfischen Partei nicht mehr zusammen. Bon ausgezeichneten Kriegsthaten der Großen schweigt die Geschichte: vielmehr entzweiten und schwächten sie sich unter einander und übten ihren Muth in Gewaltthätigkeiten gegen das Bolk. Die Popolanen dagegen wurden in allen europäischen Reichen die Cassirer des Papstes, die allgemeinen Bechsler des westlichen Europa, Bankhalter der Könige, wie auch die Producte der städtischen Betriebsamkeit den Beg nach aller Belt fanden. Die Bünfte, von denen die großen Handelsleute den vornehmsten und wirksamsten Theil ausmachten, bewassnet und unter ihren Kabnen

<sup>1)</sup> Bartwig, Quellen und Forschungen jur alteften Geschichte von Floreng. S. 92.

<sup>2)</sup> Bergl. Berrens, Histoire de Florence III. S. 257.

vereinigt, gaben ihnen innerhalb der Mauern ein unleughares Uebergewicht. Es kam Alles zusammen, Stärke, Reichthum und das natürliche Recht. Die Häupter der Zünfte vereinigten sich im Jahre 1282, gemeinschaftliche Borsteher, Prioren, zu ernennen. Diese aber wurden der Magistrat der ganzen Stadt, indem sie Ordnungen der Gerechtigkeit wider den Abel, die man wohl als die Magna Charta das Bolkes von Florenz bezeichnet hat 1), festsetzen und ein bewassenschaften. Bon einer eigentlichen Demokratie blieb man hiebei doch weit entsernt. Wie wäre eine solche in einer merkantilen Stadt, in welcher sich Reichthümer in den verschiedenschen Abstufungen anhäuften, möglich gewesen.

Im Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts erhoben sich einige häuser, unter benen wir die Acciajuoli und Peruzzi sinden, zu einer Art von Herrschaft in Florenz. In der Ausübung derselben behaupteten sie sich vorzüglich dadurch, daß sie die Prioren für viele Monate auf einmal erwählen, die Namen derselben in Beutel wersen und nach dem Loose ziehen ließen; nur in dem sobestimmten Kreise läßt man dem Zufall sein Spiel; wenn alle imborsirten Namen gezogen sind, fängt man von Neuem an.

Im Jahre 1340 wurden die sechs Quartiere der Stadt, wie Billani versichert, von je zwei der größten, mächtigsten und reichsten Popolanen regiert. Diese ernannten zu den Aemtern, wen sie wollsten, und ließen weder Großen noch Mittleren noch Kleinen einigen Antheil. In ihrem Dienste war der Executor der Gerechtigkeit, der die Stadt mit ausländischen, namentlich catalanischen Söldnern in Pslicht hielt, waren die Hauptleute der Bacht, die man einsührte, als eine Priorenwahl, die man beabsichtigte, Widerstand sand; waren endlich die Conservatoren des Friedens, die ein wahrhaftes Schreckenstribunal errichteten, und obwohl öfters abgeschafft, doch eben so oft erneuert wurden.

Es ift für biesen Zustand sehr bezeichnend, daß er eben damals durch einen großen Bankerott der Häuser Peruzzi und Bardi erschüttert ward, benen König Sduard III. von England das ihm dargeliehene Geld nicht zurückahlte. Hierauf brachen Unruhen aus, in denen die Großen aufs Neue emportamen. Um sie wieder zu stürzen, brauchten die reichen Kaufherren das Bolk, dem für seinen

<sup>1)</sup> Bonaini, Ordinamenti di giustizia del 1293. Archivio storico italiano II. Ser. I. 18b. S. 4.

Beistand neue Rechte eingeräumt werben mußten. Allein sowie die Stürme vorbei, Racht und Credit der vornehmen Popolanen her= gestellt waren, so fand man Mittel, um doch jede unbequeme Theil= nahme, die sich ausdrängen wollte, zurückzuweisen.

Die Capitani bi Parte guelfa besaßen eine außerordentliche Autorität, die sich hauptsächlich darauf gründete, daß sie die den Ghibellinen bei dem Sturze derselben consiscirten Güter verwalteten und zu ihren Zweden benutzen. Mit diesen bereinigten sich die mächtigsten popolanen Häuser und setzen sast mit Gewalt das Geset durch, daß Niemand ein Amt bekleiden dürse, der nicht ein wahrer Guelse sei. Nicht als hätte man den den Ghibellinen noch zu fürchten gehabt; aber man bekam das Recht, einen Jeden zu behandeln, als sei er Ghibelline. Auf diese Weise ausschließen nannte man ammoniren. Man ammonirte die besten Männer der Republik, zuweilen Männer, deren Namen schon zu einer zukünstigen Signoria — so bezeichnete man jest Prioren und Gonfaloniere — gezogen waren.

Die Verfassung bekam hierdurch einen oligarchischen Charakter, bem sich naturgemäß eben biejenigen widersetzen, die den vorherrschenden Geschlechtern sonst am nächsten standen. Ricci, Scali, Alberti und endlich auch daßjenige Haus, das die größte Rolle in Florenz zu spielen bestimmt war, die Medici, die aus dem Mugello stammten, — sie stellten sich an die Spige der popularen Interessen, um die Oligarchie zu brechen.

Salvestro be' Medici wollte dem Migbrauch der Ammonitionen, durch welche die individuelle Sicherheit gefährdet werde, ein Ende machen. Der Beschluß wurde gefaßt, die ursprünglich gegen den alten Adel gerichteten Ordnungen der Gerechtigkeit auch gegen die Oligarchen, die an dessen Stelle getreten waren, in Anwendung zu bringen. Salvestro versuchte das populare Element in den eingeführten Formen der Verfassung wieder zu beleben ; aber er hatte doch nicht die Stellung und das Ansehen, vielleicht auch nicht die Energie des Geistes, die dazu erforderlich gewesen wären. Er gab Anlaß zu einem Ausstand, in welchem sich nicht allein die Zünste wider die Regierung, sondern auch die Arbeiter wider ihre Weister und Brodherren erhoben; die Arbeiter nahmen einen selb-

<sup>1)</sup> Salvestro de' Medici: io oggi volevo sanare questa città dalle malvagie tyrannie de' Grandi e possenti uomini. Tumulto de' Ciompi scritto da Gino Capponi, bei Muratori Scriptt. XVIII, 1104.

ständigen Antheil an der Regierung in Anspruch 1). In diesem Tumult trat ein Augenblick ein, der die Republik mit völligem Umsturz bedrohte. Sen deshalb aber schug Alles sehl: aus der Mitte der Empörten selbst ging eine Reaktion hervor, durch welche die Versassung im Sanzen und Großen aufrecht erhalten wurde. Und wenn man dem Volke einige Zugeständnisse gemacht hatte, so wurden diese abermals nach und nach wieder zurückgenommen.

Alle die folgenden Bewegungen von 1387, 1393, 1397, 1400 führten nur dahin, diejenigen, welche der Partei des Bolkes zugethan gewesen, ihres Ansehens zu berauben; die kaufmännische Oligarchie setzte sich so vollkommen in Besitz, wie es vor 1340 der Fall gewesen war.

Was sie darin besonders befestigte, war eine Reihe großer Erwerbungen, die ihr gelangen. Es stimmt mit ihrer Natur sehr gut zusammen, daß sie Eroberungen zu machen begann, als sie die Waffen aus der Hand legte.

Die Eroberungen waren Folgen nicht ber Tapferkeit, sonbern bes Reichthums, wie dies die Florentiner selbst anerkannt haben. In dem Proömium der Statuten der Consuln des Meeres sagen sie: "Durch Ausübung der Raufmannschaft sind von den florentinischen Bürgern unzählige Güter erworden worden, mit denen sie nicht allein Baterland und Freiheit beschützt, sondern auch ihre Republik vergrößert und viele Städte, Fleden und Ortschaften mit gerechten Ansprüchen an sich gebracht haben." Es war ein Verein vorwaltender kausmännischer Häuser, welcher Florenz zugleich groß machte und beherrschte: sie erwarben die auswärtigen Bestungen, ihre Weltverbindungen machten Handel und Credit erst möglich; jene z. B. durch die Aemter, welche neu geschaffen wurden, diese durch den anwachsenden Berkehr kamen ihren Mitbürgern zu Gute. Aber die ausgedehnten Besugnisse, die sie sich anmaßten, erhielten zugleich auch eine Gährung im Bolke.

In der Menge war immer das Gefühl, daß ihr Unrecht geichehe, und es kam nur darauf an, daß einmal ein anderes Ober= haupt stark genug wurde, um fich an ihre Spige zu stellen.

Ein solches ging abermals aus bem Hause Medici hervor. Giovanni di Bicci be' Medici, ein entfernter Berwandter Salvestros, war durch gludliche Handelsgeschäfte reich geworden. Er war milbthätig, verständig, ruhig und liebte nicht, in ben

<sup>1)</sup> Rebe von Simoncino a. a. D. S. 1112.

Balast zu geben und an ben Geschäften Theil zu nehmen. Aber fein Reichthum und feine Art und Beise zu fein, verschaffte ihm Autorität. "Als ich arm war," fagt er 1), "gab es feinen Bürger, ber mich hatte tennen wollen, und die Republit bachte nicht an mich. Richt bie Republit bat mir Reichthumer gegeben, fonbern die Reichthumer haben mich in der Republik groß gemacht." Ueber ben Aufwand, ben ein gegen die Ansicht Giobannis unternommener Krieg verursachte, und die Kosten, die zu beffen Fortsetzung erforberlich waren, fam es zu lebhaften Frrungen unter ben Oligarden felbst und zu einer ernstlichen Entzweiung zwischen ihnen und dem Bolke. Hauptsächlich unter der Mitwirkung Giovannis be' Medici geschah es, bag in den Rathen bes Popolo bie Einrichtung eines Catafters burchgesett wurde, bas beißt eine Beftimmung ber zu bem Rriege erforberlichen Auflagen nach bem Bermögen eines Jeben. Wie fehr bie machtigften Burger babon betroffen wurben, fieht man baraus, bag ber angesebenfte bon Allen, Niccolo da Ugano, beffen Beiträge nie über 16 Fiorini gestiegen, jest 250 gablen mußte.

hierüber bildete fich eben um Ugano ber eine Partei, bie man bie uzzaneste nannte, beren Berfammlungen zuweilen auf fiebzig Baubter ftiegen. Sie machten ben Anspruch, bag, wie bie Republit burch ihre Altwordern gegründet worden, so auch die Commune eben durch fie gebildet werbe. Es waren die Männer, welche in der letten Epoche die Regierung geleitet hatten. Uzzano hielt fie nochim Raum; nach beffen Tode übernahm Rinaldo begli Albizzi ihre-Kührung, ber selbst einem ber vornehmften Geschlechter angehörte, wie benn Biero begli Albiggi bor bem Tumult ber Ciompi, ebensonach bemselben und zwar im Gegensat gegen bie Mebici eine große Rolle gespielt hatte 2). Rinalbo hatte fich neutral gehalten: benn unter ber Autorität eines Anberen wollte er nicht fteben. Die Bartei war ber Meinung, daß ber Popolo aus lauter von ben benachbarten Bebieten bereingezogenen Menschen, die eigentlich nur zu dienen beftimmt gewesen, bestehe und tein eigenthumliches Recht in Anipruch ju nehmen babe.

An der Spite dieses herabgewürdigten Popolo aber erschien nun Cosimo de' Medici, der Sohn Giovannis, der bessen Reichthümer geerbt hatte, ihn aber an Thatkraft und Ehrgeiz bei weitem übertraf. Er wurde dadurch besonders angesehen, daß er in vornehmen Berwandt=

<sup>1)</sup> Cavalcanti, Istorie Fiorentine (Florenz 1838). I. S. 97.

<sup>2)</sup> Reumont, Lorenzo be' Mebici I. S. 29.

schaften stand und einige Mitglieder der anderen Partei von Bebeutung, unser denen wir Guicciardini und Soberini sinden,
ihm beitraten. Auch die Popolanen, die er führte und die jest
das Uebergewicht hatten, ließen sich dazu verleiten, einen Krieg zu
unternehmen, der aber ebenso wie der vorige mislang und ebenso
eine sehr empfindliche Reaction in der Varteistellung berbeiführte.

Da ift es nun zu einer großen und für alle Folgezeit entscheibenben Krisis gekommen. Durch bie Bemühungen Albizzis warb eine Signoria zu Stande gebracht, Die zwar nicht bem Anschein, aber bem Wefen nach ben Dligarchen bollig ergeben mar; fie magte es, Cofimo festzuhalten und berief eine jener tumultuarischen Bolisberfammlungen, die man Barlamente nannte, in ber die Oligarchen vollkommen bie Oberhand bekamen. Cofimo mußte es noch für ein Blud halten, bag er nur verbannt marb, mas allein baburch erreicht wurde, daß er einige ber wirksamsten Gegner burch Gelb gewann; er felbft fpottete ihrer leicht zu befriedigenben Sabsucht. In ber Bartei waltete überhaupt nicht mehr bie frühere Bucht und Energie, Albiggi tonnte fie nicht zu burchgreifenden Dagregeln bewegen: die alten Granden wurden nicht rehabilitirt, wie er porschlug, die Wahlbeutel nicht erneuert, wie er forderte: benn ihm selbst trauten bie Nebrigen nicht, ba er nicht immer Eigentlich in ber Berbanauf ihrer Seite gestanben batte. nung gelangte Cofime be' Medici ju bem überwiegenden Ansehen, das die Größe seines Sauses begründet bat: die Signoria, die ibn verwiesen batte, konnte ibn bod nicht entbebren, fie blieb mit ihm in Correspondenz. Auch in feiner Abwesenheit übte er auf seine Bartei einen Alle jusammenhaltenben Ginfluß aus. Dhne viele Mübe, burch ben natürlichen Lauf ber Dinge geschab, baß im Jahre 1434 eine Signoria eintrat, bie aus Anhängern Cosimos bestand. Um ihren Beschlüffen zuvorzukommen, unternabmen die Ugganesten unter Rinaldo's Führung, fie mit Bewalt gu sbrengen. Sie erschienen mit ihren Bauern und ihrem Anhange aus bem Stadtvolke, um ben Balaft ju fturmen; allein auch auf ber anderen Seite war man bewaffnet. Es schien zu bem blutigften Rampfe tommen ju muffen. Die Robili brobten, bie Beiber und Rinber ber Signoren auf ihre Tartichen zu binden, fo bag biese zuerft von den Baffen getroffen werben mußten. Aber bagegen ließen die Popolanen vernehmen, fie murben bie Stragen mit Leichen und bie Paläfte mit Wittwen anfüllen. Inbem Alles zu offenem Rampfe fich bereitete, zeigte fich boch in ber ftabtischen Dli=

garchie ein auffälliges Schwanken: Balla Strozzi, ber herbeigekommen war, um zur Seite ber übrigen ben Rampf zu bestehen, zog es nach ber hand vor, sich nach Haufe zu begeben !): worauf Rinaldo nicht zum Angriff zu schreiten wagte. Unter Bermittelung bes Papstes Eugen, der sich gerade in der Stadt besand, ging er einen Bertrag ein, dessen Folge war, daß sein Anhang sich auflöste. Die Partei der Oligarchen konnte sich dann nicht länger behaupten; die Partei des Popolo kam empor, sie hatte bereits einen Führer, der nur nicht gegenwärtig war.

Indem sich die ganze städtische Menge für die Signorie erklärte, rückten ein paar Tausend stolze und trozige Bauern aus dem Mugello heran, um sich dei dem Palast der Medici aufzustellen. Auf Beranlassung der Signorie, die Cosimo hatte wissen lassen, daß er Nichts gegen ihren Willen thun wolle, sührte Bartolommen Orlandini die Compagnie Nicolos da Tolentino, die immer Cosimo ergeben gewesen war, in die Stadt und besetzte die Rugange des Balastes?

Die große Glode läutete zum Parlament, es war am Richaelstag (29. September) 1434. Das Bolk kam herbei, zahlreich und ganz in Wassen 5). Eine neue Balia wurde ernannt und Alles widerrusen, was in dem letzten Jahre verordnet worden war, namentlich der damals gegen die Medici gefaßte Beschluß; die Formen der Republik wurden dabei möglichst gewahrt, Signoria und Popolo waren auf Seiten der Medici.

An bem nämlichen Tage, am 5. October, und in ber nämlichen Stunde, in ber Cosimo vor Einem Jahre bas florentinische Gebiet verlassen, trat er jest wieder in dasselbe ein. Des folgenden Tages nach Sonnenuntergang, dem versammelten und ihn erwartenden Bolke auf einer Nebenstraße ausweichend, gelangte er in den Palast

- 1) Bas Machiavell in den Istorie Fiorentine von dieser Sache erzählt, ist in Bezug auf die Thatsachen aus Cavalcanti (I, 572) herübergenommen, eigenthümlich jedoch in den Motiven.
- 2) Ricordi non Cosimo in Magni Cosmi Medicei vita, auctore Angelo Fabronio. III, S. 96.
- 3) Fecero parlamento in su la Piazza, dove sù tutto il popolo armato, che sù numero grandissimo. A. a. D. S. 102. Cambi, ber Gewährsmann von Capponi (Istorie di Giovanni Cambi in ben Delizie degli eruditi Toscani T. XX. S. 195) erzählt wörtlich: Feciono (i Signori) fermare le bocie e Ser Ugholino Pieruzzi fecie le parole al popolo, e chiese la balía pe' Magnifici Signori per loro parte, e venuto la bocie di al di sorse 850 ciptadini in circcha ne su roghato, e anullogoso ognaltra balia dal anno 1393 in quà.

und wurde von den Signoren als Freund und Berbündeter empfangen. Schon waren Rinaldo begli Albizzi, Beruzzi und viele Andere verbannt. Wie einst in den Republisen des Alterthums aus dem Kampse gegen die Oligarchen nicht selten derjenige zur Herrschaft gelangt ist, der das Bolk gegen sie ansührte; so bildete sich jest in Florenz eine Art von Berkassung aus, die sich wohl mit der älteren griechischen Thrannis vergleichen läßt, aber doch ein höchst eigenthümliches Gepräge hat.

Cofimo wollte nicht fein Bestehen bem Bufall überlaffen, wie feine Borganger in ber Gewalt, er wollte fein Glud auf sicheren Grundlagen erbauen.

4 WA

Die neue Signoria für November und December ward ohne alle Bahl von der alten ernannt. Ein Gonfaloniere stand an ihrer Spize, Giovanni Minerbetti, ein Mann, wie Cavalcanti sagt, mehr unternehmend als vernünftig, welchem Beschäftigung auch im Bösen lieber war, als ruhig zu sigen. Es begannen die großen Berbannungen; alle, die einen Antheil an der Entsernung Cossmos oder an dem Widerstand gegen seine Rücksehr gehabt, wurden verdannt; Balla Strozzi half es nichts, daß seine Unthätigkeit so viel zu den glücklichen Ersolgen seines Gegners beigetragen; zugleich mit seinem Sohne wurde er nach Padua verwiesen. Niemand ward geschont, der sich zu den Gegnern Cosimos gehalten.

Hiermit aber war man noch nicht zufrieden; ganze Geschlechter und zwar solche, die zu den vornehmsten gehörten, wurden auf immer für unfähig erklärt, ein Amt zu bekleiden. Dagegen wurden Die zurückberusen, die seit der Reaktion gegen die Bewegung von 1378 vertrieben worden waren. Cosimo schuf zehn Accoppiatoren, um die Bahlbeutel für Signoria und Collegio d. h. die Gonfalonieren der städtischen Miliz vollständig zu erneuern. Obgleich er nur ihm ergebene Namen in diese Beutel aufnahm, so ließ er doch auch nacher die Accoppiatoren bestehen, um die Bahlen nach Gutdunken zu reguliren. So gelangten die öffentlichen Aemter mehr oder minder sämmtlich unter seinen Einfluß.

Diesen Zustand, ben man mit bem Worte Stato bezeichnete, zu behaupten, wurden bie Acht ber Guardia mit bem Rechte ernannt, über Gut und Blut Aller zu richten, die wider benselben handeln oder auch nur reben würden. So weit war es schon, als

<sup>1)</sup> Era uomo più baldanzoso che ragionevole; il quale commendava più l'esercizio nel male, che il riposo nella quiete. Cavalcanti Bb. I. ©. 612, B. X. c. 20.

b. Rante's Werte. XL. XLI. - 1, u. 2. Gefammtausg.

mit bem Januar 1435 Cosimo be' Medici selbst Gonfaloniere wurde. Er hütete sich wohl, Jemand Unrecht zu thun, er versbannte Niemand; er ließ die Bewaffneten, von benen der Balast bisher besetzt gewesen war, abziehen; sein Shrgeiz war, nach vollsbrachter Beränderung den Frieden herzustellen.

Aber die Maßregeln, die im Augenblick ergriffen waren, ershielten fich: weber die Stimme des Bolkes, noch auch das Loos entsiched über die Besetzung der Aemter; die Accoppiatoren, unmittelbar unter dem höchsten Einfluß, ernannten dazu.

Bohl bestand nun bie Republit; Cofimo ließ ben Burgern in ben untergeordneten Kreisen eine gewisse Freiheit, aber Alles, was bas Wefen ber Regierung ausmachte, behielt er in feinen Sanben. Man wollte bemerken, daß er felbst bie Freunde, burch beren Bunft er emporgekommen, boch in gewiffe Schranken zu bannen suchte, in benen fie ihm nicht gefährlich werben tonnten; bagu habe er fich seines Einfluffes auf bie Bestimmung ber Auflagen bebient. Die Freiheit batte vor Allem in ber unbeschränkten Bahl ber Magistrate Diefe aber wurben nun nach bem Dafürhalten eines bestanben. Dberhauptes, bem gleichwohl feine bestimmte Autorität übertragen worben war, eingesett. Cofimo ftand an ber Spite ber popularen Aber bie Ibeen ber republikanischen Freiheit murben burch ihn nicht realifirt: benn bas wurbe auch feinen Gegnern ju Gute gekommen sein. In die Republik kam baburch ein monarchisches Element, bas in Cofimos Berfonlichkeit einen großartigen Musbrud fanb.

Er war ber reichste von Allen, so baß er viele in ihren Geschäften unterstützte, zuweilen selbst seine Gegner, benen er in ihren Berlegenheiten aushalf; der angesehenste im Auslande, so daß Benebig seinen Bund mit Florenz gleichsam persönlich mit ihm geschlossen zu haben schien, und auch Franz Sforza sein glückliches Auskommen, das er ihm vornehmlich dankte, zu seinen Gunsten brauchte.

In der Stadt hatte Cosimo nach Allem, was geschehen war, boch keine leichte Stellung. Trot der Imborsationen traten mißliebige Wahlen ein. Die Verjagten, die sich zuweilen zu Bersuchen, ihre Rücklehr mit Gewalt der Waffen zu erkämpsen, ermannten, aber geschlagen wurden, hatten doch immer Freunde und Bersbündete in der Stadt. Im Jahre 1458 war wieder ein Parslament erforderlich, um eine neue Balia zu erwählen, welche sehr ausgebehnte Besugnisse erlangte. Die Accoppiatoren, deren man eine Zeit lang entbehren zu können geglaubt hatte, wurden

auf eine Reibe von Jahren wieber eingerichtet. Jene Ribolfi, Bitti, Acciajuoli, Reroni, welche ben nachften Rreis bon Cofimo bilbeten, hatten immer bie wichtigsten Auftrage und bie einträglichsten Memter. 3hr Berhalten erwedte vieles Migbergnügen. "Gie wollten", fagt Cambi, "bie Gier allein in ihrem Korbe haben". Cofimo felbft bagegen gab feinen Unlag ju Rlagen biefer Urt. Er wibmete bem Schulbenwesen ber Stadt eine forbernbe Aufmertfamteit, fo bag Die Rinfen bes Monte Comune bon 10 bis auf 30 Procent ftiegen; ein anderer Monte, ber gur Aussteuer ber Tochter bestimmt war, fing wieber an ju gablen. Ueberhaupt ftellte fich ber alte Boblftand allmälig wieber ber; man hatte Belb und reiche Baarenlager bon jeber Art. Die Saufer und Guter fliegen im Breife. Man fab nichts als Feste, glanzenbe Reprasentation, Die Frauen mit Berlen und Ebelfteinen geschmudt, Die Manner in Seibe und feines Tuch gefleibet. Mannichfaltige Bauwerte erhoben fich, welche bie Bewunderung ber nachwelt bilben; viele von ihnen bienten firchlichen Zweden. Inbem Cofimo biefe im Muge behielt und for= berte, war er boch jugleich bon ben 3been ber großen Philosophen bes Alterthums ergriffen; noch unmittelbar bor feinem Tobe ließ er fich bon Ficinus bie platonifchen Ibeen über bas Gine und Unvergangliche bortragen. In feiner Stellung bat er fich breißig Sabre lang behauptet; noch mabrend feiner letten Rrantheit bat er bie Unge= legenheiten ber Republit verwaltet und zugleich feine merkantilen Befchafte mabrgenommen. Dan tennt ben Lobfpruch, ben Biero, fein Gohn, ihm gewibmet bat 1), ale bem angefehenften Manne, welchen bie Stadt jemals gehabt; er rubmt feine Thatigfeit nicht allein in ben politischen, fonbern auch in ben mertantilen Geschäften. Biele Burger hatte er reich gemacht burch feinen Sanbelsberfebr; er war nicht allein ein weiser, sonbern auch ein glücklicher Raufmann2), auch feinem Saufe binterließ er große Reichthumer. Cofimo mar burch öffentliche Urfunde als Bater bes Baterlandes bezeichnet worben; feine Rachtommen bewahrten bas Dofument bierüber auf bas forgfältigfte auf. Db fie aber auch fabig fein wurben, bie Stellung, die er gegrundet batte, ju behaupten? Es ift die Frage, welche bie Geschichte von Florenz und Tostana entschieben hat.

Rach bem Tobe Cofimos 1464 erfolgte eine Spaltung ber Bartei, bie fich um ihn gebildet hatte. Reroni, Acciajuoli, Niccolini festen fich

<sup>1)</sup> Bei Kabroni, Magni Cosmi Medicei vita III. S. 253 ff.

<sup>2)</sup> Fù non solamente savio, ma bene avventurato mercatante.

unter Führung Luca Pittis ber bisher bas meiste vermocht hatte, bem älteren Sohne Cosimos Piero entgegen; Ribolsi, Guicciardini, Pazzi, Cordinelli hielten zu Piero. Jene verlangten die Abschaffung der von Cosimo getrossenen, die alte Freiheit beschränkenden Ginzichtungen; diese betrachteten das Fortdauern derselben als unerläßlich. In dem Gegensatz der beiden Parteien schien es oft, als müsse Sache mit den Wassen ausgemacht werden. Aber es lag gleichsam in der Natur dieser Republik, daß sie inmitten der Krisen dies Neußerste vermied. In einem neuen Wahlkampf zeigte sich, daß Piero doch die Oberhand hatte. Die Signorie wurde wieder aus seinen Anhängern gebildet, und da dies Widerstand fand, ein Barlament berusen, das abermals eine Balia wählte, welche die Ernennung der Magistrate auf weitere zehn Jahre festsetze und über die vornehmsten Gegner die Verbannung verhängte.

Bas nun aber bei bem Tobe Cosimos erfolgt war, wieberholte fich nach bem Tobe Bieros (1469). Um feine Cohne Lorenzo und Giuliano vereinigte fich unter Tommaso Soberinis Führung eine ftarke Bartei, die selbst baburch nicht erschüttert wurde, daß bie taufmannischen Geschäfte schlechter zu geben anfingen; bie Freunde bes Haufes, früher von ihm unterftütt, tamen ihm jett mit anfehnlichen Gelbleiftungen zu Gulfe, wogegen bann wieber bie angefehnsten Bürger in ben wichtigften Angelegenheiten zu Rathe gezogen und zu Ehrenstellen beförbert wurden. Nicht Alle aber wollten fich in biesen Kreis, ber boch eine Art von Unterordnung in sich schloß, bannen laffen. Die reichsten unter ihnen, die Bazzi, obwohl Berwandte der Medici, geriethen in offenen Widerspruch mit ihnen. Die vornehmfte Differeng betraf ein Gelbgeschäft mit Papft Sixtus IV., bas die Bazzi gegen den Bunsch ber Medici unternommen hatten. Auf ben Nepoten bes Bapftes Girolamo Riario fich ftupend, faßten bie Pazzi ben Gebanken, bie Mebici ju fturgen. Sie wagten nicht, fich ihnen auf bem Weg, ben bie Republik möglich machte, entgegenzuseten; fie gingen ben beiben Brübern unmittelbar zu Leibe. Sie bebienten fic alter Bertraulichkeit, bes ehrwürdigften Ortes, ber Kathebrale bon Florenz, einer hochbeiligen Sandlung zur Ausführung ihrer bunkeln 3mede. Aber fie erreichten biefelben nicht; nur ben minber bedeutenden ber beiben Brüber ichafften fie aus bem Weg; Lorenzo, bem ihr haß bei weitem am meiften galt, ward burch Beiftesgegen= wart, Leibesftarte und sein gutes Glud errettet. Das miggludte Atten= tat nun ift bem Entel nicht viel weniger zu ftatten gekommen, als bem Großbater bie Berbannung; bas Bolf ftromte bor bem Balaft. ber Medici zusammen, um Lorenzo zu sehen und begrüßte ihn, als er sich zeigte, mit Jubel. Das unregelmäßige Principat, das er inne hatte, bekam dadurch eine Art von Bestätigung; er war der widerswärtigsten Nebenbuhler erledigt und zugleich wurde ihm bewilligt, zu seiner Sicherheit mit bewassnetem Gesolge einherzugehen, wie einst in Athen dem Pisistratus bei einem ähnlichen Conflikt auf sein Wort Reulenträger bewilligt worden sind.

Lorenzo wurde nun auch äußerlich bas Oberhaupt ber Republit : feine Freunde, die ihm bisher gleich gewesen, geriethen in eine untergeordnete Stelle. Das batte aber Alles umfomehr zu bedeuten, ba bie auswärtigen Ungelegenheiten fich in Folge jenes Ereigniffes in einer Beife verwidelten, wie fie bisher noch nicht vorgefommen war. Bie bie Baggi ben Nepoten bes Bapftes ju ihrem Berbunbeten gehabt hatten, fo nahm ber Bapft im Fortgang bes Rampfes, um bie gegen bobe geiftliche Bürbenträger ausgeübte Gewalt zu beftrafen, gegen Lorengo Bartei und fprach ben Bann über ibn und alle feine Un= hänger aus. Aber bie Florentiner betrachteten bie Sache Lorenzo's als ihre eigene, mas nicht ohne Gefahr für fie mar, ba ber Bapft nicht allein eine Dacht bon Bebeutung befaß, fonbern auch ben Ronig von Neapel, Ferrante, auf feiner Geite batte. Ein Rrieg brach aus, in welchem Anfangs Mailand und Benedig auf die Seite bon Floreng ftanben, ohne jeboch einen fichern Rüchalt ju gemabren; in Rurgem fab fich Floreng ohne Beld, ohne Berbunbete und in außerfter Gefahr. Lorengo war ber Mann bagu, biefe Befahr ju bestehen, er faßte ben außerorbentlichen Entichluß, fich perfonlich aufzumachen, um feinen gefährlichften Feind, Konig Ferrante von Neapel, für fich zu gewinnen. Man bemerkte auf ber Reife, bag er zwar bei Tage bie beitere Munterfeit zeigte, bie ihm eigen war, aber bei Racht bon ber Beforgnig, bag er fich in eine Befahr begebe, in welcher er umfommen fonne, beimgefucht wurde. Geine Bermegenheit führte ibn jum Biele: er ichlog mit Ferrante eine Freundschaft, welche für bie Berhältniffe bon Stalien maggebend murbe; nach wohlausgeführtem Bert murbe er bei feiner Rudfehr in feine Baterftabt mit berglichem Beifall begrüßt. Much ben geiftlichen Baffen bes Bapftes gegenüber, bie fich hauptjächlich gegen Lorengo, ber ein Tyrann fei, richteten, hielt bie Stadt treulich bei ihm aus; bas Emporfommen bes papftlichen Repoten Birolamo Riario lief bem ftabtifchen Intereffe ebenfo entgegen, wie bem bes Saufes Mebici. Lorenzo leiftete bemfelben oftmals, 3. B. bei ben Bebrobungen ber Bitelli in Città bi Caftello gludlichen Biberstand; vor Allem durch ihn wurde im Jahre 1482 ber Angriss, den der Kapst in Berbindung mit den Benetianern auf Ferrara unternahm, hintertrieben; eben durch die Unterstützung von Florenz behauptete sich Ercole I. von Este in seinem Herzogthum. Daß die Florentiner Bietrasanta über Lucca, Sarzana über Genna behaupteten, geschah vornehmlich durch Lorenzo, dessen städtische Autorität hierdurch um so tiesere Burzeln schlug. Er versämmte nicht, dieselbe auch durch zweadeienliche Einrichtungen zu besestigen.

Benn Cosimo biejenigen, welche seit seiner Rückunft in ben höchsten Bürden gesessen, in einen Rath der Hundert vereinigt hatte, welcher den Uebergang der von seiner Berwaltung genommenen Beschlüsse in die unteren Kreise vermittelte, so ging Lorenzo auf diesem Wege noch weiter: er bildete drei aus seinen Anhängern bestehende Rathsversammlungen, den Rath der Siedzig, aus denen, die als Gonfalonieren di Giustizia, den der Hundert aus denen, die zugleich als Brioren, den der Zweihundert aus solchen, die überdies in dem Collegio, das die städtischen Gonfalonieren umfaste, und in wenigen anderen höheren Aemtern gesessen datten. Die Ritglieder des Rathes der Siedzig wurden auf Lebenszeit ernannt; sie schienen dem Hause Medici eine seste Stellung auf immer zu sichern.

Doch war Lorenzo entfernt bavon, biefe Rathsversammlungen wirklich zu Rathe zu ziehen ober auch ben republikanischen Magistraten eine eigentliche Selbständiakeit zu laffen. Es ist einmal porgekommen, daß ein Gonfaloniere andere Beamte, die ein Berfeben begangen hatten, ammonirte: Lorenzo gerieth barüber in eine gewisse Aufwallung: benn was solle baraus werben, wenn die Autoritat der Signorie sich einmal ihm entgegen sete: nur Sicherheit seiner Berson und seines Stato bielt er für nothwendig, ben zu ammoniren. welcher die Ammonition ausgesprochen hatte, sobald berfelbe aus bem Amte getreten war. In bem Stato, in biefer engeren Bebeutung gefaßt, liegt bas eigenthumlichfte Inflitut biefer Republit; ber Stato bestand aus ben großen Familien, die fich feit Cosimo mit ben Redici verbunden hatten; er bildete eine Genoffenschaft der mächtigften Baufer, Die gleichsam im Ditbefit ber herrschaft war, ohne boch felbft bie Regierung auszusiben. In ben wichtigften Geschäften gog Lorenzo nur diefe zu Rathe; man gab ibre Anzahl auf zwanzig an. bie beftunterrichteten gablen nur fiebzehn. Die genannten Rathsversammlungen und die Ragistrate waren mehr bas Bertzeug ber Regierung, als bag ber Rert berfelben in ihren Sanden gewesen ware. Lorenzo trug Sorge, bag Niemand empor fam, burch wel-

den feine Autorität erschüttert werben fonnte. Dbgleich bie Berwaltung burch bie Ragistrate und in ber Form ber alten Freiheit geführt wurde und die oberfte Regierung felbft feine ftabile Form hatte, fo mar es bod nicht anbers, als bag Alles bon bem Billen und Bint Lorengos felbft abbing. Much unter ben bor= nehmen Gefdlechtern jog er bie minber felbständigen nicht felten ben anderen vor. Die Bermandtichaften, welche biefe unter einander ein= gingen, maren ein Begenftanb feiner fortwährenben Aufmertfamteit: feine Bermählung batte ohne feine Genehmigung vollzogen werben burfen. In Die Rathe jog er auch Leute von geringer Berfunft, Die bann in den besonderen Geschäften oft bie Oberhand hatten. Alle Ernennungen gingen bon ihm aus. Ber ein Amt baben wollte, bat ibn barum; auch bie Beiftlichen folgten ber Bewohnheit, bei bem Eintritt in ihre Aemter sich ihm vorzustellen. Er war in ber That ein Fürst, ohne biesen Namen zu führen. Damit bing es aber wieber jusammen, bag bie taufmannischen Beschäfte bes Saufes auch unter ihm einen weniger guten Fortgang hatten, als felbst unter feinem Bater. Brabe ber Aufwand, ben Lorenzo aus politischen Rücksichten anordnete, überstieg die Rrafte ber naben ober fernen Bankbäuser, die ibm geborten: er tam ofter in ben Kall fich bes Beldes ber Stadt zu bebienen. Die Magnificeng, bie ihm feinen Beinamen gegeben bat, ging über bie Stellung eines Bribatmannes binaus, seine Sandlungen laffen fich nicht mehr unter biesen Begriff einengen. Er wollte mehr bet erfte florentinische Burger, als ber erfte florentinische Raufmann fein; bie iconften Befigungen (bei Visa und Volterra breitete er sie aus) mußten ihm geboren; er mußte ben erlefenften Marftall haben, Die trefflichfte Jagb, Die feltenften Ebelfteine, Die reichften Sammlungen. Sein Ehrgeis war auch die ausgezeichnetften Manner in jedem Fache um fich zu haben. Mls er bie Universität Bifa wieber erneuerte, bemertte man ibm, fie werbe fich boch nie an Babl ber Studirenden mit Babua ober Pavia meffen können; er antwortete, es fei ihm schon genug, wenn sie nur bas vorzüglichste Professoren - Rollegium babe. Für die Runft bilbete Florenz eine Art von Metropole: Lorengo's Urtheil war fo treffend, bag bie Runftler um feinen Beifall wetteiferten. Gin hochgewachsener Dann von schwarzem Saupt= haar, fabler Befichtefarbe, beffen Stimme meiftens einen beiferen Ton hatte; liebenswürdig im Umgang, in ber Discuffion icarf= finnig und berebt. In Sachen ber Regierung liebte er . fich furg auszudruden; er verlangte, bag man feinen Wint verftebe. Sein

Bille war allmächtig in ber Stabt. Guicciarbini merkt an: feit bem Berfall des römischen Reiches habe es nirgends und niemals Bürger von fo großer Autorität gegeben, wie Cofimo und beffen Entel Lorenzo. Der vornehmfte Unterschied zwischen biesen beiben großen Bürgern möchte darin liegen, daß ber jüngere weniger ein auter Geschäftsmann bes Saufes war, aber feine Familie zu vornehmeren Berbindungen erhob, als ber ältere. Seinen alteften Sohn vermählte er mit einer Dame ans der Familie der Orfini, Alfonfina, Mit Babft Innozens VIII. war er in enge Familienverbindung getreten; eine feiner Töchter vermählte er mit bem Sohne biefes Bapftes, Francesco Cibo, und machte bann allen feinen Ginfluß auf ben Bapft geltend, um fur biefes Baar eine aute Ausftattung auszuwirlen. Sein zweiter Sohn, Giovanni, wurde in das Cardinal-Collegium aufgenommen. Dan meinte, Lorenzo konne über ben romischen Hof bisboniren. Auch unter Lorenzo war Florenz in jener Blutbe. welche die volle, durch den Frieden gesicherte Thatigfeit hervorbringen fann. Man wußte es bemfelben Dant, daß er das Gebiet erweiterte, bie Safen und Grenaplate befestigte und mit Reapel fowohl, wie mit Mailand in ein gutes Bernehmen getreten war. In ber Berwaltung ber äußeren Angelegenheiten liegt vielleicht fein vornehmftes Berdienft. Er verftand es das Gleichgewicht und ben Frieden unter ben italianischen Fürsten zu erhalten, nicht ohne bie größten Schwierigleiten; er bat wohl gefagt, er wunsche ein balbes Sabr verborgen zu bleiben, um nichts von ihren Zwiftigkeiten zu boren. Aber es gelang ihm, fo lange er lebte, bem Ausbruch berfelben borgubeugen. Gein Rame ift mit jener Epoche, in welcher Stalien von biretten Ginfluffen fremdländischer Botengen frei mar, unauf= löslich verknüpft.

### Zweites Capitel.

## Piero Medici und die Staatsveränderung von 1494.

Wenn der Uebergang von einer Regierung zur andern selbst in der erblichen Monarchie die Berschiedenheit der Spochen begründet, wie viel wichtiger und schwieriger ist es in der Republik, einem mächtigen Oberhaupt einen Rachfolger zu geben, der ihn wirklich sortsetze. Wiewohl Florenz Republik war, so lag doch ein Moment für die Erblichkeit der Gewalt darin, daß jene Genossenschaft der vornehmsten Geschlechter bestand, welche die Autorität zu theilen sich berechtigt glaubte, aber sich daran gewöhnt hatte, ein Obershaupt anzuerkennen, dessen Ansehen auf einem großen Besitz und der Gewohnheit einer indirekten Gewalt beruhte.

Nach Lorenzo's Tobe wurde nun Piero ohne Schwierigkeit durch die vornehmen Geschlechter, die Magistrate und die allgemeine Beistimmung als Oberhaupt der Republik anerkannt. Die benachbarten Fürsten begrüßten ihn in dieser Sigenschaft, gleich als könne es nicht anders sein.

Allein wie schon bei dem Eintritt des älteren Biero und hernach gegen Lorenzo selbst unter den nahen und befreundeten Geschlechtern ein starkes Auswallen der republikanischen Gesinnungen hervorgetreten und nur mit Anstrengung und Gefahr beseitigt worden war, so ließen sich auch unmittelbar nach Pieros Eintritt ähnliche Regungen bemerken. Bu den vertrautesten Freunden Lorenzos hatten Paol Antonio Soderini und Bernardo Rucellai gehört und an dem Regiment Theil gehabt, aber schon unter Lorenzo waren sie dadurch verletzt worden, daß dieser sie weniger consultirte als einige Bertraute von Berstand und Geist, die aber von niederer Her-

funft waren 1). Unter Lorenzo war die Autorität durch die Intelligenz aleichsam geheiligt worben; was aber unter ihm gebulbet werben tonnte, ichien unerträglich unter bem Nachfolger, ber bie burger= lichen Tugenben feines Baters nicht befaß, fich vielmehr in ben Meukerlichkeiten bes Lebens eines jungen Fürsten gefiel. Soberini und Rucellai ftellten ihm bor, bag er nur unter Begunftigung ber Mitglieder bes Stato, b. b. bes ariftofratischen Elementes fich werbe behaupten konnen. Unbere aber, unter benen ber Cancelliere Bibbiena als der vornehmfte erscheint, entgegneten, daß er gerabe auf biefe Beise zu Grunde geben konnte. Ihnen schien bas Beil allein in dem Uebergewicht ber einheitlichen Bolitik zu liegen, Die bisber beobachtet worden mar. Zwei geiftliche herren traten bier= bei einander entgegen; ber Bischof von Arezzo, Gentile, ber alte Lehrer Lorenzos, beffen Rathichlage bei biefem immer viel vermocht hatten, jest aber bon Biero ebenfo boch angeschlagen wurden, und Francesco Soberini, Bischof von Bolterra, Bruber Baol Antonios, welcher bie Partei ber beiben Digbergnügten nahm. letteren gruppirten sich balb bie übrigen Mitglieber bes Stato, bie burch Familienverbindungen mit bem reichen Saufe ber Strozzi und noch mehr burch bie Stellung ber jungeren Linie ber Medici Rüchalt gewannen. Cofimo ber Alte und beffen Bruber Lorenzo, beibe Sohne bes Giovanni, genannt Bicci, hatten ihre Beschäfte gemeinschaftlich betrieben. Nachdem aber ber Lettere verstorben und beffen Sohn Bier Francesco zu männlichen Jahren gekommen. war das Bermögen getheilt worden und biefem die gange Sälfte beffelben zugefallen. Dan meinte in der alteren Linie, daß bie jüngere bei ber Theilung bevorzugt worden sei. In den folgenben Beiten, in welchen bie altere fo viele Gefahren zu besteben, so viel Aufwand zu bestreiten hatte, war die jungere zu größerem Reichthum gelangt, womit fich bann naturgemäß ber Anfpruch auf einen angemeffenen Antheil an ber Regierung verband. Die Göbne Bier Francesco's, Giovanni und Lorenzo, faben es ungern, daß Biero fich weit über fie erheben folle: fie gesellten fich ben unqu= friebenen Beichlechtern bei.

So bilbete sich eine Opposition gegen Biero, die auch balb in der Berwaltung der auswärtigen Angelegenheiten jum Borsichein kam. Bemerken wir die erste Regung derselben, obwohl sie an sich unbedeutend ift.

<sup>1)</sup> Cerretani, quel che più offendeva che Lorenzo aveva nei s egreti pubblici introdotto alcuni benchè di gran giudicio ignobilissimi.

So eben war Alexander VI. auf ben papftlichen Stuhl gelangt und die Abficht gefaßt worben, daß ibn bie brei Berbunbeten Reapel, Mailand und Floreng burd eine gemeinschaftliche Gefanbticaft begrugen follten. Man ichreibt es bem Bifchof bon Areggo gu, bag biefes Borhaben nicht ausgeführt wurde, febr jum Berbruf Lobovicos bes Mohren, ber bamals in Mailand regierte. Balb nahm man mabr, wie weit aussebend biefe Differeng werben tonnte: ein bonaflifches Bermurfnig zwischen Reapel und Mailand brach aus, in weldem Biero auf die Seite bon Reapel trat, mabrend die Florentiner. Bornehme und Geringe, eine Berbindung mit Mailand lieber gefeben batten: benn an ber bortigen Regierung hatten fie feit Frang Sforga immer eine Stute gefunden. Run aber nahmen biefe Entzweiungen die größte Dimenfion an, die fich benten ließ. Lorenzo batte boch immer nur mit italienischen Streitigkeiten zu schaffen gehabt: jest wurden diese zu europäischen. Denn bereits sab man es tommen, daß die Frangofen einen Berfuch gur Biedereroberung bes Königreiches Reapel machen wurden. Sie wendeten fich auch an die Florentiner, bei benen fie besonders durch die beiden Söhne Bier Francescos Eingang fanden. Diefe nahmen ben frangofischen Gesandten in ihren Saufern auf und erklärten, als man sie barüber jur Rebe stellte, bag fie bem König von Frantreich durch Dienste und ehrende Diplome verwandt feien. wurden darüber gur Rechenschaft gezogen, aber, soviel man weiß. in Folge ber Rudficht, die auf einige Große genommen wurde. freigesprochen. Dag ihre Verbindung mit dem frangöfischen Sofe ungeahnbet blieb, that boch ber Ginheit bes Staatswesens, bie in beffen Politit bestand, nicht wenig Gintrag. Die innere Barteiung griff in bie außeren Beziehungen ein.

Im Jahre 1494 setzte sich nun König Karl VIII, von Frankreich mit aller seiner Macht wirklich in Bewegung, um das Recht auf Neapel, das er von dem Hause Anjou überkommen hatte, durchzuschen. Da das in Neapel regierende Haus Aragon seine Ansprüche von Manfred, und König Karl VIII. die seinen von Karl von Anjou herleitete, so erneuerten sich gewissermaßen die Gegensätze des dreizehnten Jahrhunderts gegen Ende des funfzehneten; aber dabei waltete ein Unterschied von welthistorischer Bedeutung ob. Der päpftliche Stuhl, der einst die Anjou berusen, nahm nach einigem Schwanken gegen Karl VIII. Partei. Papft Alexander trat auf die Seite des aragonesischen Königs von Neavel

und felbst in die engste Berbindung mit ber spanischen Sauptlinie, ber Linie bes Saufes Aragon.

Da nun Florenz von jeher guelfisch gefinnt und auf ber Seite ber Franzosen gewesen war und auch jett diese Gesinnung festhielt, so war das Berhalten Bieros, der sich mit den Aragonesen und dem Bapst verbündete, von Anfang an mißliebig in der Stadt.

Als einen Fehler Bieros konnte man es wohl an fich nicht betrachten, bag er mit bem gragonefischen Saufe und bem Babite im Bunde blieb; benn es gereichte jur Behauptung ber Unabban= gigfeit Staliens bon einer fremben Dacht. Gehr zu bezweifeln aber ift es, ob ber umlichtige Lorenzo fo gang bas bynaftifche Intereffe bes Ronigs bon Neapel zu bem feinen gemacht hatte, wie Biero, ba es fich gegen Mailand richtete, mit welchem verbunden ju fein für Floreng nicht minber wichtig war, als mit ben beiben anberen Staaten. Die Anstrengungen ber Neapolitaner waren, wie berührt, gegen Ludwig ben Mohren gerichtet, ber feinen beffer berechtigten Reffen, ber ein Schwiegersohn bes Königs Alfonso von Reapel war, von der bochften Gewalt in Mailand ausschloß. König Alfonso war dabei in feinem Recht; allein batte er gefiegt, fo murbe er bas Saus Cforga fich unterwürfig gemacht und baburd bas Gleich= gewicht ber italienischen Staaten, auf bem alles beruhte, gerfprengt haben. 218 Oberhaupt ber florentinifchen Republit hatte Biero feinen Anlag, Ludwig ben Mohren aus Mailand zu berjagen. Diefes Borhaben aber gab ben unmittelbarften Unlag jur Berüber= funft bes Ronigs Rarl, worin Lobovico feine Rettung fab. Und auf ber Stelle zeigte fich bas Uebergewicht biefer Combination. Der feden Berichlagenheit Lobovicos, ber ben Mugenblid benutte, um Benua feiner Dberhoheit ju unterwerfen und in Mailand felbft, ba fein Reffe fo eben ftarb, bas Bergogthum in Befit ju nehmen, auf ber einen Seite, auf ber anbern bem Unternehmungsgeifte ber Frangofen, ihrem noch bon ritterlichen Untrieben burchbrungenen, aber zugleich militarisch im Ginne ber Beit geschulten Beere, waren bie verbundeten Staliener, die unter ihren fleinen Fehdichaften eigentlich vergeffen batten, mas ein wirklicher Rrieg bebeute, zu wiberfteben unfähig. Indem nun die neapolitanischen Streitfrafte bon bem oberen Stalien gurudwichen, gerieth Biero in Die größte Berlegenheit. Bei ben ermabnten Unterhandlungen mit ben Floren= tinern hatten die Frangosen zweierlei geforbert, einmal freien Durchzug burch bas florentinische Gebiet und Lieferung von Lebensmitteln, sobann aber auch ein Unleben. Beibes war abgelehnt

worden: bas erfte im Ramen ber Republik auf ben Grund, bag ihre geographische Lage ihr zur Pflicht mache, nach allen Seiten Rückficht zu nehmen; bas zweite burch ben Factor bes mebiceifchen Bankhauses in Lyon, obwohl bemselben febr annehm= bare Bebingungen bafür vorgeschlagen worben waren 1). bemerkte in Frankreich, daß baran niemand anders als Biero Mebici felbft Schuld fein konne, beffen Berftanbnig mit Alfonso man wohl kannte, und zeigte fich barüber nicht wenig ent= ruftet. Doch bat man, und zwar burch ben geschäftskunbigen und zuberläffigen Comines in Florenz erklaren laffen, noch tonne Alles einen guten Ausgang nehmen, wenn bie Stabt auf bie Seite bes Königs trete; wofern Biero Medici bas bermittele, so werbe er bei König Karl in größere Gnade tommen, als in welcher sein Bater jemals beim verftorbenen Ronig gewesen sei. So hatte auch Biero immer gemeint, daß es ihm bei , eintretenber Gefahr freisteben werbe, fich mit ben Frangofen gu verständigen. Als nun die Angelegenheiten eine für das florentinische Gebiet bebrobliche Wendung nahmen, begab fich Biero nach Bietrasanta, um personlich mit bem Konig zu verhandeln. Roch beate er sogar die Hoffnung, auch für Alfonso von Reapel etwas ausrichten zu konnen, gestütt auf die Wichtigkeit ber florentinischen Blate, namentlich Sarzanas und ber Bergfefte Sarzanella, die bem König im Wege ftanben. Jener Factor von Lyon, ber eben bon Alfonso tam, wurde beauftragt, in beffen Ramen ben Franzosen eine fehr ansehnliche Gelbsumme, zahlbar in ben nächsten Sahren, angubieten 2). Indem Biero fich bem frangofischen Saupt= quartier naberte, berficherte er nochmals Alfonso feiner unberbrüchlichen Treue; zugleich war er nicht ohne Beforgniß, bag ihm von den Franzosen personliches Ungemach bevorstebe; er meinte, sich gleichsam zu opfern, wenn er fich in ben Bereich ihrer militarischen Uebermacht begebe; ibm schwebte bas Beisviel feines Baters bor Augen, ber einft bei ben Feinben selbst seine Rettung gesucht hatte 3). Seine ersten Borschläge, die sich auf den König von Neapel bezogen, wurden zurudgewiesen; wie batten bie Fran-

<sup>1)</sup> Desjarbine, Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane I, S. 417.

<sup>2)</sup> De sa Pisorgerie, Campagne et bulletins de la grande armée d'Italie, S. 85.

<sup>3)</sup> Briefe Pieros an Bibbiena und die Signoria, vom 26. u. 27. Oft. 1494, bei Dekjardins S. 587 ff.

zosen barauf eingehen sollen, ba bie italienischen Fürstenthümer und Communen nur darauf bachten. Berträge zu ihren Gunsten mit ihnen zu schließen. Mailands und Genuas waren sie sicher; jetzt trafen auch Lucca und Siena ein Abkommen mit ihnen; sogar ein päpstlicher Gesandter erschien insgeheim im Feldlager. Man wollte wissen, Alexander VI. habe dem König angetragen, ihm nach Siena, selbst nach Florenz entgegenzukommen 1).

Bei bieser Wendung der Dinge wich Piero aus seiner bisherigen politischen Stellung. In Pietrasanta suchten ihn einige Herren aus der Umgebung Königs Karl VIII. auf 3), um ihn aufmerksam zu machen, daß die französische Armee, ohne sich bei Sarzana aufzuhalten, nach Pisa und dann nach Florenz vorrücken könne. Ihren hierauf begründeten Anträgen setzte Piero keinen sesten Widerstand entgegen. Er bewilligte den französischen Bevollmächtigten zuerst die Ueberlieserung von Sarzana; als sie weiter in ihn drangen, auch von Pietrasanta und den Besten von Pisa und Livorno; sie waren selbst erstaunt, wie leicht er auf ihre Forderungen einging und spotteten seiner Feigheit. Nicht aber allein aus Furcht vor den Franzosen verlor Piero seine Haltung; die Sache war, daß er in der Republik, der er als Obershaupt vorstand, den Boden unter seinen Füßen schwanken sühlte.

Wie ganz anders waren die Dinge gegangen, als er und seine Rathgeber gemeint hatten 1). Bibbiena, der alles regierte, hatte einst auf der Treppe des Palastes ausgerufen, indem er seine rechte Hand erhob: "diese Finger regieren ganz Italien" 5). Um so mehr wendete sich, als man eben in Folge der Theilnahme an

1) Aucuns articles extraicts des lettres envoyées de l'ost de la

guerre de Naples, bei De la Bilorgerie S. 84 ff.

2) Bei Desjardins I. S. 592 finden sich zwei Briefe von Piero vom 30. Oktober, von denen dem zweiten die Priorität vor dem ersten geblicht. Diese Zusammenkunst scheint den meisten historikern undelannt geblieden zu sein; auch der Priorista Gaddi (Arch. stor. ital. IV, S. 2) kannte sie nicht. Das ganze Berhalten Pieros ist sehr unrichtig dargestellt worden.

3) So erzählt Comines VII, 9 ans ihrem Munde; übrigens aber finben fich einige Particularitäten bei ihm, die mit den Attenstillen nicht über-

einstimmen.

4) Die einsachste und zugleich einseuchtenbste Erzählung bes Borfalls findet sich in der Chronit Cerretani, einem Werte, an verschiedenen Stellen von verschiedenem Werth, hier aber, wie gleich die Aussichrung über Savonarola zeigt, vortrefflich.

5) Cerretani, Queste due dita (e mostrando le sue alzando la

mano) governano Italia.

ben italienischen Angelegenheiten in eine Rrifis gerieth, bie öffentliche Meinung gegen ibn und gegen Biero. Richt wenig trug bagu bie jungere Linie bes hauses bei, die auf ihren Landsit verwiesen worben, aber bort die florentinische Jugend um fich sammelte. Die gange Opposition regte fich, beren Ursprung wir bemerkten. Schon batte Biero die bittere Erfahrung gemacht, bak die reichsten und angesehensten Bürger die Gelbunterstützung, beren er unbebingt beburfte, ju gewähren ablehnten. Diese Stimmung ber Florentiner, bie jeden Augenblick stärker bervortrat, konnte nun nicht anders, als Biero, der fich gleichsam von zwei verschiebenen Reindseliakeiten bebrobt fab, ju jener nachgiebigkeit gegen bie Frangosen geneigt machen; er mußte munichen, fich ein gutes Berhaltnig ju bem Ronig bon Frankreich zu fichern; bann burfte er um fo mehr hoffen, fich an der Spite der Republik, die ja frangolisch gefinnt war, zu behaubten; allein die Folge mar eine entgegengesette. Bei ben erften Radrichten, welche Biero aus Bietrafanta nach Florenz gelangen ließ, schickte die Republik eine Gesandtschaft von fieben Männern ab, unter benen wir Francesco Balori finden, eigentlich mit dem Auftrag, Biero zu unterstützen und König Karl einzulaben, nach Florenz zu kommen 1). Daß nun aber Biero auf feine eigene Sand jene Bugeftanbniffe machte, rief eine allgemeine feindselige Aufregung gegen ihn berbor. Jene namenlose und nicht befinirte Gewalt, die in feinen Banben war, schritt hierbei aus ihren bisherigen Schranken beraus: Biero Mebici schien fich als herr und Fürft ber Stadt zu betrachten; die Befehlshaber ber Caftelle faumten in ber That nicht, seinen Weisungen ju gehorchen. Man beklagte fich ohnehin über bie hartnädigkeit, mit welcher er an bem Konig von Neapel feftaebalten, und über ben verzweifelten Entichluß, ben er bann gefaßt habe, fich in bie Arme bes Ronigs von Frankreich ju werfen; hätte er wenigstens die Bermittelung des herzogs von Mailand nachgesucht, so wurde er beffere Bebingungen von dem König erhalten haben. Man machte ibm ein Berbrechen baraus, bag er die Festungen eigenmächtig aufgegeben, und da man borte, er babe bem Ronig auch eine große Gelbfumme versprochen, fo erklarte man es gleichfam für eine Chrenfache, Nichts von alle bem zu leiften, was er zugefagt haben möge 2). Wie wenig nüten boch auch die wohlbe-

<sup>1)</sup> Ihre Inftruction bei Desjardins G. 594.

<sup>2)</sup> Bericht des seraressischen Gesandten Mansredo de' Mansredi, bei Cappelli, Fra Girolamo Savonarola e notizie intorno il suo tempo p. 34.

bachteften Borkehrungen in Augenbliden ber Krifis! Grabe in bem Rath ber Siebengig, burch welchen Lorengo bie Autorität feines Saufes auf immer zu begründen gemeint hatte, erhob fich die Bewegung gegen, diefelbe, obwohl nur langfam und zaghaft. Man magte taum auszusprechen, mas man fagen wollte; ein Bater entschulbigte, was sein Sohn gesagt batte, mit beffen Jugend und Unerfahrenheit. Der größere Theil bes Stato und mit ibm die Signoria, welche nominell bie bochfte Staatsgewalt repräfentirte, wandten fich von Biero ab. Man beschlof nunmehr, eine Ge= sandtschaft von Seiten ber Stadt an ben Ronig ju senben, bei ber jedoch nicht alle unter ben Medici eingeführten Formen be= obachtet worden find1), biefelbe, an welcher auch ber Dominikaner Savonarola Antheil genommen hat. In diefem Beschluß liegt nun die große Bendung der Dinge. Bon tiefer Bolitik war biebei nicht die Rede; diese Gesandtschaft hatte die Instruction, bie von Piero angenommenen Bebingungen möglichft zu mil= bern und vor allem bie Stadt vor jedem Kriegstumult zu fichern, da fie fich unter die Protection bes Königs begeben werbe2). Die florentinischen Beborben wetteiferten mit Biero in Singebung für ben Ronig von Frankreich, bem baburch ber Weg weiter geöffnet wurde; ihre Abficht war, bie Eigenmacht Bieros zu brechen. Wir werben ausbrüdlich versichert, ber Sinn ber mächtigen Burger, bie bies geschehn liegen, sei nicht gewesen, Biero zu vernichten, sonbern nur ihm zu zeigen, bag er mehr Rudficht auf feine Mitburger nehmen muffe 3). Aber zugleich erwachte eine allgemeine Unzufriedenheit; man sprach bavon, bag bie Sache nicht geben konne wie bisher, und die Stadt wieder ju ihrer alten Freiheit ge= langen muffe 4). Es wurden Bufammentunfte in Diesem Sinne gehalten und Berftanbniffe zu Stande gebracht.

Am 8. November tam nun Biero nach Florenz zurud, eigent=

2) Instructions données aux ambassadeurs envoyés à la rencontre de Charles VIII. 5. novembre 1494. Desjarbins, ©. 600.

4) Bericht von Manfredi vom 12. November 1494 bei Cappelli, S. 36.

<sup>1)</sup> Barenti: hebbono il mandato non dalli Otto della Pratica indisparte, come costumato s'era, ma dalla Signoria, collegi, settanta, otto di Pratica et tutti veduti e riseduti Gonfalonieri di Giustizia insieme ragunati.

<sup>3)</sup> Cerretani, stati amici sempre loro et i padri et avoli di casa sua (Medicea). Il loro disegno era non scacciare Piero de Medici, ma abbassarlo alquanto, acciochè riconosciuto meglio se e suoi cittadini più gli stimassi.

lich in der Absicht, sein Berfahren zu rechtfertigen, so daß er sich mit Sulfe seiner Freunde behaupten ju konnen glaubte. Allein er mußte erleben, daß er nur bon Benigen begruft wurde, und amar nur von ben Allervertrauteften. Aus ben unterften Stanben fanden fich eine Menge von Leuten ein, benen man Brob aus= theilte ober auch Confect zuwarf 1). Biero gerieth boch über bie Ralte, mit ber er empfangen wurde, in Beforgnig 2). Den Tag barauf machte er ben Bersuch, die Autorität, die ibm bisber zugeftanden, bei ber Signoria faktisch in Geltung zu bringen. Er mar, als er fich zuerft in die Kirche, bann nach bem Balaft begab, nach ber Beife feines Baters bon feiner Dienerschaft und einer fleinen Schaar bon Bewaffneten umgeben; aber er fand bie Signoren mit ihrem Frühmabl beschäftigt, und einige von seinen Freunden unter ben Sig= noren riethen ibm, nach Saufe ju geben, felbft ju fpeifen und bernach wiederzukommen. Noch war Nichts vorbereitet. Den Berzug benutten bie übrigen Signoren, Gegner Bieros, um ihre Gefinnungsgenoffen aus dem Collegio zu veranlaffen, in dem Palast zu erschei= Die Besver läutete so eben, als Biero wiederkam. stieg die Stufen des Balastes binan und klopfte an dem Thor. hierauf öffnete fich eine Rebenthur; eine Stimme rief, mer ba flopfe. Es war Jacopo bi Tanai be' Nerli, ber ju bem Collegio gehörte. "Mach auf", fagte Biero. Nerli antwortete: "Rur bann, wenn bu allein eintreten willft." Biero wurde ber Lage inne, in ber er fich . befand; burch feine Beberben gab er ju ertennen, bag er fich rachen wolle. Aber ein alter Cancelliere feines Baters, ber ibn begleitete, rieth ihm nach Saufe zu geben, b. b. in biefem Moment nichts zu

<sup>1)</sup> Guicciarbini, Storia fiorent. S. 112.

<sup>2)</sup> Ueber die Ereignisse, die nun eintraten, weichen die Traditionen von einander ab. Nach der Ueberlieferung, die sich in der florentinischen Geschichte Guicciardinis (Storia fiorentina in den Op. inedit. III, S. 108 f.), dei Jacopo Pitti (Istoria fiorentina di Jacopo Pitti; publicirt im Arch. st. Ital. t. I, S. 31) sindet, und auch übrigens sehr verbreitet ist, würde Piero die Signoria bereits am 8. November ausgesucht haben, um sich über die Borwlirfe, die man ihm machte, zu beschweren; den andern Tag habe er dann die bewassnete Macht herbeibeschieden, um ihm zu hillse zu kommen, und sich selbst nach dem Palast begeben mit bewassnetem Geleit, um den Eintritt zu erzwingen, so daß der Widerstand, den er sindet, sehr gerechtsertigt erscheint. Diesen Erzählungen sieht nun die Ausstalfung der Chronik Terretani entgegen, die sich undesangener und parteiloser zeigt, und der wir solgen, ohne eine Combination mit anderen Nachrichten zu versuchen, welche in Widersprüche verwickeln würde. Die Stelle aus Terretani theilen wir in den Analekten mit.

b. Rante's Werte. XL. XLI. - 1. u. 2. Gefammtausg.

versuchen. Indem Piero sich entfernte, wurde es lebhaft auf der Biazza. Luca Corsini, einer der vornehmsten Gegner Pieros, trat an das Fenster des Palastes und rief das Wort "Bopolo" aus. Unter diesem Ruse hatte man sich einst für das Haus Medici ershoben; nach sechszig Jahren siel man unter demselben von dem Hause Medici ab. Die beiden, welche hier an die Spize traten, Rerli und Corsini, waren junge Leute, disher ohne Credit, sowie ohne gesessliche Autorität; sie galten eher für leichtsertig, aber sie übten jest im Einverständniß mit der Mehrzahl der Signoren eine überwältigende Einwirkung aus.

In dem entstehenden Tumult nahm das bewaffnete Gefolge Bieros benfelben in die Mitte und brachte ihn auf einem Umweg nach seinem Sause. Diefer batte nun erwartet, seine Freunde murben fich mit ben Baffen bei ibm einfinden, um den Abtrunnigen entgegenzutreten. Allein in allem ftellten fich kaum zwanzig aus ber wirklichen Bürgerschaft ein; bas gemeine Bolk allerbings jahl= reich, aber boch mehr, um fich etwas ju gute ju thun, als um ju tambfen. Bon ben Burgern, die fich bewaffnen tonnten und bewaff= neten, gingen bie meiften nach bem Palaft. Gine allgemeine Bewegung war es nicht; viele blieben ju Saufe, um ju feben, wo bas alles hinaus wolle. Aber junachft hatten boch bie Begner ber Medici bas Uebergewicht. Carbinal Giovanni ftieg zu Pferb, felbft obne Baffen, aber von Bewaffneten bealeitet, um wo möglich bie Sache beizulegen. Allein icon rief die große Glode bas Bolt gu Dem Carbinal begegneten einige junge Leute von ben Waffen. Abel. um ibn zu warnen, nicht weiter zu geben. Der Carbinal, bon beffen Leuten einige verwundet worben, fab wohl, bag er nichts ausrichten werbe, und fürchtete, auch feine firchliche Burbe möchte ibn nicht fcuten. Als er nach Saufe tam, fprach er zuerft bas Wort aus, bag alles verloren fei. Piero fcheint bennoch eine Gegenwirkung beabsichtigt zu haben; er fammelte bewaffnete Leute um sich und ftieg felbst zu Pferbe. Aber in Dem hörte er, baß bie Signoria einen Breis auf feinen Ropf gefett habe, was nach einem ber beften Gemährsmänner bamals eigentlich boch noch nicht ber Fall war, sondern blos ausgebreitet wurde. Bon allen Seiten ber erfcoll bas Gefchrei "Bopolo, Freiheit, nieber mit Biero." Er ritt mit seinem jungften Bruber Giuliano nach ber Porta San Gallo 1),

<sup>1)</sup> Barenti: Piero come era a cavallo pensiero fece d'avviarsi, et in verso la porta a San Gallo con la compagnia il cammino prese,

hatte aber nur wenige Leute um sich, als Paolo Orsini mit einer ansehnlichen Reiterei erschien, ber sich jedoch erinnerte, daß er nicht in Diensten Bieros, sondern der Condottiere der Stadt und der Republik Florenz sei. Bor einem unmittelbaren Ginschreiten mit bewassneter Macht scheute er zurück; er rieth vielmehr Piero an, sich mit ihm zu entsernen.

Die Strömung ber Beifter, bie fich in abnlichen Momenten unwillfürlich und unwiderstehlich erhebt, war jest gegen die Medici. Die Idee ber Republik lähmte die Kräfte, auf die sich Biero noch ju ftugen meinte. In ber Stadt braufte bie tumultuarische Aufregung, die mit der Erschütterung der Regierungsge= walten verknüpft zu fein pflegt; bie Baufer ber vornehmften Unbanger und Werkzeuge Pieros, namentlich bes Antonio bi Miniato, ber alle Gelbangelegenheiten, und Bibbienas, ber alle Staatsgeschäfte verwaltet hatte, wurden geplündert; ebenso Saus und Garten bes Cardinals, der noch Mittel fand, zu entkommen, und ber Balaft Bieros felbst. Den beiben Damen bes Saufes, ber Schwieger= mutter und ber Frau Bieros, murben ihre Ringe vom Finger gezogen; sie wurden weinend in ein Rlofter abgeführt. Die Sianoria ftellte einige Sindachi und Uffiziali di Ribelli auf; aber ebe diese thätig waren, war ber Palast ber Medici schon geplündert, die beften Kostbarkeiten maren meggeführt, so bag ber Berkauf bes Uebrigen taum fo viel eintrug, um die Gläubiger ju befriedigen.

So war Piero Medici mit seinen Brüdern verjagt; man erklärte sie für Rebellen und verbannte sie nun wirklich. Die Autorität,
welche Cosimo der Alte und Lorenzo, eigentlich doch in Uebereinstimmung mit den in jenen Momenten, die wir erwähnten, überwiegenden Gesinnungen der Bevölkerung gegründet hatten, erschien
jetzt, da sie in einer derselben widerstrebenden Richtung ausgeübt
wurde, als eine unerträgliche Tyrannei. Alle ihre Verdienste um die
Stadt waren vergessen; man gedachte nur der Unzuträglichkeiten der
letzten Regierung, der sich die Idee der republikanischen Freiheit, plotzlich erwachend, stürmisch entgegensetze. Und unverzüglich ging man
nun in der Stadt daran, sich ohne die Medici oder vielmehr im Ge-

dove il fratel Giuliano a tenere la porta mandato havea. Era seco il Sign. Paolo Orsini, il quale senza le genti d'armi entrare in Firenze hauto havea. — Piero alla porta aspettando finchè il Cardinale vestito come un frate di San Francesco isconoscuito comparissi, e subito che della porta fù uscito lui col fratello e con il Sign. Paolo verso Careggi la volta presono.

gensatze zu ihnen einzurichten. Die Stimmung des Tages ergiebt sich aus der Eröffnung, welche die Signoria dem ferraresisschen Sesandten machte; sie wünscht sich Glück dazu, daß sie der Knechtschaft, durch welche sie erstickt worden, ein Ende gemacht habe; auch dem Herzog Ercole wünscht sie Glück dazu: denn er werde sich der Freundschaft der Florentiner fortan dei weitem mehr erfreuen können, als es unter den Thrannen der Fall gewesen sei. Der Herzog von Ferrara kam dieser Eröffnung auf halben Wege entgegen; er erskärte, daß die Stadt volles Vertrauen zu ihm haben könne; er werde sich selbst und Alles, was er besitze, auch seine Kinder ihrem Dienst auschsern. Denn zwischen Ferrara und Florenz herrschte eine gemeinschaftliche Antipathie gegen das Papstthum, die sich jetzt sogleich wiederherstellte.

Um nun aber eine haltbare Orbnung einzurichten, wurde eine allgemeine Versammlung berufen; sie bestand aus allen benen, welche feit einer Reibe von Jahren in ben oberften Stellen geseffen, alfo boch wieber ber Partei angehörten, die bisher vorgewaltet hatte. Die vornehmste Angelegenheit ber Berathung war, wie man sich gegen ben Ronig von Frankreich, beffen Gingug bevorftand, ju berhalten habe. Der Rath biefes Configlio mar, eine Befandtichaft an ben König ju schicken, um feine Forberungen ju erkunden; bann aber zwanzig erfahrene Männer zu wählen, um die Antwort zu überlegen und barüber an die Signoria und bas Bolt zu referiren. Dies ge= fcah am 15. November. Am 17. jog König Karl VIII. in Florenz ein; er wurde mit allen erbenklichen Chrenbezeugungen empfangen. Aber von ber Unimofität gegen Biero, bie man bei ihm voraussette, war boch in ber That nichts wahrzunehmen, wie er es benn ber plötlichen Sinnesanderung Pieros zu banken hatte, daß er in Toscana keinen Widerstand fand. Und in der Stadt befanden sich noch die Damen bes Saufes Medici, beren Bilbung, Berftand und Unglud auf die Umgebung bes Konigs einen gunftigen Gindruck hervorbrachte 2), welcher burch die Anhänger des Hauses, die zurückgeblie-

<sup>1)</sup> Manfredi am 12. November 1494 bei Cappelli S. 36.

<sup>2)</sup> Barenti: La mogliera di Piero con la madre, donne d'autorità e governo, inoltre Lorenzo Tornabuoni, Giannozzo Pucci, e li altri complici di Piero, a niente altro attendeano, che con subornationi, corruttella e tutte altri vie iniquissime persuadere a governatori del Re, che ingiustamente Piero de Medici cacciato suto era e che lo facessino ritornare a cagione, che la verità s'intendesse e esso proprio potesse delli appostoli falsi da altri cittadini difendersi et con la

ben waren, verstärft wurde. Der König ließ ben Abgeordneten ber Stadt zu erkennen geben, bag er bie Rudtehr Bieros muniche, bamit fich berfelbe rechtfertigen konne, um alsbann mit ben anbern Burgern als ihresgleichen zu leben: er, ber Ronig, fei gekommen, um allen Zwistigkeiten ein Ende ju machen. Aber in ber Bürgerschaft erweckte diese Absicht die größte Aufregung: man bezweifelte nicht, daß fich Biero Mebici, wenn er gurudgefommen fei, ber hochsten Gewalt wieder bemächtigen und fich bann an feinen Feinden rachen werbe. Da bas Bolf bie Waffen unter ber Boraussetzung, bierin mit ben Frangofen einverstanden zu fein und unter ihrem Schut zu fteben. gegen Biero ergriffen batte, fo fah es faft eine Beleibigung barin, baß ber König fich auf beffen Seite neige, ber boch gegen ihn gewesen sei. Gleichwohl war die Signoria, als ihr die Anmuthung des Rönigs bekannt wurde, nicht einmuthig bagegen; fie bestanb, wie angebeutet, aus zwei Parteien, von benen bie eine entschieden gegen Biero aufgetreten war, bie andere aber fich bon ber Sache beffelben noch nicht losgefagt hatte; ber einen gehörten 5. ber anderen 4 Mitglieber an 1). Als nun in ber Signoria über bie bem König zu gebende Rudantwort berathen werden follte, erschienen die letteren fehr fühl, mas aber nur dazu diente, die übrigen um fo eifriger zu machen. Diefe hielten für rathfam, die Mit= alieber bes Collegio und andere Büger, bie ihrer Meinung maren, zu berufen, die dann auch unverzüglich herbeifamen. Man bersammelte fich in bem oberen Saale bes Balaftes und ließ nun bie Signoren, die in der Mindergahl maren, wiffen: wenn fie berweigerten mit den Uebrigen fich ju dem, was man ein gutes Leben, eine gute Berfaffung nannte, ju vereinigen, fo werbe man ihnen anders begegnen, als mit bloken Worten. Die biffentirenden Mitglieder erflärten alsbann, fie wurden mit bem gufrieden fein,

Maëstà del Rè giustificarsi. — Li assidui prieghi delle nominate donne, et appresso de principali Governatori et appresso di sua Maëstà giunt ovi le corruttele grandissime di denari forza hebbono di persuadere al Re che al tutto Piero de Medici in Firenze a giustificarsi tornassi; onde a Piero scrissono et mandatarii a Bologna, dove si trovava, mandorono che sotto le spalle del re subito a Firenze venisse.

1) Barenti: Veramente divisione grandissima nella Signoria regnava. Il Gonfaloniere, M. Luca Corsini, Giovanni Uguccioni, Filippo Sacchetti, e Chimenti Carpillioni verso il popolo pendeano. Antonio Lorini, Francesco Taddei, Trancesco Niccolini et Giuliano di Cenzone in favore della tirannide e contro alla populare liberta. was das Bolk für das Beste halte 1). Hierauf wurde nun von der Mehrheit der Signoria unverzüglich ein Consiglio dei Richiesti, wie man es nannte, berusen, wieder eine Art von Notabelnversammlung, wie sie schon in früheren Zeiten zuweilen nach dem Muster der venezianischen Pregadi statt gehabt hatte. Die so verstärkte Signoria nun begab sich nach dem unteren Saale, wo sich eine Bürgerversammlung eingefunden hatte, um mit ihr Rath zu pslegen, was man thun solle. Der Gonsfaloniere Scarsa, der sich zu den Gegnern Pieros geschlagen,

1) Barenti: Notificatosi per i deputati cittadini nostri della pratica alla Signoria la voluntà del Re, subito i partigiani Signori di Piero animo ripresono adomandati di parere che da far fusse freddi circa a provvedimenti della libertà ad andare cominciò partito pigliare non voleano stimando che in qualunche modo Piero tornasse, purchè una volta nella terra fusse col favore del Re di Francia e di suoi partigiani ripiglierebbe lo stato, et tutta la città suvvertirebbe. Però ristrettosi insieme quella parte de Signori nostri bene volti con i cittadini sopra nominati della pratica conclusono che per primo provvedimento per i collegi si mandassi e per altri cittadini caldi e pronti alla difensione del popolo et presto partito sopra tanta cosa si pigliasse. Così fattosi ragunatosi in su la sala della signoria buona parte de Collegi; e cittadini d'autorità et saper si fece a quelli signori, che mal vivere voleano, che se con li altri a ben vivere non s'accordavano lo errore con altro che con parole loro si mostrerebbe, per tanto essi impauriti ed il popolo temendo, volgere si lasciorono e contenti dissono essere, che quel partito si pigliasse, quale ottimo dal popolo si giudicassi, onde subito la Signoria, benchè sull' hora del mangiare fusse, consiglio de richiesti con ogni prestezza fece, et in un momento giù nella sala scese, parere domandando a quelli tanti cittadini, che ragunati s'erano che da far fusse, parlò il Gonfaloniere della giustitia el caso proponendo, con mostrare di quanta importanza fussi, et di quanto pericolo. Imperochè, se si dinegava al Re la tornata di Piero a giustificarsi, parea che partialità la nostra fussi, et non valida ragione ragionevolmente presa, oltre di questo da temere era di contraporseli, dubitandosi, che non sdegnassi et a peggior nostro grado celo rimettessi; se si consentiva, lo incendio et rovina della città manifesto si vedea, et come all' effusione del sangue si veniva, et alla universale suvversione della città, le quali cose sendo forte da dolore, giudicare bene conveniva, qual partito si pigliassi. Postosi il Gonfaloniere a sedere terror grande nella mente degli uditori generò. Ciascuno l'imminente pericolo examinava, la voce già per la terra sparsa s'era, come la Maësta del Re Piero richiamava et fra poche hore quello nella terra sarebbe, onde stringnendo il periculo partito generoso si prese, quale fù che più tosto con l'arme in mano generosamente morire per la libertà intendeano, che consentire il tiranno nella città tornassi.

bielt ihnen Bortrag über die Gefahr, in der man sich befinde: benn wenn man bem Ronig die Rudfebr Bieros, um fich au rechtfertigen, verweigere, fo wurde es scheinen, als habe man teine gultigen Grunde gegen benfelben; er möchte Unwillen wiber bie Stadt ichopfen: wenn man ihm aber nachgebe, fo konne es qu einem Blutvergießen und jum Ruin ber Stadt kommen. Einbrud, ben er mit biefen Worten machte, war um fo größer, ba fich bas Gerücht verbreitete und allgemein Glauben fand, Biero ftebe icon bor ben Thoren und werbe sogleich gurudtebren. Da brach sich nun die Meinung Bahn, daß man dies unter keinen Umftanden zulaffen burfe. In biefem Sinne sprach fich zuerst jener Bisthof von Bolterra, aus bem Sause Soberini, aus; er scheint ben Ton angeschlagen zu haben, ber bann ber berrichenbe blieb. Der Beschluß ber Bersammelten war, daß man lieber mit . ben Waffen in der hand untergeben, als die Ruckehr bes Thrannen genehmigen folle: er wurde ben Signoren mit einer gewiffen Feierlichkeit angekündigt, nicht ohne fie jugleich aufzufordern, für bie Sicherheit bes Balaftes ju forgen1). Wenn wir nicht irren, enthält biefer Beschluß bas Fundament ber republikanischen Freiheit ber nächsten Jahre. Die Berfammlung, die ihn faßte, bestand aus wenig mehr als 100 Bürgern 2); aber fie handelte, als ware fie bie gesetliche Bertreterin ber Commune.

Anfangs blieb ber König ben Borftellungen, die ihm gemacht wurden, jum Trot bei seiner Ansicht: er halte es nicht für ungerecht, daß Biero zurücktomme, um sich zu rechtsertigen und alsdann als guter Bürger zu leben. Die Differenz schien sehr ernstlich werden zu wollen. Die Signoria setzte ben Palast in Bertheidigungsstand und ließ das Bolk des Contado zu den Waffen aufmahnen, so daß in kurzem 30,000 Mann hätten aufgestellt werden können. Die angesehensten und reichsten Familien erhielten die Weisung, sich beim Läuten der Glocke mit bewaffnetem Bolke auf der Piazza einzusinden. Roch schien in der That Alles brobend und zweifelhaft. Man wollte wissen,

<sup>1)</sup> Barenti: Tutt' il consiglio a piedi della signoria si ridusse et haveva voce e unitamente a quella significò come disposti eravamo perdere la vita in conservazione della nostra libertà; che vivamente alla Maestà del Re intendere si facessi che per modo alcuno consentire non volevano, Piero de Medici tornassi nella città, perchè chi questo volea, non altro volea che la rovina della nostra città et la uccisione de' nostri cittadini.

<sup>2)</sup> So versichert Parenti, ber felbst an ber Bersammlung Theil nahm.

burch die Unhänger bes Saufes Medici werbe bem Rönig vorgestellt bag er, wenn Biero gurudtehre, ebenfo fehr Deifter ber Stadt fein wurde, wie diefer felbst; von ben Burgern habe er bagegen ju fürchten, bag fie ihm bei ber erften Gelegenheit ben Ruden aufebren würden. Man erwartete, ber König werbe einen Bräfibenten in Florenz aufstellen, um in seinem Namen die bochfte Gewalt in Die hand zu nehmen. Die Florentiner waren emport barüber, bag fie Bafallen werben follten. Um ber Gewalt, bie fie umfaßte, ju entgeben, mußten fie, wie Machiavell fagte, Berg haben und Berftand. Die Gefahr, in ber man fich befand, und ber Be= ichluß, fie zu bestehen, brudt fich in ben Worten aus, welche einer alten und fehr verbreiteten Trabition nach Capponi ausgesprochen haben foll: sie mögen in ihre Trompeten stoßen, wir wollen an unsere Gloden folagen 1). Aber gang auf ihre Krafte haben fich bie Floren= tiner boch nicht verlaffen. Bir erfahren, bag fie ein Mitglied ber vornehmften Familien, Bernardo Rucellai, an ben Bergog Lodovico in Mailand gefendet haben, um ibn zu befragen, ob es feine Meinung sei, daß Florenz seine Freiheit verliere 1). Lodovicos Ansicht konnte bas nicht sein; benn Biero be' Medici batte fich immer als sein per=

1) Die Worte sollen in dem Streit siber die Friedensverhandlungen geäußert worden sein. Nach der Chronik Cerretani zerriß Capponi die von den Franzosen vorgelegten Artikel und sagte: Cristianissimo Principe noi daremo nelle nostre campane e tu nelle trombe e mostreremoti questo populo armato. Ich din von der Richtigkeit dieser Aneldote, die eine starte Provolation in sich geschlossen, nicht liberzeugt, und halte die Bersion Nardis sur richtiger. Die Worte entsprechen aber dem allgemeinen Sinn der Florentiner. Bergl. S. B. Band XXXIV., 41.

2) Wenn Rucellai in feiner Schrift de bello Italico ber Sache nicht gebentt, fo ift bas tein Beweis bagegen; benn bie Schrift ift ein Prachtfilld ber Nachahmung ber Rlaffiter, bei ber viele Bartifularitäten biefer Art übergangen werben mußten. Ich entnehme bie Rotiz aus Parenti, ber fie unmöglich erbichtet haben fann, wie fie fich benn auch anberweit findet. In tanta sospensione trovandosi la nostra città forte etiam dubitandosi della voluntà del Re, laquale non buona si scopriva, mandammo segretamente et con velocità a Milano Bernardo Rucellai a intendere. se di consentimento del Duca era, che a perdere havessimo la libertà imperochè quando così fusse cederemo, altrimenti ci sveglieremo et la libertà nostra vivamente et come huomini virili ci difenderemo. Rispose Milano, che veramente contro a sue intentione era, che alcuna parte di nostro imperio diminuissimo, contro a questo ogni ajuto darebbe et da hora comandamento farebbe alle sue genti, che in Romagna si trovavano, che ad ogni obbedienza fassino della nostra signoria.

fönlicher Feind gezeigt. Rucellai fagte ibm, wenn er es verlange, würben fie nachgeben; wo nicht, als brave Ranner fich zur Wehr seten. Lodovico munterte fie auf, fich nicht unterjochen zu laffen und versprach ihnen, sein Rriegsvolt, bas in ber Romagna ftebe, anzuweisen, ben Befehlen ber Signoria zu gehorchen 1). Auch bie venetianischen Gesandten, die fich bei bem Ronig befanden, versicherten die Florentiner, fie konnten, wenn die Sache jum Aeußersten komme, auf die Theilnahme von Benedig rechnen, fo bak icon in biefem Augenblick bie Opposition gegen bie Frangolen angebahnt worden ift, Die später bie Befestigung ihrer herrschaft verhindert bat. Denn nicht mit ber gange ber Reit pflegen fich bie Dinge neu ju gestalten: Alles entspringt in ben Momenten großer Krifen. Und ba nun ben Frangofen felbft ber Aufenthalt bes Königs in Floreng ju lange bauerte, - benn fie fürchteten, fie wurden barüber Reit und Gelegenbeit, ihr Unternehmen gegen Negbel zu vollziehen, verlieren. - fo wurde ber König zu bem Entschluß vermocht, Die Zurudführung Bieros, Die nicht ohne einen Kampf innerhalb ber Mauern batte geschehen konnen. aufzugeben und einen Bertrag mit ben Florentinern zu schlieken. fraft beffen auch biefe ihm die feften Blage überliegen, bie icon Biero jugestanden hatte; ber König aber einwilligte, bag binnen vier Monaten von der Sache Biero Medicis nicht wieder bie Rebe fein folle. Der König gab bieselbe bamit feineswegs auf: die Florentiner versprachen ihm, den auf den Tob ober bie Gefangennehmung Bieros gesetten Breis zu widerrufen; ebenfalls: keine von den Strafen eintreten zu laffen, die ihrem Statut gemäß ben für Rebellen Erflärten auferlegt murben, fonbern sich einfach mit ber Relegation Bieros ju begnügen, mit welcher eine Confiscation ber Buter nicht berbunden fei. Die Aufhebung diefer Relegation war es, worauf ber Rönig binnen vier Monaten nicht anzutragen versprach: sollte es bann boch geschehen, so muffe die Sache in dem gewohnten Wege ber florentinischen Berathichlagungen burchgeführt werben. Muf bie Erhaltung ber Guter bes Saufes Mebici, eingeschloffen auch ben Ertrag ber Beneficien bes Carbinals, wurde mit einer gewiffen Sorgfalt Bebacht genommen, und ber Gemablin Bieros ber Aufenthalt in ber Stadt borbehalten.

<sup>1)</sup> Rach ber Storia fiorentina von Guicciardint (S. 118) batte Lobovico die bei ihm anwesenden Bevollmächtigten Karls VIII. erfucht, in diesem Sinne bei dem König zu wirten.

Noch eine andere nicht viel minder wichtige Ungelegenheit schwebte zwischen Karl VIII. und ben Florentinern. Un bemselben Tage, fast in benselben Stunden, in welchen die Staatsberänderung in Florenz eintrat, war eine andere in Bifa unter ben Augen bes Königs und mit beffen Bewilligung erfolgt. Als bie Franzosen in Folge bes mit Biero geschloffenen Bertrages in Bifa einrudten. war ursprünglich ihre Meinung, die bisberige Unterwürfigkeit biefer Stadt unter bie Florentiner aufrecht zu halten. Daffelbe Bort aber, welches bamals in Floreng erscholl, bas Wort Freiheit erhob fich in biefem Augenblid auch in Bifa, jeboch in einem gang anderen Sinne; bie Bisaner ergriffen ben gunftigen Augenblid, als ber florentinische Staat ichwantte, um fich bon biefer Unterordnung zu befreien; fie fanden die Theilnahme bes frangofischen Sofes. Mitglieder berfelben Baufer, welche fich in Floreng gur Berjagung Bieros vereinigt batten, Nerli, Capponi, Corfini, mußten bor ben Gewalttbätigkeiten ber Bifaner fich nach einem florentinischen Bankbaus flüchten; nur bem Schute ber Frangofen verbankten fie ihre Rettung und die Möglichkeit ber Klucht1). Den Klorentinern aber schien es unerträg= lich, Bifa auf immer zu entbebren; fie erlangten jest wirklich bom Ronig bas Berfprechen, ihnen die Berrichaft über Bifa guruchzugeben. Neberhaupt wurde zwischen bem König und ben Florentinern bie engfte Berbinbung geschloffen; in commercieller Beziehung follen fie in ben gegenwärtigen und fünftigen Besitzungen bes Ronigs fo behandelt werden, als wenn fie Frangofen maren. Den gludlichen Erfolg bes Unternehmens von Neapel feste man nicht unbebingt voraus: es wird fogar bes Falles gedacht, bag ber König, um es burchzuführen, noch einmal nach Frankreich gurudgeben muffe. Unter allen Umftanden aber follen bie Florentiner feine Bunbesgenoffen sein, Freunde seiner Freunde, Feinde seiner Feinde 2). In überschwänglichen Ausbrücken erscheint Karl VIII. in ber Urkunde bes Friebens als Bater bes Baterlandes, Befchuter ber Freiheit, Berjager bes Thrannen; seine Superiorität wird barin in jedem Worte festgebalten.

So viel war boch erreicht, daß die Stadt, als der König Florenz verließ, was am 28. November geschah, von Biero Medici nichts zu fürchten hatte. Man konnte nun daran benken, eine neue Ber-

<sup>1)</sup> Guicciardini, Storia fiorentina, S. 112.

<sup>2)</sup> Die Friedensurtuude vom 25. November 1494 ist abgebruckt im Archivio storico italiano, t. I. p. 362 ff.

faffung, dem gegenwärtigen Zustand gemäß, bei der ersten Gelegen= beit einzuführen. Als bie leitenben Manner werben folgenbe fünf genannt: Tanai be' Rerli, Biero Capponi, Francesco Balori, Lorenzo bi Bierfrancesco be' Medici, Bernardo Rucellai 1). Abermals wurde ein Rath ber Richiefti versammelt und ber Beschluß gefaßt, ein Parlament zu berufen, um eine neue Organisation ins Werk zu feten. Dit bem Ramen Barlament bezeichnet man eine Berfammlung nicht allein ber Bürger, sonbern aller Einwohner, bie allezeit sehr tumultuarisch aussiel; sie war schon immer das Mittel gewesen, um ber zur Berrichaft gelangten Bartei zu scheinbarer Legalifirung ber ihr erforberlich erfcheinenben Dagregeln zu bienen. Die Bee ber Republik sprach fich in bem Barlament aus, zugleich aber ihre Unterthänigkeit unter einer faktischen Bewalt. bie Einrichtung und Besetzung ber Aemter wollte man es nicht auf bie alten Bablbeutel antommen laffen, weil bann leicht Ernennungen zu Gunften bes berjagten Biero erfolgen konnten. meinte, bas fei ber Rebler Albizzi's im Jahre 1433 gewesen, welcher Cofimo bem Alten die Rüdtunft fo leicht gemacht habe. Aber auch auf ben Rath ber Siebzig konnte man nicht zurud= kommen, weil er recht eigentlich zu dem Fundament der mediceischen Herrschaft bestimmt gewesen war; man beschloß vielmehr, benfelben gerabezu aufzuheben, sowie auch die Otto di Bratica, die ebenfalls ben Medici als gefügiges Berkzeug gebient hatten und beren Borrechte schon bei jener zweiten Sendung ber Gesandten unbeachtet geblieben waren. Man beschloß ferner, 20 Accoppiatoren ju ernen= nen, welche auf ein Sahr lang bas Recht haben follten, bie Sig= noria zu erwählen 2).

Am 2. December wurde nun das Parlament gehalten. Die städtischen Gonfalonieren zogen mit ihren Gonfalonen auf; an der Pforte des Palastes stand bewassnetes Bolk. Alle Zugänge der Piazza waren besett<sup>3</sup>). In Gegenwart der Signoria wurden dann die Artikel der neuen Resorm verlesen und von der Menge, die nicht eben immer

1) Guicciardini, Storia fiorent. S. 120.

<sup>2)</sup> Batenti 30 Rovember: Consigliato fù che nuovo squittinio si facessi, a cagione non intervenissi come nel 1433; la esperientia del passato esser vera maestra dell'avvenire, però perche la sorte dar potrebbe huomini partegiani di Piero e quali lo richiamerebbono, era ben fare accoppiatori huomini buoni ed amatori della libertà e quali si degnassino che securamente al magistratio della Signoria reggessino.

<sup>3)</sup> Parenti.

alles berftand, mit lautem Buruf genehmigt, namentlich bie Ernennung ber Accophiatoren mit ben erwähnten Befugniffen, Die Ernennung von Bebn, um ben Krieg gegen Bifa zu führen, und eine Er= leichterung in ber Zahlung ber Abgaben 1). Den anbern Tag schritten bie Signoren zu ber Bahl ber Accoppiatoren, die benn alle ben vornehmen Geschlechtern, burch welche bie Revolution eingeleitet und vollzogen worden war, angehörten. Die nämlichen Mittel, bie Cofimo und Lorenzo angewendet, um ihre Macht zu begründen, bienten nun ihren Gegnern, ihre Rachkommen entfernt zu balten. Man traf besondere Bestimmungen, daß ein Mitglied ber jungeren Linie ber Mebici und auch ber Gonfaloniere Scarfa unter bie Accoppiatoren aufgenommen werden konnten. So schien Alles auf eine Beise angeordnet, bei ber bie vornehmen Geschlechter bes alten Stato ohne ihr Oberhaupt bie Leitung ber Angelegenheiten in ihre Hände bekommen baben würden. Was man batte kommen feben, trat nun gang offenbar zu Tage. Die Abficht ber pornehmen Geschlechter war es, Die Gewalt mit Ausschluß Bieros in ibrer eigenen Sand zu concentriren : fie batten ein griftofratisches Regiment im Sinne, nach bem Mufter von Benedig 2). Giner ber Chronisten ber Zeit, Cerretani bemerkt: jebe Regierung berube auf Reputation; es sei leicht, sie zu erschüttern, aber schwer, fie wieberherzustellen. Die Beränderung war feineswegs allein burch bie Gefdlechter, bie man jest bie Brimaten nannte, gefcheben; fie hatten bas Bolf ju Sulfe rufen muffen, wobei bie Berstellung ber Freiheit nicht allein angefündigt, fondern mit einer gewiffen Feierlichkeit proklamirt worden war. In dem Bolke aber zeigte fich Erftaunen, daß bann boch Alles beim Alten bleiben folle, gang gegen die Erwartung, die man gehegt hatte. Biero festhaltende Bartei nicht allein, sonbern auch die Geschlechter,

<sup>1)</sup> Guicciarbini, Storia fiorentina, S. 120.

<sup>2)</sup> Parenti Desember 1494: Nella nostra città avvedendosi e Primati del rugghiare del popolo e temendo ceh per tempo contra di loro non sì voltasse, e studiavano e pensavano come a fortificare o stabilire lo stato loro havessino, vedeanlo alla mutatione facilmente disposto, però examinavano come stabilire si potessino; finalmente alquanti al modo quasi Venetiano inclinavano, che e magistrati per elettione a fare s'havessino la quale facessino tutti i cittadini del reggimento a beneplacito loro in quel modo e forma che pensare si potrebbe buona; questo modo credeano ottimo fussi a far pari et eguali i cittadini; il che quando sequissi, pericolo via stimavano del perdersi lo stato e della mutatione della città.

welche aus dem ihnen 1434 auferlegten Ezil zurückgekommen waren, erhielten die Gemüther in Gährung. Man demerkte, daß die getroffenen Wahlen und Amtsernennungen häusig auf unwürdige und unfähige Leute sielen. Und dazu kam, daß zwischen den Primaten doch keine Einigkeit herrschte. Die beiden vorwaltenden Oberhäupter, Piero Capponi und Francesco Balori, bildeten verschiedene Faktionen, durch deren Sifersucht es geschah, daß Männer von Bebeutung wie Paolantonio Soderint, ausgeschlossen wurden i. Es war das allgemeine Gesühl, daß dieser Zustand nicht haltbar sei; das Bolk erinnerte sich seiner republikanischen Ansprücke und Rechte.

In diesem Biberstreit der angeregten Ibee und des saktischen Zustandes richtete Jedermann sein Augenmerk auf den Mann des Bolles, der eben in den letten Unruhen zu großem Ansehen gelangt war, den Domanikerbruder hieronhmus Savonarola in S. Marco.

1) Parenti: Per le nuove lettioni fattesi de 20. accoppiatori, dieci di libertà e di balià et otto di guardia, tutta la citta cascò, imperochè non altro che partialità conoscintasi ne Signori e collegi e quelli huomini della pratica e quali li consigliavano, tutti e buoni cittadini adolorono, lamentavansi d'havere prese per la libertà l'arme, con ciò fussi che non per la libertà del popolo, ma per conservatione dello stato dei medesimi, che prima govervano preso l'haveano. - Viddesi in effetto che i principali cittadini a discretione del popolo rimettere non si vollono; oltre di questo ritenere intesono lo stato; et quasi tutti e lor parenti o salvare o allo stato ritirare, però subornati i collegi alle voglie loro li persuasono, et essi di poco gindizio hauta la lor proprietà del ben commune non si curorono. Fra i primati alcuni desiderando popolarmente vivere, di cui capo era Paal Antonio Soderini, biasamavano el modo sequito della creatione della sopradetta dignità, davali el popolo animo, el quale della loro disonestà forte si doleva. Da altro canto Francesco Valori e Piero Capponi, da altri capi scopertisi ambitiosi e volendo ciascuno empiere la voglia sua, et contentare di offitj i amici loro et parenti dissentivano in tra di loro mirabilmente. Ciascuno di questi seguaci e fautori haveano, ma nemico il popolo il quale ben vivere desiderava.

#### Drittes Capitel.

#### Sinnesweise Savonarola's.

Wenn man bie Mächte bes inneren Lebens erwägt, welche in biefer Epoche auf einander wirkten, fo reprafentirt bas haus Medici bie Richtung einer universalen Rultur, bie auf bem Wege ber eben erneuerten Studien bes flaffischen Alterthums die geiftige Belt umzubilben im Begriff war. Die Runft, die fich eben von bem herkommlichen Thous entfernte, um bas allgemein Menschliche zu faffen; die Poefie, welche, indem fie die alten Stoffe behandelte, fich doch jugleich in einen Gegensat zu benfelben warf; bie Philosophie, bie bas Chriftenthum mit bem Platonismus zu vereinigen suchte, - Alles beruht auf bem nämlichen Moment ber Autonomie bes Geistes, die sich ber driftlichen Religion und Rirche nicht zwar entgegensett, aber, an ihr festhaltend. aus ben Regionen ber Scholaftif zu entfommen und an Stelle berfelben eine freiere, ben eingeborenen Ibeen bes menschlichen Geiftes bomogene Auffassung ju seten strebt. Das Geheimnig wird nicht gradezu abgeleugnet; die gange Aeußerlichkeit ber Rirche wird aufrecht erhalten; aber man verbindet das mit Gedanken, die boch einen gang anbern Ursprung haben. Ru allgemeiner Berrichaft waren jedoch biese Tendenzen nicht gekommen, noch auch geeignet, eine folde zu erlangen. Das Bolk kann bes vollen religiöfen Glaubens nie entbehren; es hat ein unmittelbares Bedürfnig besfelben für fein Thun und Laffen, sowie für fein perfonliches Bewußtfein. Eben bies Bedürfniß aber hatte bamals in Florenz eine eigenthumliche Befriedigung und einen Interpreten gefunden. Indem die Freunde der Medici in Carreggi platonische Symposien feierten, in welchem fie über bie zwiefache Aphrodite philosophirten und ben wahren Eros fogar an bas Chriftenthum anzuknupfen bersuchten, predigte in San Marco ber Dominitanerbruder hieronymus Sabonarola gegen jebe Einmischung ber Philosophie in die driftliche Lehre, gegen alle die Abweichungen, welche das Treiben bes Tages in Florenz mit sich brachte, von der strengen Moral und dem echten driftlichen Leben. Das ist das Geheimnis der Rezligion, das unaufhörlich frisch entspringt und die Gemüther durch eine benselben eingeborene Sympathie mit sich fortreißt.

Hieronhmus Cabonarola 1) war im Jahre 1452 in Ferrara geboren, welches bamals an Lebensfülle und Glanz mit Florenz wetteiferte. Ein junges Leben aber entwickelt fich niemals an und für fich; es hängt mit ben öffentlichen Ungelegenheiten mehr qu= fammen, als man glaubt. Wenn man ben Einbruden nachforscht, bie Savonarola in feiner Jugend erhalten haben mag, fo hat be= mußt ober unbewußt Richts tiefer auf ihn wirken konnen, als bie auf das Festlichste gefeierte Anwesenheit Bapft Bius II., als er damit umging, die Chriftenheit zu einem Unternehmen gegen die Türken zu vereinigen. Das Diflingen biefer Absicht muß man besonders in Ferrara tief empfunden haben, beffen damaliger Berzog, ehrgeizig und prächtig wie er war, eine fehr bedeutende Summe ju bem Unternehmen beigesteuert hatte. Dag ber Rrieg gegen die Ungläubigen zu ihrer Bekehrung unternommen werben muffe, war und blieb eine ber vornehmften Ibeen Sabonarolas. Er trat, fo viel man sieht, aus moralisch = religiösen Gründen, aus Ueberdruß an ben Iniquitäten bes weltlichen Lebens, besonders bem Emporkommen ber Bofen über bie Guten 2), in ben Orben ber Dominikaner, in welchem er gar balb, da er fich als ein guter Thomist erwies, ju einem gewissen Ansehen gelangte. Aber im Sahre 1482, alfo bem breifigften feines Altere, erfuhr fein flösterliches Leben in Ferrara eine plötliche Störung. Gin Krieg ber italienischen Staaten unter einander mar ausgebrochen, in welchem Ferrara von bem Bapft und ben Benetianern jugleich bedrangt wurde. Es geschah im Interesse bes Girolamo Riario, ber von

<sup>1)</sup> Bei biesem Bersuch enthalte ich mich absichtlich aller Traditionen, die aus den Legenden der Piagnoni in späterer Zeit entstanden sind. In den Analetten will ich ihre Glaubwürdigkeit prüsen; sie verbreiten einen Seiligenschein um ihren Helden, der die Wahrheit der Thatsachen verdeckt oder entstellt.

<sup>2)</sup> Brief an seinen Bater vom 25. April 1475, bei Billari, La storia di Girolamo Savonarola, Bb. II. doc. I. La rasone la quale me muove ad intrar ne la relegione è questa: la gran miseria del mondo, le iniquitate de li homini, li stupri, li adulterii, li latrocinii, la superbia, la idolatria, la biasteme crudele che il seculo è venuto a tanto che più non si trova chi facia bene.

Imola her ein selbständiges Fürstenthum in der Romagna aufzurichten trachtete, daß Papst Sixtus IV. sich den Venetianern anschloß. Indem die Venetianer den Po herauftamen, griffen zwei verschiedene heere Ferrara an und bedrohten es mit dem Untergang. Nur durch Jureden des florentinischen Gesandten wurde der Herzog Erzoele bewogen, den Sturm zu bestehen. Aber die Dominikaner zu Ferrara wollten ihren damals sehr angesehenen Condent degli Anzgeli nicht der Plünderung und Verwüstung preisgeben; die Brüder wurden unter die benachbarten Provinzen vertheilt. Savonarola wurde nach Florenz in das Kloster San Marco geschickt, eine Stiftung des mediceischen Hauses.

Dit bem politischen Streite verknüpfte fich aber in biefem Doment ein geiftlicher: Die Florentiner hielten bem Interbict, bas Bapft Sigtus IV. über Lorenzo be' Medici ausgesprochen, gegenüber gufammen, und ergriffen bie 3bee einer conciliaren Begenwirkung gegen bas Bapfithum. Die fonft fo rathfelhafte Ericbeinung bes Erzbischofs von Rrain, ber fich vermag, noch einmal ein Concil in Bafel ju eröffnen, bekommt baburch einiges Licht, ober erscheint wenigstens in einem allgemeinen Busammenhang, wenn man erfährt, bag bie Florentiner ben König von Frankreich anmahnten, mit anbern Fürsten vereinigt, ein Concil jur Gegenwehr gegen ben Papft au versammeln 1). Der Erzbischof schritt au ben beftigften Anklagen gegen ben Papft, ben er fannte, und bem er Schuld gab, bag er gleichsam ben beibnischen Gögendienft an Die Stelle ber driftlichen Religion fete; er lub ihn ju feiner Berantwortung vor ein Concil und bebrobte ihn fogar mit ber Absetung, wenn er Folge zu leiften verweigere 2). Das verflog nun Alles wirfungelos; aber man barf boch nicht vergeffen, bag bie Florentiner ihre Abgeordneten bei bem Erzbischof gehabt und die Manifestationen beffelben gebilligt haben.

Mit diesen politischen und geistlichen Tenbenzen ber Opposition gegen bas Papstthum traf nun Savonarola in Florenz zusammen.

1) Guicciatbini Stor. fiorent. 50. Al re di Francia sendosi mandati imbasciadori da tutta la lega a fare querela del pontefice e tentarlo volessi insieme cogli altri principi dichiamare il papa al Concilio.

2) Johann von Miller, Schweizergeschichte Bb. V. Abth 2, S. 286 ff. Bon seinen Expositionen und Appellationen bemerkt Jac. Burkhardt (Erzebischof Andreas von Krain und der letzte Conzilsversuch in Basel, Basel 1852 S. 35), daß benselben aller dogmatische Inhalt fehle; das erste und letzte Wort darin beziehe sich auf die Berderbniß der Hierarchie und die Rechte der allgemeinen Kirche.

Eben bei biefem feinem erften Aufenthalt in Floreng ift es gewefen, baf er eine bem Bapftthum entgegengesette Richtung ergriff. Bei ber Borbereitung zu einer Bredigt wurde es ihm klar, daß ber gegen= wärtige Zustand nicht bauern könne, und indem er bann weiter forschte, namentlich in ben Bropheten bes alten Testaments und in ber Apokalppfe bes Johannes, fo glaubte er mit Banden ju greifen, daß der ganzen Kirche eine Renovation nicht allein noththue, fondern auch bevorstehe; und ba alles ersterbe und von dem rechten Wege abweiche, so sette er voraus, dag die Erneuerung in kurzem folgen werbe, fo gewiß, wie bas Frühighr auf ben Winter. Ueberzeugungen und Ahnungen, wie biefe, burchbrungen, prebigte er in verschiedenen Städten Staliens mit vielem Erfolg. Er schreibt einmal seiner Mutter: in der Fremde sei ihm wohler, als in seiner Baterftadt, wo er ichon beshalb, weil man ihn fo gut kenne, wenig ausrichten wurde; aber in ben Stäbten, in benen er jest prebige, weine bas Bolt, wenn er wieber abreife; fie muffe miffen, fagt er, bag er Leib und Leben und feine Wiffenschaft bem Dienfte Gottes und bes Nächsten widme 1). So tam er im Jahre 1490 nach Floreng gurud 2). Der frubere Streit mit bem Bapftthum bestand nicht mehr; Lorenzo Medici hatte sich vielmehr mit dem Nachfolger Sixtus' IV., Innocenz VIII., eng verbunden. ber Buftand ber Kirche war barum um nichts beffer geworben; auch Innocens bewegte fich in Kriegsunternehmungen gegen feine Nachbarn und hatte einen Gohn, welchem Lorenzo, wie erwähnt, feine Tochter vermählte. Die auf eine Reform der Kirche gerichtete Sinnesmeise Savonarolas mußte Dadurch eber berftartt, als berringert werben; sie konnte ihrer natur nach mit bem Regiment Lorenzos, durch welches das Papftthum unterftüst wurde, fo wenig einverstanden sein, wie mit der Förderung einer Cultur, bie der Religion nicht homogen war. Und welche Auslicht eröffnete fich baburch, daß Lorenzo unaufhörlich von gefährlichen Krankheiten beimaesucht, und ber Bapft ein alter Mann war. Alle die, benen eine Beränderung ber Politik erwunscht gewesen ware, bielten fich an Savonarola, man fagte wohl: er fei ber Prediger ber Miß= vergnügten 3); boch hielt Savonarola fehr an fich. Seine Un-

<sup>1)</sup> Brief Savonarolas vom 25. Januar 1490, mitgetheilt von Bincenzo Marchese im Archiv. stor. ital. Append. Bb. VIII. S. III. 2) Vergs. Lincenzo Marchese a. a. D. S. 79 und Scritti vari S. 129.

<sup>3)</sup> era, fino al tempo di Lorenzo de' Medici, chiamato il predicatore de' disperati e malcontenti Jacopo Narvi bei Billari. II. S. LIX.

beutungen über eine bevorstebende fturmifche Bufunft erschienen nur als Auslegung der vorliegenden Texte 1). Savonarola erzählt, Lorenzo habe ihn einmal warnen laffen, boch nicht in seinem eigenen Namen, worauf er nur geantwortet habe: er moge Buge für feine Sunde thun. Bum offenen Bermurfniffe aber zwischen Lorenzo und Savonarola ift es nicht gekommen. In feinen letten Stunden hat Lorenzo ben Monch berufen laffen und um feinen Segen gebeten?). Savonarola lebte gang in feiner religiösen und monaftischen Belt. Sein pornehmftes Beschäft war bamals und in ber nachst folgenben Zeit, die Novizen, welche in den Orden treten wollten, zu unterrichten; indem er ihnen die Schrift auslegte, wies er fie zugleich zu strengem Leben und eifrigem Fleiße an, um zu bem eigenften Geschäft bes Orbens ber Dominitaner, b. h. ber Bredigt fähig zu werden. Un den Brüdern des Conventes tadelte er es, wenn sie bas Rlofter reich ju machen trachteten ober auch burch besondere Gelehrsamkeit zu glanzen bemuht seien: benn wie weit fei bas von bem Beispiel ber alten anvptischen Monche ent= fernt, auf beren Regel er die Klofterbrüber unaufhörlich hinwies; es widerstrebe selbst bem ursprünglichen Chriftenthum. Reform gab fich in einigen Meugerlichkeiten, 3. B. einer furzeren und engeren Kleibung fund, und erstrecte fich jugleich über bie Nachbarklöfter; er legte Sand an, um eine besondere, von ber Orbensproving ber Lombarbei getrennte Congregation zu bilben.

Diese Absonderung wurde von der florentinischen Signorie gewünscht und gefördert. Man hat einige Briefe des Rathes der Zehn<sup>3</sup>), durch die sie der römischen Kurie empsohlen wird; unter den Abgeordneten von San Marco, welche in dieser Sache nach Rom gesendet wurden, war ein Florentiner aus der Familie der Kinuccini, so daß der Entwurf etwas speciell Florentinisches hat. In Rom wurde er dagegen von den Abgeordneten der Dominicanerconvente von Mailand, Ferrara, Bologna, Genua und Lenedig bekämpst. Der Provinzial der Lombardei hatte bereits die Verfügung erlassen, daß Savonarola aus dem Convent von San Marco entsernt

<sup>1)</sup> Savonarola an Fra Domenico Buonvicini da Pescia 10. März 1491. Io spessime volte predico la rinnovatione della chiesa e le tribulationi che hanno a venire, non assolutamente, ma sempre col fondamento della scrittura, Archiv. stor. ital. App. Bb. VIII. S. 116.

<sup>2)</sup> Auf dies Ereigniß und das Berhältniß Savonarolas zu Lorenzo tomme ich in den Analetten bei der Untersuchung der Texte zurud.

<sup>3)</sup> Billari II. Doc. X. S. XXXV.

werden solle, als noch zur rechten Zeit das Breve 1) des Papstes Alexander VI. in Florenz eintraf, welches die Absonderung guthieß. Die Sache war besonders durch den Cardinal Carasa von Neapel durchgesett worden, an den die Florentiner sich deshalb gewandt hatten; die Willensmeinung Alexanders VI. scheint an sich nicht dahin gegangen zu sein, aber er fügte sich den an ihn gerichteten Bitten, zumal da auch Piero de' Medici sich dassür verwandte 2). Die übrigen Convente von Toscana schlossen sich mit Freuden an; eine Versammlung von Deputirten derselben wählte Savonarola zum Generalvisar, so daß er nun dadurch eine bedeutende Stellung in der ganzen Provinz, eine Art von monastischer Unabsängigkeit erhielt.

Much auf das Bolt erstreckte fich bereits seine unmittelbare Einwirfung. Ginft, im Jahre 1482 waren die Florentiner mit den Medici in einer antipäpstlichen Richtung einverstanden gewesen. Die Medici waren bon berselben zurückgewichen; aber es mare febr begreiflich, wenn bie in jener Krifis entwickelte Gefinnung ber Florentiner ben Boben gebil= bet batte, auf welchem Sabonarola feine Wirtfamfeit entfalten follte. In seinen Bredigten schlug er überhaupt einen anderen Ton an, wie bisher. Es war die Gewohnheit der Zeit, auf der Kangel schwierige Fragen zu erörtern, die man bann mit fpitfindigem Scharffinn, wie in einer Disputation aufzulosen versuchte. Sobiel wir bernehmen. folgte ihr Anfangs auch Frate hieronimo; burch einen älteren Orbensbruder aber wurde er aufmerksam gemacht, daß ber 3wed ber Bredigt nur babin gebe, bas Bolf mit einfachen Borten zu einem guten Leben anzuleiten. Diefen Rath nun befolgte Bieronhmus, indem er zugleich ben Anftog von sich abstreifte, welchen die Eigenthumlichkeiten seines Dialektes barboten, so bag er felbst ein Mufter eines guten Predigers wurde und sich auch in Florenz eines großen Beifalls erfreute 3). Scholastische Spllogismen hat er nicht gang bermieben, aber die hauptfache war ihm die Auslegung ber Texte nach ihrem inneren tieferen Sinn und die Anmahnung bes Bolkes zu einem driftlichen Leben in ber Weise ber erften Sahrhunderte ber Rirche. Er gelangte baburch ju bobem Unsehen; man bewunderte feinen Beift und feine Kenntniffe, fo daß fich auch vornehme Burger ber Stadt um ihn gruppirten ; bas Bolf rig er mit fich fort. 3m Laufe ber Zeit kehrte Savonarola die einmal eingeschlagene Richtung immer

1) Breve vom 22. Mai 1493 bei Billari II. Doc. XI. S. XXXVI.

all de ignon v. B.

<sup>2)</sup> Barsanti Della storia di padre Girolamo S. 42.

<sup>3)</sup> Cerretani.

stärker hervor; er begann, und zwar geschah das in der Hauptkirche zu Florenz, ein nahes Unheil zu verkündigen, welches die Stadt und ganz Italien, vor allem aber die verderbte Kirche treffen werde. Um meisten siel dabei auf, daß er seine Verkündigungen als eine Botschaft Gottes aussprach.

Diese Behauptung, ber Anspruch, ben er auf die Gabe der Prophetie machte, ist in seinem Leben überhaupt der wichtigste Moment, der gleich von vornherein eine nähere Erörterung verstient. Francesco Guicciardini hat in seinem Jugendwerke über die florentinische Geschichte die Meinung geäußert, Savonarola müsse entweder in der That ein Prophet gewesen sein, oder doch ein großer Mann, da er dies Borgeben sein ganzes Leben hindurch zu behaupten gewußt habe 1). Bielleicht giebt es noch ein Drittes:

er war überzeugt, ein Prophet zu sein; aber man muß erst unterssuchen, ob er das wirklich war, was man in alten und neuen Beiten unter dem Wort Prophet verstanden hat. Vergegenwärtigen wir uns zunächst den Gang seiner Studien in Gedanken.

Noch bor seinem Gintritt in das Kloster hatte er sich ernftlich mit der peripatetischen Philosophie beschäftigt, wie sie damals ge= lehrt ward, und war babei ju ber Ueberzeugung gelangt, bag ber mahre Ausleger bes Aristoteles Thomas von Aquino sei 2). Schon darin liegt ein überwiegend theologischer Gesichtspunkt. da es ja die Lehre des Thomas ift, daß die Philosophie allein gur Erkenntnig ber göttlichen Wahrheit nicht führen könne. wie Thomas und selbst Albertus Magnus in dem Studium ber natürlichen Dinge als ber Wirkungen Gottes einen Weg jur wahren Erkenninig erbliden, so auch Savonarola. Er erzählt einmal, bag er fich in seiner Jugend emfig mit ber Wiffenschaft ber natürlichen Dinge beschäftigt und babei viele Bahrheiten erkannt habe, die er alsdann auch auf die moralischen und religiösen Fra= gen habe anwenden können; bei ber Betrachtung ber Natur habe er bie Regeln und Ordnungen, in benen sich Alles bewege, mabrgenommen: burch seine Studien sei er bann weiter gelangt, als viele andere: boch nicht burch bie Rrafte seines Beiftes allein; bagu fei noch ein anderes Licht gekommen, bas ihn bann auch in feinen moralischen Betrachtungen weiter geführt habe, als er je gehofft hätte 3). Wenn er

1) Storia fiorent. S. 181.

2) Vita R. P. F. Hieronymi Savonarolae, auctore Joann. Franc. Pico ed. Quétif, Paris 1674, I, S. 7.

3) Dialogo della verità profetica: Anchora il lume della ragione naturale mi è stato confortato per quel lume, mediante il quale io

Park

nun die ihm zu Theil gewordene bobere Erkenntnig mit bem inneren Lichte zusammenftellt, bas ihn zur Prophezeiung geführt babe. fo konnte es icheinen, als meine er bamit bie Gabe ber Intuition. burch welche die gewöhnlichen Gegenstände ber Erkenntnik in ein allgemeines Licht treten, wie er benn auch fagt, daß vieles von bem was er icon gewußt, ibm erft fpater burch biefe über feinen Geift binausgehende Erleuchtung Har geworden fei. So fest er bas Befen ber Prophetie in ein Seben besjenigen, mas gewöhnlichen Augen verborgen bleibe: benn Bropbet beife nur eben ein Seber Allein babei bleibt er keineswegs fteben: er nimmt eine Renntnik ber zufünftigen Dinge burch unmittelbare göttliche Vermittelung in Unspruch. Dit Lebhaftigkeit bekampft er bie Aftrologie: benn nicht aus bem Geschaffenen konne man bie Butunft ertennen, schon barum nicht, weil diese von dem freien Willen, also von Rufälligkeiten abbange, die nur Gott allein wiffe: benn bor bem breieinigen Gott fei alles gleich offenbar, bas Bergangene, Gegenwärtige und Runf= tige; bas Bufunftige ju wiffen, fei baber ein Borrecht ber Gott-Er fpricht bas Wort aus, bag bie Wiffenschaft beffelben eine Theilnahme an bem göttlichen Wefen fei 1). Bon diefem theoso= phischen Gebanken finde ich weiter feine Entwidelung, wie benn bei ihm überhaupt von ben theosophischen Richtungen ber beutschen Theologie nicht die Rede ift. Die Kenntnig bes Bufunftigen berubt nach Savonarola auf einer unmittelbaren Erleuchtung ober auch einer Bermittelung ber Berfündigungen burch bie Engel. Er theilt bie Borftellungen ber Schriften, welche bem Dionpfius Areopagita jugeschrieben werden; er hat keine Ahnung babon, daß bas Werk "de coelesti hierarchia" untergeschoben und in monophysitischen, also ber fatholischen Rirche entgegengesetten Tenbengen verfaßt worden ift. Erleuchtung burch die Engel Gottes nimmt er ohne alles Bebenken an. Er icheint barin burch einen anderen Rlofterbruber bon San Marco. Fra Silvestro Maruffi, ber, eigentlich ein Nachtwandler, unaufborlich Erscheinungen hatte ober boch ju haben vorgab, bestärft morben au fein. Auch Sabonarola bezieht fich auf Bifionen, benen er

ho conosciuto le cose future. Onde nelle cose naturali nelle quali infino da piccoletto io mi era esercitato ho imparato et trovata molto piu verità e congiuntole alle cose divine e morali le quali verità io non harei mai potuto intendere con le proprie forze del mio ingegno. Bergi. Compendium revelationum bei Quetif I, ©. 222.

<sup>1)</sup> Compendium revelationum a. a. D. S. 223.

volle Wahrhaftigkeit zuschreibt. Die Frage, ob er nicht vielleicht burch bose Engel getäuscht werbe, bat er nicht gang außer Acht gelaffen; aber er behauptet, ba feine Erleuchtung nur ju bem Guten und echt Chriftlichen führe, fo konne fie nicht bon bofen - Engeln kommen, beren Sinn nur auf bas Bose gerichtet sei; überdies aber ftimme alles, was er fage, mit ber Schrift ausammen. In ber Anschauung des allgemeinen driftlichen Berderbens hatte er im Studium ber Apotalppfe bie Meinung gefaßt, bag bas Ende ber Welt bevorstehe; es sei eben alles so, wie in der Zeit, die ber Sündfluth vorangegangen: das in der Apokalppse durch das fahle Pferd bezeichnete Zeitalter ber Lauheit sei eingetreten 1). In diesem Sinne hatte er ichon auf den ermähnten Reisen gepredigt. In Flo= reng bermehrte fich fein Abscheu bor bem weltlichen Treiben, in weldem das gange Universum verfunken fei; auch er hatte Bifionen ober glaubte fie zu haben — benn an seiner perfonlichen Wahrhaftig= keit burfte man nicht zweifeln - in benen sein Sauptfat, bag eine schwere Strafe bevorstehe, bestätigt wurde. Einst in ber Nacht glaubte er ein Schwert an ber himmelsfeste zu feben mit ber Muf= schrift: "bas Schwert Gottes über bie Erbe balb und geschwind" 2). Er war überzeugt, daß besonders Stalien zur Züchtigung reif sei und ihr nicht entgeben konne. Zugleich wirkte auf ihn die da= malige Berwickelung ber europäischen Angelegenheiten, die er mit dem Zustand Italiens combinirte: schon lange vor der An= tunft bes Königs von Frankreich kündigte er einen neuen Cyrus an, ber über die Alpen kommen und gegen ben keine Feste und keine Waffe Stand halten werde; er stützt sich dabei auf eine Stelle bes Jefaias, welche wortlich noch einmal erfüllt werben muffe. Ueberhaupt hat kein Theil ber heiligen Schrift so viele Wirkung auf ihn gehabt, wie bie prophetischen Bucher bes alten Teftaments; die Propheten leben bor feinen Mugen wieber auf, und historisch genommen bilbet er sich in Florenz eine der ihren analoge Stellung. Denn jeben Augenblid fest er bem weltlichen Treiben bie gottliche Ibee entgegen, felbst in Bezug auf die kommenden Dinge, die er, wie auch jene, zwar im allgemeinen als weltumfaffend betrachtete, aber boch auch an bas zunächst Bor= liegende anknüpfte. Und aus ben Formen ber lateinischen Ueber= fekung bilbete er fich Unfichten von bem prophetischen Befen, bie

1) Rarl Meier, Girolamo Savonarola S. 200.

<sup>2)</sup> Gladius Domini super terram cito et velociter. Compendium revelationum a. a. D. S. 230.

auf ihn selbst paßten und durch welche seine 3dee von der Berähnlichung des menschlichen Geiftes mit dem göttlichen, sowie von dem Berhältniß der Intuition zur Prophetie bestätigt wurde. Es ift unläugbar, daß er die Stellen unrichtig verstand, aber eben so sehr, daß er sie so verstand, wie er sagt 1).

Seine Theorie, die sich auf misverstandene Stellen aus dem alten Testament und eine untergeschobene Schrift aus dem sechsten Jahrhundert gründete, stand in That und Wahrheit auf sehr schwachen Füßen; er aber hielt sie für unumstößlich und trug seine Anschauungen, die ein sehr subjectives Element in sich hatten, mit voller Sicherheit und einer Beredsamteit, die nur aus dem Gefühl dieser Sicherheit entspringt, dem florentinischen Bolke vor. Und sür Jedermann einleuchtend war es doch, was er von dem Gegensay wischen der ursprünglichen christlichen Lehre, dem Leben der alten Christen überhaupt und dem damaligen Zustande der Christenheit predigte. Mit der Berkündigung über die nahe Züchtigung Italiens verknüpfte er die andere, daß eine Erneuerung der Kirche von Grund aus bevorstehe, und zugleich die Bekehrung der Türken und Mauren, der Ungläubigen insgesammt zum christlichen Glauben.

Der Frate war ein Mann von kleiner Statur, aber wohlgebildet. In seinem Antlit verband sich eine hohe, von Runzeln durchfurchte Stirn mit blauen Augen, die unter buschigen, ins Rothe fallenden Brauen mit ungewöhnlichem Glanze hervortraten. In seinem Auftreten verrieth er bei allem mönchischen Habitus doch eine gewisse Urbanität. Er war zufrieden mit der ärmlichen Kleidung des Klosterbruders, aber er hielt darüber, daß sie vollkommen rein war; er sagte wohl, er liebe die Ar-

2) Bicus, vita Savonarolae a. a. D., S. 5.

<sup>1)</sup> In dem comp. revel. S. 223 bezieht er sich auf Hosea XII. 11: Locutus sum super prophetas, et ego visionem multiplicavi et in manu prophetarum assimulatus sum, so lautet die Bulgata. Aber die Berähnlichung Gottes mit den Propheten, die er hieraus schloß, liegt doch nicht in den Borten des Urtextes. Dieser sagt nur: ich gab Gleichnisse die Propheten. Simson (Der Prophet Hosea übersetzt und erklärt S. 315) hat das Misperständnis der Bulgata, welcher Savonarola solgt, sowie der Septuaginta (En xeson nesoprow dipoid-np), die der Bulgata, such die Extugata ist Daniel X.: intelligentia opus est in visione; damit will er beweisen, daß der Prophet auch die Bebeutung der Bissone; damit will er beweisen, daß der Prophet auch die Bedeutung der Bissone; damit will er beweisen, daß der Prophet auch die Bedeutung der Bissone; damit will er beweisen, daß der Prophet auch die Bedeutung der Bissone. Die Uebersetzung von Bertholdt (S. 696) lautet: "er war ausmerksam und erhielt Einsicht in das Gesicht", die von de Wette: "ihm ward Berständnis des Gesichts".

muth, ohne Schmut 1). Er schien Richts anderes zu kennen und zu wollen, als bas ftrenge, ber Welt abgewandte geiftliche Leben; boch gab er nach, bag baffelbe ben ganzen Menschen nicht burch= bringen könne; es werbe in bemselben noch immer etwas nach bem Irbischen hinneigendes gurudbleiben - eine ben Beloten ungewohnte Toleranz. Er war zugänglich für Jebermann, auch für seine Feinde, von denen man bemerkte, daß fie nicht felten als Freunde und Berehrer von ihm schieden. Niemals fuhr er auf und vermied allen bitteren Tabel; bei ben Schmähungen, die er erfuhr, fab man ibn boch keine Miene veranbern 3). Seine ganze Urt und Weise brachte es mit sich, daß er die Menschen überzeugte. Er erwarb fich ben Ruf eines ausgezeichneten Philosophen - benn er kannte Aristoteles und St. Thomas burch und burch -; noch mehr aber eines großen Theologen: benn so tief sei noch nie Jemand in die Geheimnisse ber heiligen Schrift eingebrungen; man erklärte ibn für einen göttlichen Berkundiger bes Wortes Gottes 3). Wenn er im perfonlichen Umgang teinen Unspruch auf eine besondere Beiligfeit burchbliden ließ, fo bob er benfelben in feinen Bredigten um so stärker hervor; er wollte immer als ber Gesandte Gottes anerfannt fein.

Daß er nun die Ankunft Karls VIII. vorhergesagt hatte, verschaffte ihm, als diese eintrat, in Florenz das Ansehen eines Propheten. Zwischen den Absichten, welche die Unternehmung des Königs hervorgerusen hatten, und den Ideen Savonarolas bestand eine innere Verwandtschaft; was im Jahre 1482 vergeblich angestrebt worden, aber bei Ludwig XI. niemals zu erreichen gewesen wäre, schien sich jest erfüllen zu sollen. Karl VIII. hatte eine Resorm der Kirche sehr ernstlich im Sinne: er wollte die päpstliche Gewalt nach den Sayungen des Baseler Concils, welche in Frankreich noch gesehliche Kraft hatten, beschränken und schwärmte für einen Zug gegen die Ungläubigen. Es waren die großen Tendenzen der abendländischen Christenheit in dem Mittelalter, welche einerseits in den Kreuzzügen, andererseits in den Bersuchen, der Kirche eine conciliare Bersassung zu geben, zu Tage getreten waren.

Eben in biefen Gedankenkreisen bewegte fich hieronymus Sabonarola Beit seines Lebens. Die haltung Alexanders VI. war in jeber



<sup>1)</sup> Bicus, G. 37.

<sup>2)</sup> Picus, S. 37 ff.

<sup>3)</sup> Cerretani.

Beziehung eine andere: er wollte die absolute Gewalt bes Lapftthums festhalten, von einem Unternehmen gegen die Türken aber nichts boren. Bei allen benen, die in ber Ibee ber Chriftenbeit als einer Gesammt= beit lebten, mußte es tiefe Indignation bervorrufen, als man bernahm. Babit Alerander ftebe im Bund mit den Türken und fordere ben Gultan auf, ihm Gulfe gegen ben allerdriftlichften Ronia qu leisten. Die Sache wurde bamals allgemein bekannt; ber Carbinal San Bietro in Bincoli bat fie ohne alles hehl in Florenz mitgetheilt; Riemand war im Zweifel barüber. Der Einbruck konnte fein anderer fein, als Savonarola und die Rathgeber bes Rönigs in ben Ibeen einer firchlichen Reform ju beftarten. Der Bischof bon St. Malo, Briconnet, ber bei bem Ronig Alles ju vermögen fchien, hat eines Tages im Zwiegesprach mit Savonarola beffen Sand in die seine gefaßt; fie haben fich ju ber Meinung vereinigt, daß eine Erneuernug ber Kirche nothwendig fei 1). An bies Berhältniß mag es anknupfen, wenn Savonarola ber Gefandtichaft an ben König beigeordnet wurde und später an den Unterhandlungen mit ihm Theil genommen bat. Als Karl VIII. Florenz verließ, burfte man die Beseitigung bes Papftes Alexander und die Durch= führung eines reformatorischen Unternehmens, wie es Savonarola beabsichtigte, erwarten. Unleugbar ift, daß Rarl VIII., erfüllt bon biesen Absichten, in Rom anlangte. Er wurde von einer Anzahl von Carbinalen aufgeforbert, bie Absetzung bes Bapftes, ber burch Simonie gur Tiara gelangt fei, borgunehmen, und zu unterftuten 2); ungefähr wie manche von den deutschen Raisern, wenn sie in Rom anlangten. Satte man fich bagu entschloffen und, wie in ben Manifesten Karls angebeutet wurde, ein allgemeines Concil berufen, fo wurde Sabo= narola, in welchem gleichsam die Ideen von Bafel wieder auflebten, ber größte Mann in ber bamaligen Rirche geworben fein. Aber König Karl hatte junächst boch ein anderes Ziel: ihm lag Alles baran, bon bem Babft in feiner Unternehmung gegen Neapel nicht geftort zu werben; er trat in Unterhandlungen mit ihm ein, in beren Folge er bie wichtigften Seeplate bes Rirchenftaates in feine Sand bekam, wie in Tostana die Festungen ber Florentiner: ber Bapft opferte ihm zugleich seinen Bund mit ben Türken auf, indem er ihm ben Bruber Bajazeths, ber nach Rom geflüchtet war, über-

<sup>1)</sup> Confession Savonarolas bei Billari, II, doc. S. CCXCIX.

<sup>2)</sup> Ein Brief bes Carbinals von St. Maso an die Königin Anna vom 13. Januar 1495, bei de sa Pisorgerie, Campagne de Charles VIII., S. 134, zählt 18 Carbinäle.

ließ; ber König hat gesagt, nicht die Absetung des Papstes, sonbern eine kirchliche Reform habe er versprochen 1). Aber auch eine solche in Sang zu setzen, so versichert Comines 2), war seine Umgebung wenig geeignet. Wenn Savonarola bei seinen Entwürfen auf König Karl zählte, so war durch die Abkunft, die dieser mit dem Papst Alexander traf, die Gelegenheit zu einem solchen Werke zu schreiten, wenigstens sehr in die Ferne gerückt. Vor der Hand war Savonarola darauf angewiesen, die kirchliche Reform die keineswegs aufgegeben, sondern blos vertagt war, in der Republik Florenz anzubahnen und vorzubereiten. Mit der kirchlichen Reform verknüpfte sich eine weltliche.

1) Le roy désire bien la reformacion mais ne veult point entreprandre de sa depposicion. Aus dem erwähnten Briefe des Bischofs von St. Malo, a. a. O. S. 135.

 VII. 15: il était jeune et mal accompagné pour conduire un si grand oeuvre que réformer l'Eglise, combien qu'il eut le pouvoir.

#### Fiertes Capitel.

# Einführung einer popularen Verfassung in Florenz.

Unter ben Berbiensten Savonarolas ift auch von seinen Gegnern immer als bas größte anerkannt worben, bag er in ben tumultuarifden Buftanden bes November 1494 fein ganges Unfebn babin verwandte, den Ausbruch von blutigen Feindseligkeiten zwischen ben verschiedenen Barteien, die fonft mit abnlichen Staatsveranderungen verbunden ju fein pflegen, ju berhuten. Dft hat man gefragt, wobin es gefommen fein wurde, wenn er nicht gewesen ware. Alle feine Unsprachen, Gebete, Bredigten athmeten Friede und Berföhnung. Aber er hatte auch positibe politische Ibeen; er hat immer gesagt, nicht burch eigenes Studium babe er folche erworben, fie feien ibm aleichsam von felbst erwachsen, natürlich auf bem Grunde ber ein= gesogenen Doctrinen bes großen Lehrers, ben er vor Allen verehrte, und unter ber Einwirfung ber obwaltenben Berhältniffe. Seine Unfichten lernen wir aus einer benkwürdigen kleinen Abhandlung fennen, die von der Regierung überhaupt, besonders aber von der ber Stadt Floren; handelt 1). Er knupft barin an jenen feinen Meister an, ber die Monarchie für die beste Regierungsform erklart, ohne sich jedoch babei auf bas göttliche Recht ber Legitimität zu zu beziehen. Thomas von Aguino ging von bem Begriff ber Gefellichaft aus, welche für die Menschen nothwendig ift. An fich wurde ein jeder als Ronig unter Gott bem oberften Ronig leben fonnen; aber bie Gefellichaft wurde gerfest werden, wenn jeber feinem eigenen Antrieb folgen burfte; es muffe eine Macht geben.

<sup>1)</sup> Discorso circa il reggimento e governo degli stati e specialmente sopra il governo della città di Fiorenze.

welche bie allgemeinen Zwede ber Gefellichaft reprafentire und Die beste Form bafür sei nun wohl bas Königthum: allein, wenn der König keine allgemeinen, sondern nur feine besondern Awede verfolge, werbe er Tyrann; und die Tugend= haften d. h. die beffern Theile der Gesellschaft seien berechtigt, ibn abzusegen, sofern ihnen die Macht bazu beiwohne. Auf diese, die er die Befferen nennt, ift feine besondere Aufmerksamkeit gerichtet. Bon ber Herrschaft ber Menge will er schlechterbings Nichts boren. Insofern erklärt er sich gegen bie Demokratie, mit welchem Worte er bezeichnet, was man sonft Ochlokratie nennt; er leitet sogar bas Rönigthum baber, weil baffelbe bie Befferen gegen bie große Menge beidute. Die Lehre nun, daß die Monarchie die befte Regierungeform fei, nahm Savonarola im Allgemeinen an; bie Begrundung berfelben, wie fie bei Thomas vorkommt, ließ ihm freie Sand zu einer eigenthumlichen Abweichung. Er fagte: in ben Florentinern fei zu viel Beift und Blut, um eine monarchische Bewalt zu bulben, wie benn auch ihre alte Gewohnheit barin bestanden habe, sich selbst burch populare Institutionen zu regieren : eine folche Form fei auch von ber letten Regierung innegehalten, aber baburch verfälscht worden, daß fie auf verschlagene Beise die Besetzung aller Stellen ber Magistratur ausschließlich mit ihren Freunden bewirkt habe. Er fieht barin eine Art von Thrannei, welche auch icon von St. Thomas, nach bem Borgange von Ariftoteles, als bie schlechteste Regierungsform bezeichnet worden war. Da nun, sagt Sabonarola, die Partei ber früher Berbannten nach Floreng qu= rudgekehrt fei, fo murbe es ju Blutvergießen gekommen fein, wenn bas nicht burch göttliche Fügung in Folge ber Gebete guter Männer und Frauen verhütet worden mare; jest muffe bas Beftreben bahin gerichtet werben, das Wiederaufkommen eines Tyrannen zu verhinbern. Großer Reichthum allein könne bazu nicht führen, ba auch andere reich feien, die fich einem einzelnen nicht werden unterwerfen wollen. Möge die Herrschaft eines einzigen auch sonst als die beste Regierungsform anerkannt werben, fo wurde fie boch für Floreng nicht allein nicht bie befte, sonbern nicht einmal eine gute fein. Für Floreng fei ein bürgerliches (republikanisches) Regiment bas beste : es komme nur barauf an, nicht zuzulaffen, bag bie Magiftraturen und Memter nach bem Willen eines Ginzigen besetzt wurden. Wenn ber Grundcharakter bes mediceischen Regimentes gang richtig aufgefast wurde, so stellte sich nun als die vornehmste Aufgabe heraus, Die Magistraturen von bem Ginfluß zu befreien, ben die vorherrschende Gewalt sich angemaßt batte. Woburch aber sollte jenes faftische Brincipat, von bem bie Ernennung zu ben Aemtern ausge= gangen, ersett werben? Die Antwort ift, burch bas Bolt felbit. Man muß, fagt Savonarola, eine folche Ginrichtung treffen, bag bas Recht, Aemter und Burben zu vertheilen, bem gangen Bolke angehöre; alle Burger muffen einander gleich fein und keiner die Macht haben, fich zum Oberhaupt ber andern aufzuwerfen 1). Doch versteht Sabonarola unter bem Worte Bolt feineswegs bie Maffe ber Ginwohner, sondern blos die Gesammtheit ber berechtigten Burger; ähnlich hatte ichon Thomas von Aquino ben Begriff bes Cittabino formulirt; es find die Grundanschauungen bes Alterthums, welche wir bier wiederfinden 2); es ift gang im Sinne beffelben, wenn Savona: rola ausspricht: man muffe nicht zulaffen, bag bas gemeine Balf, bie Blebs, fich eindränge: benn wenn man biefem Untheil an ber Regierung gewähre, so könne nichts als Confusion erfolgen. Die Bahl ber vollberechtigten Burger muffe aber nicht zu flein fein, bamit feiner baran benten könne, fich jum Oberhaupt aufzuwerfen; Die Bersammlung ber Cittabini bilbe ben großen Rath (consiglio grande); ba diefer alle Burden zu vergeben habe, fo sei er der herr ber Stabt.

Darin liegt die eigenthümliche Stellung, welche ber Frate hieronimo in der Geschichte der florentinischen Republik einnimmt; er ist der erste und einzige, der von jedem Parteiregiment abstrahirt und eine vollkommene Gleichheit aller Berechtigten verlangt. Er knüpft daran seine religiösen und seine moralischen Ideen.

Mit der politischen, gegen die Alleinherrschaft der Medici gerichteten Tendenz hängen nun auch seine religiösen Bestrebungen zusammen: benn die Medici waren es ja, unter deren Auspicien jene Abweidungen von der christlichen Weltanschauung, dem christlichen Leben überhaupt, denen sich der Frate principiell entgegensetze, gepslegt und genährt wurden. Es hat eine innere Analogie, wenn der Dominikaner nur solche an dem Consiglio, das an die Stelle jenes Brincipates treten soll, theilnehmen lassen will, welche gut und gerecht leben; die Forderung des religiösen Lebens, sagt er, liege in

<sup>1)</sup> E necessario adunque instituire che l'autorità di distribuire gli officj ed onori sia in tutto il popolo, acciochè un cittadino non abbia risguardare all'altro e che non possa far capo.

<sup>2)</sup> z. B. bei Aristoteles' Politik III, 5, wo sich unter Anderem die bezeichnenden Worte sinden: ή βελτίστη πόλις οὐ ποιήσει βάναυσον πολίτην.

ber Sache selbst: ber muffe blind sein, der nicht in der eingetretenen Beränderung den Finger Gottes erkenne. Dabei fordert er aber zugleich eine vollkommene Hingebung an das gemeine Wesen; er erinnert daran, was man bei einem Klosterbruder doch nicht erwarten sollte, daß nur durch eine solche — denn sie sei an sich Gott wohlgefällig — die alten Römer einst zu ihrer großen Macht gelangt seien. Auch Florenz durse sich durch diese Hingebung Successe versprechen, unter anderem zunächst die Wiedererwerbung von Pisa.

Es ist boch auffallend, daß ber feurige Religiose sich innerhalb fo beftimmter Schranken bewegte, und weber ben Unfprüchen ber untergeordneten Bolfeklaffen auf Antheil an ber Regierung, noch auch ben natürlichen Rechten ber Bisaner auf Die Wiederherstellung ihrer Unabhängigfeit im Minbesten Rechnung trug. Das war aber feine Stellung überhaupt; bie Ginrichtung bes großen Raths mar feineswegs ein ihm exflusiv angehöriges Unternehmen; wir werben versichert, dabei habe noch ein besonderes Motiv mitgewirft. Einige Oberhäupter — man nannte Francesco Balori, Guidantonio Be= spucci, Biero Capponi und Brazzo Martelli — hatten den Berdacht erwedt, nach einer Bevorzugung, gewissermaßen nach ber Herrschaft zu ftreben, aber die übrigen, unter benen vornehmlich Baolantonio Soberini genannt wirb, wollten ihnen zeigen, daß ein solches Borbaben unausführbar sei. Sie brangen barauf, daß die allge= meine Gleichheit ber Berechtigten in bem Configlio ausgesprochen würde: bem aber zu wiberftreben waren boch bie erften zu vorfichtig und zu klug 1). Bei bem Unfeben, bas fie genoffen, fürchteten fie ben großen Rath nicht; fie 'meinten in bemfelben immer ben Boraug au haben. Ihr Gedanke blieb auch hierbei auf eine ber Bene= tianischen abnliche Staatsverfassung gerichtet: ber große Rath in Florenz erscheint beinabe als eine Nachahmung bes großen Raths in Benedig, von dem ebenfalls die Besetzung aller Aemter ausging; wie in den Tagen der städtischen Tumulte die Richiesti, eine Art von Bregadi, herbeigezogen worben waren, fo follte nun ein aus bem Configlio grande bervorgegangener Rath ber Achtzig recht

1) Bericht von Manfredi vom 23. Dez. 1494 bei Cappelli, S. 42. Davon findet sich auch eine Andentung in der Storia siorentina Guicciardinis (S. 121), eine ausdrückliche Meldung aber bei Bitti, arch. stor. ital. Vol. 1, S. 35: Surse Pagolantonio Soderini in una pratica della riforma, proponendo nella creazione de' magistrati il modo Veneziano. Il che suspramente da' principali cittadini impugnato, desiderosi di conservarsi uno stato ristretto.

eigentlich beren Stelle vertreten und ben Senat bilben. Die Regierung würde aus der Signorie und ben Inhabern ber zunächst stehenden Aemter bestehen, unter einem steten Gleichgewicht ber vorwaltenden Geschlechter.

Auf alles Dies ist nun Frate Hieronimo eingegangen; er hat felbst zuweilen zu Bunften einer Staatsform, wie die venetianische fei, gepredigt1). Unter feinem Ginfluß ift bie neue Berfaffung am 23. Dezember 1494 festgesett worden. Die Bestimmung war, bag bas große Configlio aus benen bestehen follte, die von ben Zeiten ihrer Grofbater und Urgrofbater ber an ben Staatsamtern Theil genommen hatten 2). Die Mitglieber bes großen Rathes follten im= mer 29, die bes Rathes ber Achtzig wenigstens 40 Jahre gablen. Im Bergleich mit bem bisberigen Buftand und bem Ginfluß, ben bas mediceische haus mit feinen Freunden ausgeübt hatte, lag in biefer Einrichtung allerdings ein bemokratisches Element, insofern bie Mitglieder bes großen Rathes gleichberechtigt fein follten. Aber ber Maffe ber übrigen Ginwohner gegenüber trat bas wieber jurud, ba bie Berechtigung an bas bisberige Berkommen gefnüpft wurde; in bieser Beziehung konnte man die neue Berfassung von Floreng noch immer mit ber venetianischen vergleichen. Gleich bei ben erften Ginrichtungen trat aber eine erhebliche Meinungsver= ichiebenheit zwischen ben vornehmften Burgern, Die unter ben Namen Brimaten erscheinen, und bem Frate Bieronimo ein. Dieser, ber von feinen moralischen Grundfaten ausging und eine enge Ber= einigung aller Berechtigten bervorzubringen suchte, machte ben Borfcblag, eine allgemeine Amneftie auszusprechen: Alles, was bis jum 9. November ober auch bis auf ben heutigen Tag vorgegangen sei, follte vergeben und vergeffen fein. Das erftredte fich nun aber auch auf die alten nicht verjagten ober geflüchteten Unbanger bes Biero be' Medici und seiner Regierung. Die Brimaten mandten ein, bag, wenn man ben alten Gegnern auch Berzeihung angebeiben ließe, biefe boch ihnen nicht verzeihen wurden. Der Frate batte bas Ur= aument gebraucht, daß auch Gott ben Menschen verzeihe: man ant= wortete ibm: bas gebe boch nicht fo weit, bag Gott bie Gerechtigkeit verhindere. Sie ließen vernehmen, Savonarola möge wohl ein

<sup>1)</sup> Bergi. Perrens Jérome Savonarole I. S. 128. Comp. revelat. bei Quétif. I. S. 251.

<sup>2)</sup> Billari, Bb. I. 254: quelli che fossero stati veduti o seduti nei tre maggiori uffizi, o che avessero avuto questo beneficio dal padre avo o bisavolo.

Aloster zu regieren versteben, aber nicht eine Republik einzurichten 1). Diesmal aber waren die Ibeen des Alosterbruders machtiger in Alo= reng als ber Ginfpruch ber alten Theilnehmer an ber Regierung. Bereits mußte von ber andern Seite ber ber Frate ben Borwurf boren, baf er nicht weit genug in ber Reform gebe. Frgend eine große Concesfion mußte ber öffentlichen Stimme gemacht werben: bie allgemeine Berzeihung ward noch nicht promulgirt, doch fand fie nach einiger Reit feinen Biberftand weiter. Denn Riemand tauschte fich barüber, welch eine Bebeutung die Realifirung dieses Gedankens für Alorenz haben werde: wiewohl man alles Parteiwesen auszuschließen trachtete, fo ließ fich boch borausseben, daß die Barteiung felbit badurch nicht abgeftellt werben wurde. Bie batten bie an ben früheren Begenfagen betheiligten Befchlechter biefelben jemals aufgeben follen? Es gehörte aber zur Genugthuung ber Bopula= ren, daß die Brimaten, von denen die Revolution hauptfächlich ausgegangen war, nicht ausschließlich die herrschaft, beren Zügel ne ergriffen hatten, behaupteten. Und in diesem gegen die volle Bieberherftellung eines exflusiven Regiments gerichteten Streben ging nun ber Frate sogleich noch einen Schritt weiter.

Benn die Autorität der alten Regierung hauptsächlich darauf beruht hatte, daß sie ohne alle Rücksicht Berweisungen aus der Stadt in verschiedenen Stusen aussprechen durfte, so wollte Frate Hieroenimo dies Recht der neuen Regierung nicht zugestehen, die es auch ihrerseits durch die Otto di guardia ausübte, so daß sechs Stimmen, wie man sagte, sechs Bohnen, das Exil über angeklagte Bürger verhängen konnten. So lange nun ein Parteiregiment bestand, waren hierdurch die Gegner der Machthaber wie durch ein Schwert über ihren Häuptern sortwährend bedroht. Es gehörte zur Durchführung der allgemeinen Berzeihung, daß dies abgeschafft und eine Appellation gegen ein solches Urtheil möglich wurde. Savonarola erklärte sich dassür; allein er begegnete einem Widerspruch, der selbst auf der Kanzel durch einen anderen mönchischen Prediger, den Franziskaner Fra Domenico da Bonzo, Ausdruck fand. Man machte zwei Gegengründe gelstend: die Meinung des gemeinen Bolkes war, daß die Autorität der

1) Barenti, Desember 1494. A governatori nostri non bene parea che cosi seguissi. Doleansi benchè occultamente, dell'esser ridotti in potestà di Frate Hieronymo, altro essere governare un convento, altro una città diceano; e se Dio perdonato a tutti havea, non però la giustizia indreto lasciava, Iddio con gl'huomini quel che volea far potea, ma gl'huomini con gl'huomini in altro modo governare si debbono.

Sianoria und der Otto nicht vermindert werden dürfe: benn sie seien boch jum Schute ber geringeren Leute gegen die Eigenmacht ber Bornehmeren bestimmt; eine folche Gewalt muffe unbedingt fein und ohne langen Berzug burchgreifen können 1). Das andere Moment laa in bem Berhältnig ber alten politischen Parteien felbft. Es gab, wie erwähnt, eine nicht geringe Ungahl von Anhängern bes Saufes Mebici in ber Stadt, die unter bem Namen Bigi (Graue) erscheinen, beren Sicherheit von ber allgemeinen Beschränfung ber Criminalgewalt ber Regierung abhing. Damals ift vielfach gesagt worden, bag Savonarola unter bem Ginfluß biefer Partei ftebe, wiewohl Riemand es läug= nete, bag er por Allem feinen allgemeinen religiöfen Gefichtspunkt bor Augen hatte. Domenico da Bonzo nun bob die Gefahr berbor. welche hieraus für bas Besteben ber gegenwärtigen freien Berfassung ber Stadt entspringe. Auch er sprach mit großer Barme bon Union und Frieden; aber noch ftarter betonte er bas Wort Freibeit 2). Auch er hatte einen großen Anhang, und von denen, welche Die Bredigt bes Ginen und bes Anderen besuchten, wurde bemerkt, baß fie auf einander ftichelten; ber Begenfat gwischen beiben berrathe felbst Neid und Miggunst; sie wurden beide bedeutet von ben Angelegenheiten bes Staates nicht weiter zu reben 3). Aber in furzem waren sie boch wieber babei. Der Streit berührte auch bie äußere Politit: benn icon tam es ju Tage, bag ber Bergog bon Mailand und der König von Frankreich nicht mehr einerlei Meinung waren. Und wie schon früher, so stand ein Theil ber florentinischen Primaten im Ginverständniß mit bem Bergog; in beren Sinne predigte Domenico ba Bongo 4). Dagegen hielt Frate

1) Barenti, Mär, 1495: sapendo che non per altra cagione instituita ab antico fù tale autorità che per dare a grandi et difendere i minori dall'insulti dei potenti.

2) Barenti: gravissimamente detestò il diminuirsi di tale autorità, benchè copertamente parlassi et le sei fave nou nominassi; ma confortando all' unione et all'amarsi insieme i cittadini dicea che amassino la pace, la unione, la libertà, la libertà, pace et unione, e così molte volte replicò, mai la libertà pretermettendo.

3) Barenti, März 1495, medesimamente fatti avvertiti i predicatori come divideano la città, essi prudentemente dall' impresa si tolsero

pregando Dio che pigliare l'ottimo partito ci lasciassi.

4) Barenti: I predicatori, benchè detto havessino di ciò più non voler parlare, nientedimeno instigati credo dalle parti pure nella materia entravano, et a mod'usato Frate Jeronimo minicciando di male confortava al farsi; Domenico da Ponzo assicurando persuadeva

v. Rante's Werte. XL. XLI. - 1. u. 2. Gefammtansg.

Hieronimo mit Allen, die sich ihm anschlossen, an bem König von Frankreich feft, mit bem ja eben ein fehr vortheilhaftes Bunbnif geschloffen worden war; Savonarola fuhr fort, von ihm große Dinge zu erwarten. Dem König aber, so meinte er, muffe man fagen konnen, bag in Floreng teine Entzweiung mehr berriche; bann werbe berfelbe Alles thun, um ber Stadt ihren alten Befit wieber zu verschaffen. Dit biefer Rücksicht wirkte bann bie allgemeine Betrachtung jusammen, bag bie Rriminaljuftig nicht in ben Banben von Magistratepersonen fein durfe, die boch nur eine Beit lang im Amte und vielleicht febr beneigt feien, baffelbe gur Unterbrudung und Rache ju benüten. Bas bie Beforgniffe für bie Gefährbung ber Freiheit anlange, fo muffe man, fagt Sieronimo, Bott vertrauen, ber bie Stabt schüten werbe, wenn man ju ihm bete. Noch waren jeboch bie Meinungen fehr getheilt; man verfichert, bak die Sache von ber Signoria nur besbalb in die Sand genommen worben fei, weil einige Mifalieber berfelben zu ben Bigi fich binneigten. Die Provision, die endlich ju Stande fam, enthielt die beiben eng verbundenen Sauptstude: Die allgemeine Bergeihung, Die aus ben bon Sieronimo vorgetragenen religiöfen Brunben empfohlen murbe. nicht ohne bie auf die Philosophen gurudgeführte Ermagung, baß bie vereinigte Tugend bie Kraft verdoppele. Das zweite Haupt= ftud verfügte: wenn ein Burger, ber zu ben Aemtern fabig fei, zu einer größeren Strafe verurtheilt werde, zu Tob ober Eril, ober auch einer ansehnlichen Gelbbufe, folle er bas Recht baben, an bas große Configlio zu appelliren; wer in bemfelben zwei Drittel ber Stimmen für fich habe, folle losgesprochen sein1). Man hatte erwartet, daß die Brovision bei ben Ottanta ober in bem Configlio selbst Wiberstand finden werbe. Innerhalb biefer Rörperschaften fand aber gesetlich nur eine fehr beschränkte Diskuffion Statt: bie Provision ging in beiben burch, in bem großen Configlio mit großer Majorität: unter 700 Mitgliebern, die fich versammelt batten, waren nur 163 bagegen 2).

che cura havessimo alla nostra libertà e guardassimo d'ingannati non essere; in effetto si vedea per chi sottilmente la cosa examinava, che Frate Jeronimo in favor parlava de cittadini i quali il Re di Francia seguitavano, Frate Domenico per quelli era, e quali alla volta di Milano andavano o andar volessino o pur forse contrarj senz' altro rispetto a Hieronimani erano.

- 1) Billari I., S. 263.
- 2) Barenti Mär; 1495: Cimentatosi detta provvisione nel consiglio degli ottanta si ottenne medesimamente nel consiglio grande

Durch biefe Bestimmungen ift ber Anoten für bas Besteben ber neuen Berfassung und für die Geschicke bes Frate Sieronimo felbst geschürzt worden: benn ob bie ungleichartigen Elemente, bie aufammenwirfen follten, fich unter einander vertragen und eine bomogene Regierung bilben murben, war ber Natur ber Sache nach febr ameifelhaft. Bunachft aber murbe baburch bie 3bee ber popularen Berfaffung weiter geforbert; benn ber Grundfas, bag bas Configlio vermöge ber Berfammlung aller Berechtigten herr und Meister ber Stadt sei, gelangte bamit zu weiterer Beftätigung. Noch mar jeboch nicht alles vollendet. Es gab noch einige Inftitute alter Zeit und bor furgem berjungt, bie, bei ber Staatsberanberung beibebalten. ber neuen Berfassung wiberftrebten. Das vornehmste bestand in ben zwanzig Acroppiatoren aus ben vorwaltenben Geschlechtern, burch welche die Signoria und einige ber bochften Aemter befett wurden. Sie verftanden fich ichlecht unter einander; aus ihren Bablen gingen . Mitglieber aus ihrer eigenen Bahl hervor, und man fürchtete beinabe, fie wurden allmählich babin tommen, eine Signoria ju mablen, bie in Gegensat zu ber neuen Berfaffung trete; überhaupt ließ sich ein solches Umt nicht mit ber Autorität vereinigen, Die eben bem Bolfe zugeftanden worden war; aber geradezu abseten tonnte man fie boch nicht, weil fie in bem Momente ber Revolution ihre Befugniffe bon bem Barlamente erhalten hatten, beffen Befchluffe, obgleich fie febr tumultarisch zu Stande famen, boch als bie gefetliche Grund= lage von Allem betrachtet wurden. Es ift nun ein Beweis von bem Fortschritt ber popularen Ueberzeugungen, bag in ben Accoppiatoren felbst die Unsicht zur Geltung tam, ihr Umt fei mit ber neuen Berfaffung unverträglich, und bas Befte mare, barauf Bergicht zu leiften. Der Erfte, ber fich biezu entschloß, war Racopo Salviati; er erklärte, das Bolf werbe beffere Bablen treffen, als bie Accoppiatoren. Die Signoria nahm junachft bie Abbantung Salviatis nicht an, weil bie Ernennung ber Accoppiatoren von

l'altro giorno, dove huomini circa di settecento ragunati erano, senza altramente parlarvi solo consigliarsi si vinse, contraditione hebbe di fave bianche cento sessanta tre non più. In questo modo si providde che peccato fattosi da di nove di Novembre passato in la non si riconoscessi, eccetto di chi danari del commune havessi et ad homicidio trovato si fussi; chi condennato dalla Signoria e otto de' Balia si trovassi in denari da ducati trecento insu ovvero in exilio o a morte o a scissione di membri infra certo termino ricorrere al gran consiglio potessi.

bem Barlamente ausgegangen sei, und auch besbalb, weil man fich in biefem Augenblick mit anderen Angelegenheiten wichtigster Art, namentlich ber Beschaffung bes nötbigen Gelbes, beschäftige. worin man fich nicht ftoren laffen burfe. Es erwedte eine ge= wiffe Berftimmung im Bolle, daß die Signoria hierin mit ihm nicht einverstanden sei 1). Und so verhielt es fich in der That: auch neue Bergichtleistungen wies fie gurud. In ber folgerichtigen Bewegung ber Ibeen liegt aber etwas Unwiderstehliches: Jedermann bemerkte jest, daß die Accoppiatoren von perfonlichen Berbindungen und Intereffen allzu abbangig feien, um gute Bablen zu treffen. Signoria fonnte es nicht magen, ber allgemeinen Ueberzeugung gegenüber an ihrer Meinung festzuhalten und mit bem Bolke ju gerfallen. Auch Frate hieronimo verwandte feinen Ginfluß in biesem Sinne. Am 8. Juni 1495 erklärte nun bie Signoria bie Accoppiatoren für befugt, ihr Amt in die Sande des Bolles gurudjugeben. Die Angesebenften ber alten Beschlechter fühlten, mas fie baburch verloren; Francesco Balori fprach barüber heftige Borwürfe gegen seine Standesgenoffen aus. Auch hiermit war man noch nicht jum Riele gelangt, fo lange bie Möglichkeit bestand, ein Barlament ju berufen und burch bie Beiftimmung bes ungeordneten Saufens, ber baffelbe auszumachen pflegte, alles Beftebende umzufturgen. Dan fann es babin gestellt sein laffen, ob eben die brobende Saltung, die Biero Medici bamals zu nehmen ichien, die Beranlaffung gegeben bat, auf bie Abichaffung bes Parlamente Bebacht zu nehmen. Die vorwaltenbe Absicht war eine gang allgemeine, nämlich bie Bollenbung ber republitanischen Reform, fodaß auch benjenigen, welche fich ibr bereits unterworfen hatten, jedes Mittel einer Reaction entzogen würbe.

Das Bort Bopolo hatte in Florenz einen eigenthümlichen Doppelfinn: man bezeichnete bamit die Gesammtheit ber Berechtigten, zugleich aber auch die Gesammtheit ber Einwohner. Die ftäbtischen Einrichtungen waren doch früher nie ohne eine rein bemokratische Bewegung, die in der Berufung des Parlamentes lag, zu Stande gebracht worden. Das Parlament brückt die Joee aus, daß die Gewalt vom Bolf ausgehe und die Republik auf bemselben beruhe. Aber nur als eine jeweilige Beranstaltung zu einem bestimmt vorsliegenden politischen Zweck erschien ein Parlament in Florenz; hatte

<sup>1)</sup> Barenti: La Signoria i venti favoriva e contro a ogni debito di ragione dal popolo si scostava.

vie Menge die ihr gemachten Borlagen angenommen, so war von berfelben nicht weiter die Rebe 1). Wir durfen wohl die Bemerkung des ferraresischen Gesandten darüber wörtlich wiederholen: die Berufung des Parlaments, sagt er, ist ein Akt, den man veranstaltet, um dem Staate eine neue Form zu geben; alle Einwohner der Stadt versammeln sich auf der Biazza, man schlägt ihnen eine Einrichtung vor, die man durchsehen will; die versammelte Menge willigt dann unbedenklich in die ihr gemachten Borschläge?).

Diefem Buftand nun, ber eine immer brobende Gefahr in fich fcblok, follte ein Ende gemacht werben. Die Beforgnift war nicht sowohl auf frembe Eingriffe, als auf Attentate unbotmäßiger Bürger gegen die öffentliche Freiheit gerichtet. Die bamalige Signoria felbst gab ju bem Berbacht Anlag, als ob fie es mit neuen Regierungsform nicht ehrlich meine. Gine Befürchtung, welche wirklich gehegt wurde, war, bag fich eine Bartei in Berbindung mit bem Bergog von Mailand erheben konne, um die neuen Formen ber Berfaffung wieber abzuschaffen. In fo fern bilbete Durchführung und Behauptung berfelben nochmals ein Moment für bie auswärtige Bolitif. In einer Busammentunft mit bem Ronig von Franfreich, ale biefer im Frühjahr 1495 nach Ober-Italien gurudzog, bat Savonarola benselben in feiner religiösen Saltung zu befestigen gesucht und ibm vorgestellt, die neue Berfassung komme von Gott und werbe von Gott beschütt werben, mas ber Ronig anzunehmen ichien. Darin lag bann eine neue Bestätigung bes Bundniffes ber Republit mit Frankreich, an welches man bie Erwartung knupfte, Bifa wieber zu unterwerfen. Migtrauisch gegen bie Signoria, ging Sabonarola in seinem Gifer fo weit, bag er ben untergeordneten Aemtern bas Recht jufprach, felbitftandig einzugreifen, wenn jene ihre Bflicht verfaume 3). Die einzige Gefahr eines Umfturzes aber lag barin.

1) Ein Bert Savonarolas, für den Saal des großen Rathes bestimmt, tautet: E sappi che chi vuol far parlamento, vuol torti (popolo) delle mani il reggimento.

3) Barenti.

<sup>2)</sup> Mantrebi 13. Mugust 1495 bei Cappelli 66: è un acto che se costuma far quando el se vol mutare el stato par darli nova forma. — Quando qualche cittadino havesse voluto mutare questo goberno del popolo, lo era facil cosa ad condurlo omni volta che facesse Parlamento, dove intervenne omni persona della città in piazza, et proponese el partito che se vole, et le brigate, maxime vulgare, che son cupide de cose nove, inconsideratamente consentono alla proposta et partito preposto.

daß einmal ein Parlament in der üblichen tumultuarischen Art und Beise veranstaltet werben konne. Es war nicht gang leicht für Sabonarola, die Gemüther für bie Abichaffung ber altherge= S brachten Ginrichtung ju gewinnen, aber icon war er fo machtig geworben, bag man feinem Willen nicht zu wiberftreben wagte. Die Signoria machte endlich ben Borfchlag, baß fortan niemals von einem Parlament bie Rebe sein folle; bon bem großen Rathe ward biefer Beschluß angenommen. Schon baburch, bag bie Accoppiatoren auf ihr Amt Bergicht leiften burften, wurde bie Autorität bes Barlamentes fo gut wie vernichtet; bie gesammte Macht ging an bas große Configlio über. Savonarola gelangte baburch jum bochften Unseben in ber Stabt: ber ferraresische Gefandte, ber ben Frate immer mit einer Art von landsmannschaftlicher Borliebe behandelt, bezeichnet im August 1495 bie Autorität beffelben als unerhört und unwiderstehlich; alles, was er wolle, führe er durch; Jebermann consultire ibn, nicht allein in öffentlichen, sondern auch in Brivatangelegenheiten 1).

1) Schreiben Manfredis vom 13. Aug. 1495, bei Cappelli S. 66.

## Fünftes Gapitel.

# Republikanische Agitationen bis zum Frühjahr 1496.

Gewiß, die Autorität, die der Dominikanerbruder in Florenz besaß, war eine höchst außerordentliche, aber Herr und Meister der Stadt war er keineswegs. Auch konnte er es nicht sein: denn dazu hätte gehört, daß sich die Gesammtheit der Bürger den der Macht des Papsithums entgegengesetzen Tendenzen, zu denen er sich offen bekannte, angeschlossen hätte, was wohl das Ziel war, das er verfolgte, — ein Ziel jedoch, das sich nicht ohne die schwersten Kämpfe, vielleicht gar nicht erreichen ließ.

Bielleicht barf man überhaupt bezweifeln, ob ein vollkommen unabhängiges Staatswesen, sei es monardisch ober republikanisch, fich mit ber Berfaffung ber katholischen Rirche und ber Allgewalt bes Bapftthums vereinigen läßt: benn biefe folieft unzweifelhaft boch auch politische Berechtigungen in fich ein; bie Burger jeder Stadt, jebes Staates werben großentheils von ihr betroffen und geleitet. Wie viel mehr aber muß bas ber Fall fein, wenn in einem wesentlich katholischen Staate eine Tenbeng aufkommt, die fich bem Papfithum, wie es eben beftebt, entgegensett. Savonarola hatte Babit Alexander VI. mit Sulfe von Frankreich ju fturgen gewünscht, aber ber Ronia felbit mar bor biefem Unternehmen gurudgeschreckt: und man barf fich nicht wundern, wenn nun ber romische Stubl feine Disciplinargewalt auch über feine Gegner in Floreng wieder gur Geltung zu bringen unternahm. Anfangs ward bas mit vieler Mäßigung versucht. Im Juli 1595 forderte ber Bapft ben Frate auf, nach Rom zu kommen; benn er wolle sich mit ihm besprechen, wie es sein Amt eines Oberhirten erfordere; er beutete an, daß er die Erneuerung ber

Rirche selbst in die Hand zu nehmen gebenke 1). Savonarola, der in dem Breve keine Citation, sondern nur eine Ginladung zu einem relisgiösen Zwiegespräch erblicke, antwortete ablehnend: denn er könne in diesem Augenblicke Florenz nicht verlassen, und überdies auf der Reise würde er vor seinen Feinden seines Lebens nicht sicher sein. Der Papst wiederholte nicht allein seine Citation, sondern er gab davon auch dem Franciscanerconvent von Sta Croce Kunde, indem er zugleich Savonarola der Berbreitung falscher Lehren beschuldigte.

Ohne Birfung nun auf die tatholischegläubigen Ginwohner ber Stadt konnte dies nicht bleiben: die Beltgeiftlichkeit zwar verhielt fich sebr rubia, sie wurde dazu durch den Erzbischof von Alorenz und beffen Bicar, welche fich bem Dominitanerbruder eber geneigt erwiesen, bestimmt. Aber bag eine andere religiose Bruderschaft gegen bie Brüber von San Marco Bartei nahm, brachte boch in der Stadt eine ftarke Babrung der Bemuther bervor. Denn wenn, wie gefagt, es die Behauptung Sabonarolas war, daß bie bon ihm eingeführte neue Berfaffung ein Bert Gottes fei, so nahm er für diese Behauptung eine Art von Glauben in An-C fpruch, nicht viel anders, als wie man bie beilige Schrift erft fur Gottes Wort halten muffe, ebe man fie verfteben wolle. Go verlangte er auch eine Anerfennung feiner geiftlichen Autorität. weniger noch ein inneres und bewuftes Einberständnift, als eine unbebingte hingebung an feine Ausspruche 4). Roch nahm bas Bolt auch in dieser Beziehung für ihn Bartei: die Signoria wurde aufgeforbert, bem Babfte zu erklären, bas florentinische Bolt. welches in bem Bruder hieronimo feinen Beschützer sebe, wurde ibn nicht ziehen laffen. Die Signoria war nicht fo eifrig, wie man wünschte, für benfelben; die Umftande lagen fo, daß fie fich mit bem Papfte nicht entzweien mochte 5). Sie gab bem Frate felbst

<sup>1)</sup> ut, quod placitum est Deo, melius per te cognoscentes peragamus. Breve, vom 21. Juli 1495, bei Reier S. 356. Dot. VII.

<sup>2)</sup> Schreiben Savonarolas vom 30. Juli 1495, bei Meier S. 357. Oot. VIII.

<sup>3)</sup> Billari I, 364.

<sup>4)</sup> Epistula F. Hieronymi ad amicum deficientem, bei Onétif II, S. 197. ff.

<sup>5)</sup> Parenti, September 1495: trattorono con la Signoria nostra che in lor favore al Pontefice scrivessino et all'uscir di Firenze di detti Frati ovviassino con mostrare massime, che Frate Jeronimo il presidio era del popolo Fiorentino e per niente si consentirebbe tal sua partita; ma la Signoria non a pieno secondo loro intentione si

zu bebenken, daß dazu keine Reit sei, und bat ibn, seinen Gifer zu makigen. Es fehlte nicht an Leuten, welche bie Entfernung beffelben nicht ungern gefeben batten 1); allein um fo entschiebener zeigten fich feine Unhänger, weil bas Bolt von Floreng ber alten Berrichaft verfallen wurde, so balb er die Stadt verlaffe. Die Frati von San Marco äußerten einmal ben bergweifelten Gebanken: wenn man ihren Meister und fie selbst verjage, so murben fie bas Crucifig nehmen und in die Balber geben ober ihr Glud bei ben Ungläubigen versuchen 2). Bon Tage zu Tage geriethen die Barteien mehr in Aufregung und bas Mistrauen war allgemein 3). Noch fam es aber zu feinem offenen Bruche, ba ber Papft, ber auch feinerseits aus politischen Gründen eine Entzweiung mit ber Republik vermeiben wollte, die Sache junächst nicht mit bem gewohnten Glaubenseifer ber Rurie verfolgte; in ber Stadt behauptete man, er habe seinen Frieden mit Savonarola gemacht und die firchlichen Magregeln aufgeschoben 4).

disponeva nè dispiacer voleva al Pontefice ne arrecarseli inimico la mala etiam qualità di alcuni cittadini inimicissimi al presente governo. La Signoria confortata tenea a non pigliare molto caldamente per Frate Jeronimo la impresa, imperochè non era tempo da dispiacere al Pontefice; ne forse tutto il male del mondo sarebbe, che Frate Jeronimo andasse via, considerato che animato teneva il popolo nostro a far novità et non lo lasciare accordare con la lega, donde ne seguiva la rovina d'Italia.

- 1) I primati nostri inimici a gran parte a Frate Jeronimo desideravano la sua assentia, rendendosi certi che senza lui menerebbono il popolo dovunque volessino, e solo Frate Hieronimo sapevano essere il sostentaculo di quel impero, che parlava scopertamente in suo favore et le macchie de'grandi et inganni e suvventioni loro mostrava.
- 2) Barentis, September 1495. Domenico da Pescia predicando riprese molto aspramente d'ingratitudine il populo e quasi dubitando di abandonnati non essere usò dire che quando in Firenze stare non potessino pigliarebbono il crucifisso e a boschi e in Turchia se ne andrebbono, accennando che in alcun modo ubbedire non voleano al breve del Pontefice.
- 3) Barenti: tumultuare forte e vacillare si videa la città, mischiati sendo e bigi e bianchi et huomini del preterito e del moderno stato, nessuno l'un dal' altro si fidava, e nessuno contento e quieto vivere, e magistrati scoprirsi a punir cittadini, uccellando a favore non voleano di qui ardire da qualunque si pigliava, non si riconoscendo alcun misfatto, e però in pericolo grandissimo era la Città nostra.
- 4) Barenti: Il Pontefice rappacificatosi con fra Jeronimo; e fattili comandamenti sospese e libertà, che a sua volonta predicasse gli dette.

Richt unmittelbar gefährbet, war Savonarola boch keineswegs obne Besorgniß, wie eine Eröffnung zeigt, die er bem Bergog von Ferrara machte. Dit biefem Fürsten ftand er allezeit in einem besonbers naben Berhaltniß; er schickte ihm wohl feine Schriften, auf gutem Papier gebruckt, ju, ohne etwa eine Entschäbigung bafür annehmen zu wollen; ber Gefandte bemerkt, daß ihr Inhalt gum Beile ber Seele biene. Der Bergog fpricht bann bie Billigung bes Inhaltes aus und wünscht bem Dominikanerbruber Glud zu ber Chre, bie er fich erwerbe, was auch zur Ehre feiner Baterftabt gereiche 1); die von demselben gegebenen Anweisungen werde er möglichst befolgen. Auch in Ferrara wurde eine ähnliche firchlich= moralische Reform, wie fie in Florenz vorging, begunftigt. Da bas Gebiet bes Bergogs von bem romifden Stuhl immer bebrobt wurde, fo bestand eine natürliche Bunbesgenoffenschaft zwischen Kerrara und Klorenz. Mit bem Gefandten bes Herzogs, ber biefe Berbindung vermittelte, stand Savonarola, der auch seinerseits immer eine gewiffe Borliebe für seine Baterstadt und ihren Bergog an ben Tag legte, in vertraulichem Berkehr. Begen Enbe October 1495 fette er biefem auseinander, daß er ben Bapft nicht ernftlich ju fürchten brauche; wenn man bas Gerücht berbreite, bas Interbict sei über ihn ausgesprochen, so sei bas unbegrundet; er werbe vielmehr burch seine Freunde in Rom unterrichtet. daß ber Papst auf die von ihm vorgelegte Rechtfertigung Rücksicht genommen babe; alle Tage erwarte er ein Brebe ber Suspension ber gegen ihn in Gang gesetzten Broceburen 2). Aber vollkom= men ficher fublte er fich boch nicht; er fugte bingu, wenn ber Bapft weiter gebe und auf feine Rechtfertigung feine Rudficht nehme, fo fei er entschlossen, ben Bergog um feine Unterstützung ju bitten, bie ibm biefer, namentlich in einer fo gerechten Sache, nicht versagen merbe.

Ungefähr wie sich später Luther an Friedrich ben Beisen von Sachsen gehalten. Aber an sich würde ein italienischer Fürst einer Abweichung vom Papstthum keineswegs einen ähnlichen Borschub haben leisten können, wie ein beutscher Aurfürst. Und überdies, Savonarola war zunächst auf Florenz angewiesen, wo zwei Parteien, von benen die eine für, die andere gegen ihn war, um die öffent=

<sup>1)</sup> Brief Manfredis und Antwort bes Herzogs vom 20. resp. 23. August 1495 bei Cappelli S. 66, 67.

<sup>2)</sup> Brief Manfrebis vom 26. October 1495 bei Cappelli S. 68.

liche Gewalt buhlten. Daher erklären sich jene Schwankungen ber Stimmungen, die wir eben hervorhoben. Um die folgenden Ereigniffe ju berfteben, wird es gut fein, bie Namen ber Baupter ber beiben Parteien hier zu verzeichnen. Begen ihn waren Biero Capponi, Lorenzo bi Bier Francesco be' Medici, Meffer Guibantonio Bespucci, Bernardo Rucellai mit einem nicht geringen Schweif von gleich= gefinnten Anhängern, unter benen wir bie Namen Canacci und Bopoleschi finden; fie bielten fich mehr an die Francistaner, alfo auch an ben Labft. Es waren vornehmlich bie Manner ber alten ariftofratischen Intereffen und Sympathien. Ihnen gegenüber stanben bamals Francesco Balori, Paol Antonio Soberini, Giovan Batifta Ridolfi ; fowie in zweiter Reibe Jacopo Salviati, Lanfredino Lanfredini, Amerigo Corfini 1). Man rechnete zu ihnen auch Bier Filippo Bandolfini und Biero Buicciardini, aber Bieros Sohn, ber Beschichtschreiber, berfichert, daß biefe beiben in einer neutralen haltung verharrt und in allen Controversen zwischen beiben Barteien Magigung zu beobachten befliffen gewesen seien. Das Berhältniß ber beiben Factionen war nun maggebend für Savonarola: fo lange bie zweite fich behauptete, fonnte er bestehen; sobald aber die erfte die Oberhand erlangte, war er verloren und mußte weniastens die Stadt verlaffen. Bäupter ber einen und ber anbern maren bochgebilbete, energische, ehrgeizige Männer: fie liebten ihr Baterland, aber wollten es zugleich beherrichen.

Benn es aber doch zwischen ihnen noch nicht zu einem offenen Bruche kam, so rührte dies daher, daß sie beibe einen gemeinsamen Feind zu bekämpfen hatten, der zuweilen sehr gefährlich wurde. Im October 1495 war Piero Medici im Bunde mit den Orsini so weit gekommen, eine stattliche Mannschaft in's Feld zu stellen, um sich des Gebietes und womöglich der Stadt selbst zu bemächtigen. Man wußte nicht recht, wohin die bewassnete Macht der Florentiner, die noch vor Pisa stand, sich wenden solle; die Armee, die sie im Felde hatten, war überhaupt ungenügend, aber sie nahmen ihre sessen Plätze wahr. Den wichtigen Paß von Valiano an den Grenzen des sienessischen Gebietes versäumten sie nicht zu besetzen; in Arezzo und Cortona sorgten sie für gute Besatungen und hinzreichendes Geschütz; gerade auf den Absall dieser Städte hatte Piero gerechnet. Da war nun Frate Hieronimo für den Widerstand,

1) Guicciardini, Storia fior. S. 140 f.

<sup>2)</sup> Brief Manfredis vom 12. October 1495 bei Cappelli S. 67.

ben beibe Theile zu leisten beabsichtigten, unentbehrlich; burch seine Predigten hielt er ben Wiberwillen gegen Piero Medici, auf bessen Entsernung seine popularen Resormen gegründet waren, aufrecht. Er versicherte mit der größten Zuversicht, ein Jeder werde zu Grunde gehen, der dazu herbeisomme, um diesen Staat zu verderben. "Ich habe gesagt und wiederhole es jetzt, daß ein solcher vernichtet werden wird mit allen denen, die sich ihm anschließen, und ihren Familien; sollte die Regierung der Stadt jemals sich entzweien, so wird Florenz zu Grunde gehen, aber dieser Tag wird nicht kommen 1)." Die Signoria erneuerte die ersten gegen Piero ergangenen Beschlüsse und setzte einen Preis auf seinen Kopf 2). Die Einigkeit, die sich in der Hauptstadt und im ganzen Lande zeigte, und die zum Ziele tressenden Anstalten bewogen Piero Medici, zurückzuweichen, ohne irgend Etwas erreicht zu haben.

Man bat allgemein angenommen, daß ber römische Sof und feine italienischen Berbundete an dem Bersuche Bieros Antheil gebabt batten. Da nun bie Brimaten, burch welche bie Berjagung beffelben geschehen mar, von seiner Rudfehr ihren Untergang batten besorgen muffen, so konnten fie ben Frate nicht offen befehben; auch die geistliche Opposition, die er fand, konnte feine Wirkung ausüben: mit einer Art von innerer Nothwendigkeit mußte das Ansehen bes Mannes, beffen Wort bei ber Vertheibigung ber Stadt fo unendlich einflufreich gewesen war, nachdem diese gelungen, fortwährend steigen; seine Unbanger gewannen jest bas Uebergewicht in bem großen Rathe; fie folgten ber popularen Tenbeng, die in ber Gefengebung jur Geltung gefommen mar, ohne weitere Rudficht; bie Brimaten konnten Nichts bagegen ausrichten. Bei einer Beranderung ber Imborfationen, welche für bie niedrigeren Memter bekamen jest biejenigen fortbestanden. den Vorzug, sich ganz an die populare Form anschlossen; zwischen ben Bür= gern aus alten und neuen Saufern wurde fein Unterschied gemacht, was die ersteren nicht wenig verlette 3). Bei den Bab=

<sup>1)</sup> Profezie politiche e religiose di fra Hieronymo Savonarola ricavute dalle sue Prediche da Messer Franc. Guicciardini l'historico. Ausqua aus ber Brebigt nom 11. Oftober 1495.

<sup>2)</sup> Billari I, 352.

<sup>3)</sup> Barenti, 26. November 1495. Nella nuova imborsatione ancora vantaggio a nessuno dato s'era, ma qualunque secondo i gradi dell'età per pari polizza si imborsava, non si provvedendo ad antichità o novità di cittidini.

len für die großen Aemter in dem Configlio kamen jest auch neue Namen empor; die vornehmsten Geschlechter, wie Capponi und Nerli, sahen sich im Januar 1496 von dem Rathe der Achtzig so gut wie ausgeschlossen, was denn wieder die Folge hatte, daß ihr Mißvergnügen wuchs. Und unter denen, welche emporkamen, bemerkte man nicht allein Leute von geringer Herkunft, sondern auch solche, welche dem früheren Staate des Piero angehört und gedient hatten 1). Savonarola besorgte Nichts von ihnen, da ihre Sicherheit von den Gesehen abhing, die durch seine Autostorität eingeführt worden waren. Hätte man ihn angreisen wollen, so würde der dürgerliche Kampf zu seinem Vortheil ausgeschlagen sein, da er zwei Oritttheile der Stadt auf seiner Seite hatte.

Die Barteigegenfate traten nicht allein in ben geiftlichen Sympathien und den Beziehungen zu dem Auslande hervor: sie hatten auch einen für die innere Berfaffung entscheibenben Bestandtheil. Die bamalige Signoria, Die eben felbft eine febr veranberte mar, faßte ben Gebanten, ben Ariftofraten bas Biebergewinnen ihres alten Ginfluffes unmöglich ju machen; fie beschloß burch eine anfebnliche Bermehrung ber ftimmfähigen Burger einer folden Ebentualität vorzubeugen. Der Weg, ben fie zu biefem 3wede einschlug, war für Floreng fehr außerorbentlich; bisher hatten immer bie, welche bie Steuern nicht bezahlt und im Specchio, b. h. im Schuldbuch verzeichnet maren, ihr Bahlrecht nicht ausüben burfen. Nicht ohne vielen Wiberfpruch, namentlich ber untergeordneten Behörden, wurde boch endlich von der Signoria durchgesett, daß alle Berechtigten ohne Rudfict auf bas Schuldbuch in ben großen Rath Butritt haben und an ben Wahlen theilnehmen follten 2). hierdurch unter manchen anderen begunftigenden Um=

<sup>1)</sup> Auf biefen Zustand beziehen sich die im Archivio storico XVIII, P. 1 mitgetheilten Briefe des mailändischen Gesandten Paolo Somenzi mit dem Datum 27. Januar, 8. Februar und 18. März 1495; benn darin ist die storentinische Rechnung, nach welcher das Jahr am 25. März begann, beibehalten.

<sup>2)</sup> Parenti, Sebruar 1496: Dubitando la Signoria presente, la quale in favore era del Frate, che l'avvenire così non fussi, a tentare cominciarono di remutare il modo del creamento. cioè che tutto il popolo nella sala grande si ragunassi et la Signoria facessi, giudicando, che multiplicatosi il numero dei cittadini favore alla sua parte darebbe. e le sette supererebbe e per più numero havervi, voleano che lo specchio non impedissi, e in effetto ciascuno habile trovare vi si potessi. Questa cosa da collegi intesa contradictione hebbe e sospesa per

ftänden geschah es wirklich, daß die Zahl der zum Consiglio Berfammelten einmal bis über 1700 geftiegen ift. Es ift nicht beutlich, ob Savonarola unmittelbaren Antheil an biefer Beränderung hatte; aber fie entsprach feiner Ibee von ber allgemeinen Berechtigung und trug zu Gunften feiner Unhänger bei, bie bamals unter bem Namen Frateschi ober auch Collitorti erscheinen; unter ihrem Ginflug wurben alle Wahlen vollzogen. Die Primaten, die boch nicht zu entschiedenem Wiberftand fcritten, hatten tein anderes Mittel, als fich unter biefem Popolo selbst eine Partei zu verschaffen, aber fast schien es, als feien ihre Gegner, bie Bigi, gewandter in bem Geschäfte ber Stimmenwerbung. In ben erften Monaten bes Jahres 1496 ge= mannen biefe offenkundig bas Uebergewicht 1). Savonarola erschien als bas Oberhaupt; er allein, fagte man, bergebe bie Aemter und mache bie Signoren; er war entfernt bavon ben römischen gof ju fürchten: benn alle nachrichten ftimmten barin überein, daß Ronig Rarl YIII. auf seine Ruckfehr nach Italien Bedacht nehme, und zwar in offenem Gegensat gegen ben Papft, ben er zu fturzen entschloffen au fein ichien. Man erzählte in Floreng mit Bestimmtheit und glaubte baran, bag Aleganber VI. feinen Gobn Cefar an Savonarola gesendet habe, um benselben um feine Bermittelung zwischen ihm und bem König von Frankreich zu ersuchen und die Mittel anzugeben, die bazu führen könnten 2); diefer foll geantwortet

alquanti di si tenne; imperochè non pareva a molti conveniente a maculare lo specchio, tanto tempo osservatosi, ma più li ritenea in verità lo scontentarsi che gran numero vi concorressi. Questo loro molesto era, rifidandosi con i pochi meglio ottenere i loro disegni; finalmente discussasi la materia si determinò che nella sala grande qualunque abile vi potess'ire non ostante lo specchio alle creationi di tre maggiori per volte dua, cioè fine a Maggio, poi per l'ordinario la cosa seguiva, non dimeno eleggere non poteano, ma solo i nuovi aggiuntosi rendere la fava.

1) Barenti, Sanuar 1496. Venutosi alla creatione dei nuovi Ottanta molti de' primarii cittadini cascorono, infra quali Piero Capponi, Piero Guicciardini, Piero Corsini, Tanai de Nerli con i figlioli, Bartolomeo Giugni, Francesco Valori ed altri nel luogo de quali rimasono huomini populari e bassi et alquanti dello stato passato.

2) Barenti, Mai 1496. El pontifice più volte mandò qui el figlio sconnscinto al padre Jeronimo a pigliare suo consiglio di quello dovesse fare. Offersegli etiam grandissima dignità, se esseregli potesse mezzo a placare il Re di Francia, che contro non li procedesse e salvassilo nell' apostolica sedia. Tanto etiam in veneratione o timore erebbe Frate Jeronima appresso di tutti e potentati et d'Italia et fuori

MB "

haben, er wiffe tein anderes, als Gebet und Befferung bes Lebens. Der Frate sprach von dem Papste, den er freilich nicht nannte, aber beutlich bezeichnete, als von bem schlechtesten Menschen ber Welt und wiederholte seine Berkundigungen über die bevorstebende / MB Erneuerung ber Rirche; bon alle bem, was er borausgefagt, werbe kein Jota unerfüllt bleiben. Noch einmal traten Prediger auf, die fich ibm entgegensetten. Als ber vornehmfte erschien nunmehr Gregorio da Perugia, ber besonbers die heftigkeit, mit welcher Bruder Sieronimo gegen ben Papft fprach, als Motiv benutte um ibn gu befehden. Er verfuchte nicht eben bas Berhalten bes Papftes ju vertheibigen; aber er behauptete, Riemand burfe bas Oberhaupt ber Rirche angreifen, ohne burch bie Sandlung felbft ber Ercom= munication zu verfallen 1); er warnte bie Florentiner, bem Frate ju folgen, mas tein ficherer Weg für bas Beil ihrer Seelen fei. Noch batte aber Savonarola bas ftäbtische Regiment auf seiner Seite: bon ben Otto wurde Gregorio gewarnt und angewiesen, bem nicht wiberftreben zu wollen, mas ber Ginn bes florentinischen Boltes fei.

Das Carneval von 1496 ist ein Symptom biefer Gegenfate und bes Uebergewichtes, bas Savonarola nunmehr in ber Stabt befaß. Die lärmenden und berführerischen Festlichkeiten, mit benen man ich traten Almosensammlungen für die berschämten Armen in einer bon Savonarola, der ein arnber Oindamten ten Form. Un allen Strafeneden waren fleine Altare errichtet und Schaaren von Kindern aufgestellt, welche bie Borübergeben= ben, nicht ohne Ungeftum, um eine Gabe ansprachen; Niemand wurde vorbeigelaffen ohne eine fleine Zahlung. Den andern Tag veranftaltete bann ber Frate eine Prozession biefer Rinder, von benen zwischen sechs und vierzehn Jahren, fo bag fie mehrere Taufend an Bahl burch bie hauptstragen ber Stadt, von Rirche ju Rirche, jogen, bis fie bei San Marco anlangten, wo fie bas

d'Italia, che ciascuno et per lettere et per ambasciate da lui cercava rimedj alle sue aversità e da lui consiglio domandava, in che modo a governare s'havesse. A cui tutti rispondea non esser altro rimedia che l'orationi, placassino Iddio irato con la bnona opera e sante orationi; correggessino la loro mala vita e a penitenza tornassino.

1) Barenti, März 1496 affermando che chi contro all' autorità del Papa facessi, eretico e scomunicato era, ancor che il Pontefice cattivissimo huomo fusse.

gesammelte Gelb — es waren boch 300 Dukaten — für ben neu zu eröffnenden Monte di Pieta darbrachten 1). Die Kinder sollten eine Art von kleiner Republik bilden; denn auf die Gewöhnung komme bei der Jugend Alles an 2). Der frateske Ginsus ward damals so kark, daß wohlgeordnete Haushaltungen sich auflösten, indem sich Mann und Frau den klösterlichen Instituten auschlossen. Diese innere Bewegung, welche die Opposition verstärken und die Entzweiungen vermehren mußte, traf mit anderen Widerwärtigkeiten zusammen. Krankheiten waren in der Stadt ausgebrochen; der Berkehr stocke, unbeschäftigte Arbeiter durchzogen unter Aundgebungen des Misvergnügens die Straßen; die Truppen, die man in Sold nahm, konnten nicht bezahlt werden. Gine Hülfsquelle bot die Wiederaufnahme der Juden dar, die man vertrieben hatte; eine größere Summe soll man von dem Monte di Vieta genommen haben unter der Beistimmung Savonarolas 3).

Aber alle biefe Bebrängnisse machten auf Savonarola so gut wie keinen Eindruck. Eine seiner Prophezeihungen war es eben, daß sie eintreten müßten; sie könnten selbst noch größer werden und Florenz in die äußerste Gesahr gerathen; die Stadt brauche sich nicht zu fürchten: denn sie sei von Gott dazu auserwählt, daß das neue Licht einer kirchlichen Resorm sich von ihr aus über den Erdreis verbreite.

1) Brief bes mailanbischen Agenten in Florenz vom 16. Februar 1496 bei Billari, Doc. XXII. S. XCI.

2) Barenti, Mai 1496. alquanti Fiorentini separatisi della loro

compagnia, l'una parte e l'altra l'habito di religione presono.

3) Briefe ber mailänbijden Agenten in Bologna und Floren; som 8. Suni, 20. Suli, 28. Suli 1496: im archivio storico ital. t. XVIII. P. I, S. 25 und 26. Su bem letten heißt es: Questi Signori non danno uno quatrino alla gente d'arme, perchè non ne hanno.

4) Guicciardini, stor. fior. S. 138.



#### Sechstes Capitel.

## Einwirkungen der europäischen Berhältniffe.

Großartig ist die Erscheinung Savonarolas auch barum, weil fie an die höchsten allgemeinen Interessen anknupft. für die Rirche wichtiger fein konnen, als ein Ginhalt ber bierarchi= ichen Gewalten auf bem verberblichen Bege ber Berweltlichung? Einen emig benkwürdigen und vielleicht nothwendigen Begenfat bilben Papft Alexander VI., ber fich über jebes Sittengeset hinmegsett und bie apostolische Gewalt jum Bortheil feiner Kinter ausbeutet, und diefer Frate Bieronimo, ber alles firchliche und politische Leben bem Sittengeset und ber geiftlichen Disciplin ju unterwerfen ben Auch für die bürgerlichen Berfaffungen hatte Versuch macht. es eine universale Bedeutung, daß Savonarola es unternahm, der Thrannei gewaltsamer Machthaber burch die Autorität ber Berechtigten ein Enbe zu machen. Ueberdies aber fam er mit ben großen politischen Entzweiungen ber europäischen Mächte in Contact. Im August und September 1495 waren die italienischen Staaten, ausgenommen Ferrara und Florenz, gegen ben König bon Frankreich vereinigt; bie Einheit von Stalien war nicht gang vergeffen; auch ber Papft brachte fie in Erinnerung, und in Floreng fehlte es nicht an aller Empfänglichkeit bafür. Aber unmöglich konnten bie Floren= tiner fie in einem Moment ergreifen, in welchem fie gum Kriege gegen Frankreich geführt hatte: benn ber florentinische Sandel beruhte hauptsäcklich auch auf Friede und Freundschaft mit Frankreich; man zählte die Summen zusammen, die man alle Jahre daselbst gewann, und die man um so weniger entbehren konnte, da alles andere Be= werbe stockte. Zum Theil auf die alte Anhänglichkeit an Frankreich gründete sich die Autorität Savonarolas; das ganze System seiner Ibeen schließt fich an bas Bunbnig mit Frankreich an, an welchem er

mit unbedingtem politischen Bertrauen und selbst religiöser Zuberficht festhielt.

Auch in seinen Predigten sprach er gern von dieser Allianz und bem gludlichen Erfolg, ben Florenz von berfelben erwarten burfe; man wende zwar ein, bas bange Alles von bem Leben und Tobe eines kleinen Mannes 1) ab: benn man kannte Rarl VIII. per= fönlich in Florenz. Savonarola fagt, er habe biefem Fürsten alles porausverkundigt, was ihm begegnet sei, da er sein Gelöbnig, die Rirche zu reformiren, aus ben Augen gesetzt und auch andere Bersprechungen nicht gehalten babe; Rarl VIII. fei bafür bestraft worben; ben Rudzug bes Königs, felbft ben Tob bes Dauphins leitet Savonarola davon ab; aber er hofft noch, daß der König auf ben gu= ten Beg jurudfehren werbe; wo nicht, fo werbe Gott ihn umbringen und fein Reich einem Anderen verleiben; auch mit bem Tobe bes Rönigs wurde die Sache nicht verloren fein; Gott werbe Anbere erweden, um fein Bert burchzuführen; und bann auch ben Florentinern wieder ihren alten Besitz verschaffen, nicht durch ihre Borkebrungen, sonbern burch seinen Willen 2). Er sprach bas aus in dem Augenblicke, als die Ligua gegen Frankreich und Florenz immer mächtiger wurde und in ber Stadt felbst eine Partei fich regte, welche auf eine Beränderung ber Berfaffung ausging und mit dem Herzog von Mailand in Verbindung stand. Savonarola ruft ein heftiges Webe über fie aus. Für ihn ift der Kampf gegen die äußern und inneren Feinde ein und berfelbe; ben inneren Feinden, von benen die von ihm eingeführte Ordnung ber Dinge bekampft werbe, fündigt er schweres Unglud an, wenn fie fich nicht bekehren würben; er ermahnt seine Freunde, b. b. bie Gutgefinften - benn andere Freunde habe er nicht - für die Bosen, d. h. die Schlechtgefinnten zu beten, bamit fie fich bekehren; auf Menschen mögen fie fich babei nicht berlaffen, sonbern blos auf Gott. Er versichert, bag seine Sendung eine unmittelbar gottliche sei und fich auf Italien überhaupt und auf die ganze Welt beziehe 3): denn Florenz, fagt er ein andermal, sei bie Stadt Chrifti, an fich freilich nicht mehr, als andere Städte, aber baburch bevorzugt, daß fie bas Licht und die Babrbeit befige; man konne ibn umbringen, aber bie Stadt werde bann zu Grunde gehen und Gott andere Männer erweden, um feinen Billen ju erfüllen.

- 1) uomicciolo.
- 2) Suicciarbini: Profezie politiche e religiose etc. fol. XI ff.
- 3) Guicciarbini fol. 62.

Savonarola hat fich, wie bemerkt, die Propheten bes alten Teftamentes jum Dufter genommen; wie Andere in ben großen Beftalten des flaffischen Alterthums, fo lebte er in ben Ericheis nungen ber Zeiten ber Richter und Könige in Juba; auch hatte er wohl eine gewisse Aehnlichkeit mit den alten Propheten, in den Fein= ben, die ihm widerstrebten, und ben Beschwerben, die er bulbete. Eben mit ihren Ausbruden befräftigt er seinen Unspruch. Dabei bewegt er fich doch auf bem Boben ber driftlichen Weltanschauung; bie Lehren bes neuen Testamentes find ihm allezeit gegenwärtig: er sucht bie Rirche auf ihren ursprünglichen Begriff gurudguführen, Die unbebingte Singebung und Wohlthätigkeit ber alteften Gemeinden. Durchbrungen von biefen Impulsen ältefter und achtefter Religiösität hat er sich von dem Gedankenkreis der römischen Kirche nicht losgerisfen, wie er benn an ben Borftellungen über bas Jenseits, ber Berehrung ber Jungfrau, an bem enthusiastischen Glauben an die Engel und bas himmlische heer und ihrem Ginfluß festhält; - auch gieht er bas Colibat ber Che, auf welcher boch bie menschliche Gesellschaft beruht, unbedingt bor; in manchen seiner Aeugerungen bat man selbst ben Berbammungseifer ber Inquisition, die eben burch seinen Orben geübt murbe, wiederaufinden geglaubt. Nur gehörte er nicht ber papistischen, sondern ber conciliaren Richtung an, für bie er burch bie Reform, bie er einführte, Grund und Boben ju finden hoffte. In diefer Mischung von Brophetenthum, alteriftlicher Erinnerung und hierarchischen Borftellungen ift er vielleicht einzig; er ift ein Reformator, ber bie, Rutte nicht abwirft; auch als bas, was er ift, Klofterbruder, glaubte er bem Papftthum widerfteben ju konnen. Wie die Reformatoren der folgenden Spoche, verbindet er Politik und Brediat.

Im Frühjahre 1496 war es noch einmal die ernstliche Absicht König Karls VIII., nach Italien zurüczukommen: er meinte die Fehler zu vermeiden, die er früher begangen, von denen doch wohl der vornehmste in seiner Allianz mit dem unzuverlässigen Lodovico Sforza bestand. Sen gegen diesen war jest seine Absicht vornehmlich gerichtet; in Ober-Italien stellte er demselben den kriegsgewiden Johann Jakob Trivulzio entgegen, den geschworenen und mächtigen Feind Lodovicos; die meisten der kleinen Dynasten waren in seinem Bunde; vor allem zählte er auf die Stadt Florenz, die er auch deshalb nicht entbehren konnte, weil alle die

MB

Anderen seiner Besolbung bedurften, die Florentiner aber nicht 1). Savonarola fprach tie Ueberzeugung, daß ber König berbeifommen werbe, mit erneuertem Rachbrud aus: bas Schwert werbe nicht länger mehr in ber Scheibe bleiben; gezudt und blog werbe es bie Gegner in gang Italien guchtigen; Floreng burfe fich nicht vor ben Nachbarn und ihrem üblen Willen fürchten; Gott werbe bieselben nicht allein verberben, sondern auch einen Theil ihrer Befittbumer in die Sande der Florentiner bringen 1). Allein auch biesmal tam ber König nicht. Der Bergog von Orleans, ber jest ber nächfte Thronerbe geworben, trug Bebenten, bas Reich zu verlaffen : er lehnte die Unternehmung gegen Mailand ab; die Berfuche Tri= pulzios scheiterten an all ben verschiebenen Bunkten, wo fie unternom= men wurden 3). Ueberdies aber, die großen Angelegenheiten ber Welt lagen nicht mehr gunftig; bie Absicht bes Königs von Franfreich. Reabel zu erobern, war in einem Augenblide burchgegangen, als bas spanisch-aragonische Saus in fich selbst entzweit war. Jest aber war es nicht allein wieber vereinigt, fondern ber König von Aragon Ferbinand ber Ratholische brachte ein allgemeines Bundnif gegen bie frangofischen Uebergriffe ju Stande. Diefer Berbindung geborte pornehmlich bas Saus Burgund an: benn eine Erbebung von Buraund war es, was den König Karl abhielt, ein neues Unternehmen auf Reapel, wozu er Alles vorbereitet hatte, in's Bert zu richten. Und noch eine andere Wirtung auf Stalien batte biese Berbindung: Raifer Maximilian, ber ihr zugehörte, ließ fich überreben, mit Benedig und Mailand im Bunde, nach Italien ju tommen, um die Freiheit von Bisa auf immer festzustellen; er hoffte babei, die alte Dberhoheit bes Reiches wieder jur Geltung ju bringen. Wenn ber Mailanber Beidaftsträger Briefe Savonarolas, welche aufgefangen worben feien, vorwies, in benen biefer ben Ronig Rarl zu balbiger Rudtehr auffordert, so nahm die Signoria baran wenig Anftog: benn eben babin gebe auch ihre Gefinnung; ihre hoffnung fei, ihr berlornes Gebiet burch Gulfe von Frankreich wieber ju erhalten 4). Der Rampf zwischen Desterreich und Frankreich wurde nun ein

<sup>1)</sup> Mémoires de Philippe de Comines I. l. VIII. chapt. XXII, ©. 574.

<sup>2)</sup> Guicciarbini, Profezie etc. fol. XII ff.

<sup>3)</sup> Comines, a. a. D., S. 576.

<sup>4)</sup> Brief bes mailanbischen Agenten Paolo Somenzi vom 28. Aug. 1496, a. a. D. 26.

entscheidendes Moment für die Florentiner. Ein mailandischer Gefandter tam nach Florenz, um die Burger zu ermahnen, fich bem Raifer zu unterwerfen; auch fand er Gingang bei einigen ber Großen, welche eine Beränderung ber Berfaffung gewünscht hatten 1). Schon immer war behauptet worben, bie Gegner Sabonarolas feien mit bem Bergog von Mailand einverstanden 2); aber bie Signoria ließ fich babon nicht fortreißen. Sie wußte ihr Beer zwischen Bifa, wo ber Raifer bereits eingetroffen mar, in beffere Ordnung ju bringen und gut aufzustellen; hauptfächlich verftartte fie bie Besatung in bem Schloß von Livorno, auf welches in biefem Augenblick alles ankam: benn in bem Safen lagen viele ihrer Schiffe, welche noch reiche Ladungen bargen, beren Berluft nach bem allgemeinen Urtheil fie genothigt haben wurde, fich bem venetianisch = mailandischen Beere, bas ber Raifer anführte, zu unterwerfen. Die Lage war um fo brückenber, ba es an Lebensmitteln fehlte, mit benen man nur burch eine Zufuhr von Marfeille nach Livorno verseben wer-Aber die hauptsache lag boch immer barin, bag die Gegner Savonarolas ihr haupt gewaltig gegen ihn erhoben; irgend ein großer Unfall batte ihnen bas Uebergewicht verschafft und bas Wert feiner Sanbe ober vielmehr feiner intellectuellen und moralischen Anftrengungen, bas er für göttlich hielt, ju nichte gemacht. In biefer Krisis bestieg ber Frate am 28. Oktober 1496 noch einmal in Sta. Maria bel Fiore bie Rangel. Es ift wohl ber Mühe werth, von ber Predigt, die er hielt, einen Auszug einzuschalten, ba man baraus feine ganze Art und Beise prophetischer, fittlicher und politischer Anmahnungen kennen lernt 3). "Ich sage", so

<sup>1)</sup> Parenti, Oftober 1496. Minacissime lettere da Milano sopraggiunsono: se non fussimo savi, saremo messi per la via e perderemo la nostra libertà; e che una volta per noi faceva di rimettersi nella discretione e fede della Cesarea Maesta dell' Imperadore, da cui saremo benissime trattati.

<sup>2)</sup> Barenti im Suni 1496. In verità si vedea, che la sopradetta parte de' Cittadini stimava per mezzo di Milano farsi grande et governare la città nostra, et l'uno all' altro tenendo buona compagnia, valersi ciascuno de suoi disegni.

<sup>3)</sup> Die Predigt ist auf Beranlassung ber Signoria damals gedruckt und von Billari (I, 442 ff.) im Auszug mitgetheilt worden; aber es ist auch hier, wie bei den improvisirten Reden so oft geschehen, daß sie bei dem Druck Beränderungen erlitten haben. In solchen Fällen haben die aus den Rachschriften der Zuhörer stammenden Mittheilungen einen doppelten Werth, wie ich schon anderwärts bei den Reden Cromwells bemerkt habe. Hier nun liegen in der Sammlung, die aus dem Nachlaß Guicciardinis kommt (Pro-

hob er an, "bag eine große Züchtigung nahe heranrückt; ich babe ein Beheimnig, bas ich um euer Gunben willen euch nicht völlig eröffnen kann; boch will ich euch julett ein Wort bavon fagen; wer es zu verstehen vermag, verstehe es; genug, daß ich die Wahr= Die Bofen verursachen bein Uebel, nicht allein ein äußeres, fonbern auch ein inneres; die Wurzel bes Uebels ift in dem Annern zu suchen. So wurzelt der Schaben eines Apfels in feinem Innern; Gott will jest bas Deffer nehmen, um ben Schaben in biefem Upfel wegzuschaffen. Bift bu flar barüber? Es ift mir flar, daß Gott das Gehirn Italiens auf Arrwege führt: viele werben fich betrogen feben. Saft bu nicht erlebt, baf jemand auf ben Markt gebt, um ein Geschäft zu machen, und wenn er bort ift, macht er ein anberes? So verfichere ich bich: jene anderen verstehen die Bege Gottes nicht; Gott erleuchtet fie nicht, benn fie find bofe. Mein Sohn, wende dich rudwärts; ich habe Mitleid mit bir, weil ich bich auf einem schlechten Wege febe; und werbe Gott für bich bitten; aber ich fürchte, es wird schwer fein, biefem Sturm ju begegnen. Du weißt, wie oft ich bir bie jetigen Bebrängniffe vorausgesagt habe. Wie oft habe ich bich erinnert. Borrathe zu sammeln. Jest ware es gut, bas gethan zu haben : benn die Theuerung wird groß. Du wirst mir sagen, ich batte mich früher beutlicher aussprechen follen, bann murbeft bu es berftanden haben; ich antworte bir, die göttlichen Dinge werben nicht anders ausgesprochen. Best mogen fich bie Armen an Gott wenben; er wird fie nicht bor Sunger fterben laffen. Ihr Guten, fürchtet euch nicht! benn wenn bie Bedrananisse groß werben, wird Gott die Berge in die Tiefe bes Meeres werfen. Das Meer bebeutet bie bewaffneten Beerschaaren, die Berge find Engel und Bei lige, auch die Brediger sind es; die wird Gott dem Meere entgegen= feken, so daß die Wogen sich an ihnen brechen und die kleinen Fahrzeuge, die im Meere find, nicht untergeben. So ift einft Berufalem burch bie Engel bor bem Beere Sanberibs gerettet morben, und Gott hat zu biesem gesprochen : "Rehre um!" Fürchtet euch nicht, ihr Guten; benn die Berge bienen gu eurem Schut; aber gegen bie Bofen ift Gott, find die Beiligen und ber Simmel auf. gebracht. Gott halt feine Sand über biefes Werk, er hat biefe Re-

fezie etc. fol. XVI) zwei Fassungen ber Predigt vor, die in den hauptpunkten wörklich zusammenstimmen, von denen jedoch die eine länger und umftändlicher ift, als die andere; die letztere lege ich zu Grunde.

gierung gegeben, ju Gunften ber Guten und jur Förberung ber geiftlichen Wohlfahrt. Die Guten werden fich beffen unter allen Umständen erfreuen, aber auch weltliche Wohlfahrt werden fie haben, bie ihnen vergonnt fein wird, hauptfachlich um die geiftliche Boblfahrt aufrecht zu erhalten. Das wahre Florenz, bas find bie Buten; bie Bofen haben feinen Antheil baran, fonbern fie muffen sich fürchten. Du mußt kein Bertrauen auf die Menschen haben; jener Mann, ber nicht gethan hat, was er versprochen, hat dafür Büchtigungen empfangen und muß noch mehrere erwarten, wenn er seine Pflicht nicht thut. Nehmet an ber bevorstehenden Brocession Theil, bittet Gott, uns bon ber großen Gefahr zu befreien. Und nun fage ich bas Wort, von bem ich eine Andeutung machte: wenn wir eine Einigung treffen, fo bin ich ficher, wir werben ben Feind verjagen, und ich will selbst mit einem Crucifix in der Hand ihm entgegengeben." Der Prediger erinnert die Zuhörer an die Vorgange bei ber letten Anwesenheit bes Königs von Frankreich : nur burch ihn, ben Frate, seien fie bamals errettet worden; so werbe es auch biesmal geschehn. Die jetigen Bedrängnisse leitet er bavon ber, bak man die guten Gesete, die er vorgeschlagen, nicht habe annehmen wollen. "Florenz, bu hälft mich für einen Propheten; folltest bu aber jemals dir einen Herrn geben, so wisse, daß er ein schlechtes Ende nehmen wird, er felbst und bu." Wie biefe, so find auch feine anderen Bredigten immer voll von Berheißungen gegen ben äußeren Feinb ? und von Drohungen gegen bie inneren Wibersacher. Auch biesmal bewährten fich die erften über alles Erwarten: bei jener Procession, bie er empfohlen hatte, bei ber man ein wunderthätiges Marienbild in der Stadt herumtrug, ereignete sich, daß ein Courier ihr begegnete mit einem Delzweig in der hand, der die Ankunft frangösischer Schiffe melbete, welche einige Mannschaften, beren man eben bedurfte, und große Borräthe von Korn herbeigebracht hatten 1). Li= borno mar gerettet; bie Streitfrafte fonnten fich nun wieber gegen Bifa wenden. "Ich habe nicht gefagt," fo ließ fich Savonarola vernehmen, "baß ich Bisa in meiner Sand hätte; aber ich habe gesagt, bu Floreng haft es in beiner Sand. Denn ich habe gesagt, beine Be= gnabigungen sind in meiner Hand; aber bu mußt sie bir burch ein gutes Leben aneignen; in fo fern fteht Bifa in beiner Sand." Aufs neue richtet er sich gegen die Bosen, durch welche das Feuer, das

<sup>1)</sup> Narbi, l. II, S. 53.

in Stalien aufgegangen, geschürt worben sei, und verkundigt ihnen Unbeil.

Zur Wiebererwerbung von Pisa kam es nun zwar noch nicht; aber Kaiser Maximilian ward doch bewogen, ben Angriff auf Florenz auszugeben und nach Deutschland zurückzugehen. Was ihn dazu versmochte, waren allerdings die Unzuverlässischen seiner italienischen Berbündeten; aber dazu kam noch eine Rücksicht auf das deutsche Reich. Der Reichstag in Lindau nahm eine für die Autorität des Kaisers sehr bedrohliche Wendung; indem Maximilian gleichsam als Condottiere 1) an der Spitze mailändischer und venetianischer Bölker das Ansehen des kaiserlichen Namens in Toskana herzustellen gedachte, lief er Gefahr, die Autorität, die er noch wirklich besaß, in Deutschland zu verzlieren. Man wird hier nochmals inne, wie nahe die florentinischen Berhältnisse mit den universalen zusammenhängen; eine Regung burgundischer Gesinnung hielt König Karl in Frankreich sest; die Regung reichsständischer Ideen dagegen nöthigte Maximilian nach Deutschland zurückzukehren.

Wenn nun bergestalt die großen Mächte von unmittelbarem Eingreifen zurückgehalten wurden, so blieb die Sache von Florenz um so mehr eine toskanische und italienische Angelegenheit, immer jedoch mit der Maßgabe, daß Florenz an seinem Bündniß mit Frankreich festhielt, da die übrigen italienischen Staaten in einer Allianz gegen Frankreich begriffen waren.

Die Autorität bes Frate war burch ben Gang bes Ereigniffes aufs Neue mächtig angestiegen: benn die Umstände, welche die Rettung aus schwerer Bedrängniß herbeigeführt hatten, sah man als ein göttliches Mysterium an, durch welches die prophetische Mission besselten bestätigt werde<sup>2</sup>). Bei alle dem hatte es die größten Schwierigkeiten, das populäre Regiment aufrecht zu erhalten.

Der Frate ließ sich im großen Consiglio eine Kanzel errichten, um zu einem sittlich guten Leben und zur Bestätigung ber von ihm vorgeschlagenen Reformen, besonders in Bezug auf Frauentracht und Kinderzucht zu ermahnen; auch brachte er manche bei ber

<sup>1)</sup> Barenti, Ottober 1496. Come uno condottiere guidato per Italia a propositi del Duca di Milano e per farci spaventacchio, senza avere alcuno rispetto a sua dignità.

<sup>2)</sup> Gnicciarbini, Storia. fior. S. 168. Parenti, Ottober 1496: secondo molti verificato fù il detto di Frate Jeronimo, che, quando al tutto destituiti d'ogni speranza fussimo, all'hora Iddio ci ajuterebbe, a ciò da lui, non da altri riconoscessimo il beneficio.

Magistratur vorgefommenen Unordnungen zur Sprache. Und soweit fam es nun wohl, bag Statuten in seinem Sinne gemacht murben; allein bei bem letten Schritt traten wieber Anftanbe ein: bie Signorie trug Bebenken, sie zu publiciren. Wenn bann bie Unternehmungen nicht so gingen, wie man wünschte, so sab Frate Sieronimo ben Grund ber Unfälle barin, bag man feine Anordnungen nicht befolgt habe: fame ber König von Franfreich nicht, fo wurden andere tommen, um Stalien und ben Papft zu geißeln; wolle man fich nicht freiwillig ju einem guten Leben entschließen, fo werbe man mit Gewalt bazu gezwungen werben. Befonbers beklagt er fich über bie Signoren, bie in seine Borfcblage nicht bollftanbig gewilligt hatten, und wieberholte, daß ja das Bolt ber herr fei: es brauche fich nur zu erheben, und zu erklären, es wolle 1); er erging sich in heftigen Erklamationen über ben Wiberstand, ben er im Balaft, b. h. bei ber Signorie finde und in ebenso feurigen Be= theuerungen ber Wahrheit beffen, was er sage; er sprach felbft aus, bag ber kein guter Chrift sein konne, ber ihm nicht glaube 2). Noch in ftarkeren Ausbruden wieberbolte bas fein eifrigfter Unhanger, Fra Domenico da Pescia: er bat vernehmen laffen. Land und See und felbft bie Simmel wurden eber vernichtet. als bie Lehre Savonarolas umgeftogen werben; Cherubim und Seraphim, die beilige Jungfrau und Chriftus felbst wurden eber ju Grunde geben 8).

Mit bem Uebergewicht, bas biese Richtung genommen, hing es zusammen, baß bas Carneval von 1497 ben Charakter ber mönchischen Reform noch stärker trug, als bas vorhergegangene; es war eigentlich ein Triumph ber fratesken Doktrin. An die Stelle der lärmen-

<sup>1)</sup> Parenti, Suni 1496. Dolsesi massime de magistrati di Firenze e quali nissuno punivano, e della Signoria, la quale non eseguiva le riforme sopra li statuti delle donne e fanciulli, secondo che praticato et già terminato per provvisione s'era e confortò el popolo poi da che lui era Signore, che quando con la debita reverenza la Signoria richiesta mettere in opera non volesse la provvisione giusta, lui si levasse in piè e dicesse, noi la vogliamo, la qual parola importantissima fù.

<sup>2)</sup> Barenti, August 1496: Usò dire che se lui ingannava questo popolo, Iddio ingannava lui. Però ci confortava al crederli, affermando che chi non li credeva, buono cristiano essere non poteva.

<sup>3)</sup> Parenti Schtember 1496: impetuosamente affermò, che prima la terra, l'acqua e l'elementi, poi e cieli, l'angeli et e cherubini e serafini, ultimo la vergine Maria e Christo mancherebbono.

ben Bergnügungen und Unregelmäßigkeiten biefer Tage traten Proceffionen nicht allein von Rindern, wie im vorigen Jahre, sondern auch von Erwachsenen von beiben Geschlechtern, welche in weißen Rleibern mit rothen Rreuzen, geiftliche Lieber fingend, einberschritten. Dan batte in ben Saufern um Ueberlieferung ber Begenftanbe bes eitelen Lugus und ber "Fluchwürdigkeit" gebeten. Damit wur= ben Bucher von moralifch anftößigem Inhalt verftanden, wie auch Bilbwerke, namentlich Gemalbe, bie zur Unzucht anreizen konnten; fie wurden auf bem großen Plat in Form einer Phramibe aufgestellt und unter bem Freudengeschrei ber Menge ben Flammen übergeben. So hatte Savonarola schon früher die Bläubigen aufgeforbert, ibm die Bucher zu bringen, die gegen ben Glauben feien : er wolle fie Gott jum Opfer verbrennen; er bezog fich tabei auf St. Baul und St. Gregor; von bem letten werbe man freilich fagen: er sei ein Rarr gewesen; wolle Gott, es gebe viele folde Rarren. Es ift immer behauptet worben, daß ba auch manches treffliche funftlerische Werf zu Grunde gegangen fei; in welchem Umfang bies geschehen ift, wagen wir nicht zu entscheiben; aber jur herrschaft tam ber Gebante, ber bas Runftwerf und felbft bie Boefie nur nach ihrem moralischen Inhalt ichatt; man bat ben Morgante Maggiore und Boccaccio verbrannt, freilich obne fie zu vertilgen; aber Kunstwerke ließen sich absolut vertilgen 1:. Daß es soweit kommen konnte, dazu gehörte auch ein einverstandenes Gonfalonierat, wie bas bamalige.

1) Cappeni II, 226 erinnert, Savonarola sei kein Barbar genesen; er fügt binzu, man könne kein Meisterstüd neunen, das auf diese Beise untergegangen sei. Rardi sagt decht tutte le sigure e dipinture d'ogni sorte, che potessero incitare le persone a cattive e disoneste cogitazioni; und in den Roten zu Rardi ven Lesse Ardis sergel. Aquarone: Vita di Fra Girolamo Savonarola I. III. S. 36) werden alcune teste di sculture di donne antiche et bellissime erusdut, welche auf diese Beise untergegangen sein: ein dertata mit Kiniaumen ven hechtem Berthe war verdrannt werden. Bei Basari ließ wan, das Bartolomme della Berta alle seine Bilder und Studien dargebracht habe, um sie verdrennen zu lassen. Bas würte die deutige Zeit darum geden, die Ardeiten und Kunstschäpe wieder zu daben, die damals verdrannt wurden!

ad!

## Siebentes Capitel.

### Savonarola und Francesco Valori.

Wir kommen hier auf bas Verhältnik ber beiben einander entgegenstehenden städtischen Barteien gurud. Die Ungelegenheit, Die immer allem anderen voranstand, war die Ernennung des Gonfa= Ioniere di Giuftizia, der zwei Monate lang eine unmittelbare, wirkfame Autorität ausübte. Es war das Amt der Accoppiatoren ge= wefen, diefe Ernennung zu vollziehen, mas bann im Sinne ber vornehmeren Gefchlechter geschah; wir erinnern uns, wie fie baffelbe ber-Die Wahlen wurden bann in bem großen Configlio volljogen unter bem entgegengesetten bobularen Ginfluß. Natur menschlicher Berhältniffe liegt es nun, bag bie anbere Partei bagegen anstrebte. Bereits im April 1496 wurde in ber Republik ein geheimes Berftanbnig entbedt, welches babin zielte, nur folche Berfönlichkeiten in die höheren Aemter gelangen zu lassen, über die man sich ausbrudlich verständigt hatte; ein Zettel war in Umlauf gesett worden, auf welchem 45 Namen verzeichnet waren, die für bie höheren Aemter berücksichtigt werben follten, außer ihnen aber Die Genannten gehörten meift ben Geschlech= feine anderen. tern an, die man jest auszuschließen angefangen hatte. über entstand bie größte Bewegung: benn Intelligenzen biefer Art waren in der Republik streng verboten. Die Betheiligten wurden ergriffen und ju Gefängnißstrafe ober Ammonition ver= urtheilt; die Sache schien ihren Ursprung in einigen Oberhäuptern zu haben, wie Piero Capponi und Tanai be' Nerli. Der ferra= resische Gesandte wagt nicht ihre Namen zu verzeichnen 1); wir lernen fie aus bem Tagebuche Barentis fennen. Man glaubte annehmen zu burfen, bag bas Borhaben babin gegangen fei, fowohl

<sup>1)</sup> Bericht vom 27. April 1496 bei Cappelli. S. 72.

bie Unhänger Savonarolas als besonders die Bigi von den Aemtern entfernt zu halten 1). Die Berurtheilten appellirten an bas Bolf, und es tam zu einer Berbandlung in bem großen Rathe. Die Brocuratoren fprachen für und wiber biefelben; bann ließ fich auch Frate Sieronimo auf ber Rangel über bie Sache vernehmen : er war für die ftrenge Bestrafung ber einmal Verurtheilten. Es blieb also bei ben von ber Signoria verhängten Strafen. Die Folge war, baf im Mai 1496 jene Oberhäupter ber großen Säufer noch weiter ausgeschloffen wurden und bagegen bie Bigi in bie boberen Aemter brangen; in bem Rath ber Behn, ber bie wichtigsten Zweige ber Abmini= ftration in sich begriff, erhielten fie die Oberhand 2). Im Som= mer 1496 unterschied man zwei Barteien in Florenz, von benen bie eine für ben Bergog von Mailand, die andere für ben Ronig von Franfreich war. hieronimo fagte wohl, er fei weber für die eine noch für bie andere, er mische fich überhaupt nicht in Staats. angelegenheiten; aber man hatte genug bon bem Bergog bon Mailand gebort, um ju wiffen, daß er bie Berftellung eines arifto= fratischen Regiments gern gesehen hatte, weil er mit ben Wenigen, wie man fie nannte, fich verständigen ju konnen hoffte, nicht aber mit bem Bolfe. Frate hieronimo beclamirte gegen bie Großen, von denen fich immer mehr zeigte, daß fie fich bem Popolo nicht unterwerfen wollten. Gin tiefgreifendes Ereignig mar, bag Biero Capponi, ber als Commissar bei bem Rriegspolf stand, bas gegen Bifa aufgestellt mar, bon einer feindlichen Rugel getroffen umfam 3). Piero Capponi hatte fich schon unter Lorenzo Angehn ermorben, bann aber boch bei ber Berjagung ber Mebici großen Gin= fluß ausgeübt; bei Buicciardini erfcheint er als ber Saupturheber berfelben. In den ersten Tagen nachber mar er ber Mann, ber bas meifte Unfeben in ber Stadt befaß; ben Abzug ber Frangofen brachte er unter annehmbaren Bedingungen ju Stande. Er hatte Beift

<sup>1)</sup> Parenti, April 1496: pareva che l'intelligenza contro a seguaci di Fra Jeronimo e contro ai Bigi s'indirizasse.

<sup>2)</sup> Parenti Mai 1496. E Bigi e tutti quelli dello stato passato vigore grandissimo presono. — Venutosi alla nuova creatione de' X. di Balia, operorono mirabilmente. Onde ne rimase Bernardo del Nero et Francesco Antonio di Taddeo loro capi principali. In questo modo per abbattersi l'intelligenza, d'un periculo in un altro forse molto più pernitioso si pervenne; et quello che il popolo credette fusse in benefitio suo, li risultò in malefitio.

<sup>3)</sup> Guicciarbini, Storia fior. S. 143.

und Muth und sprach vortrefflich. Der Reform des Frate aber war er entgegen; je mehr dieser im Ansehen stieg, desto weniger galt Capponi bei dem Bolke. Sein Tod wurde nicht allein ohne Bedauern, sondern sogar gern vernommen.

Dagegen erfreute sich bamals Francesco Balori ber größten Gunst bei ber Bovulation. Er galt als einer ber vornehmsten Reinde ber Medici; an ihrer Berjagung, ber Staatsveranderung überhaupt hat er ben wirksamsten Antheil genommen, war aber bei ber zwischen ben großen Geschlechtern, benen auch er angehörte, entstehenden Parteiung auf die Seite bes Frate getreten und hatte die popularen Ibeen zu ben feinigen gemacht. Er war immer voll von Feuer für seine Sache; ein Mann bon würdigem Aeußeren, wenig Worten, bürgerlich in seiner Erscheinung, nicht gewinnsuchtig ober geldgierig, was ihm einen guten Ruf bei ber Menge verschaffte, aber ehrgeizig ohne Grenzen und voll von perfonlichem Selbstgefühl 1). Er ge= borte ju ben Mannern, wie fie in allen Revolutionen bervortreten, benen es weniger um die theoretischen Grundfate zu thun ift, die von ber einen ober ber andern Partei verfochten werden, als um den Besitz ber Gewalt. So lange bie öffentliche Meinung schwankte, hatte er oft bei ber Bewerbung um ein Amt hin= ter Mannern von geringerem perfonlichen Berbienft guruckstehen muffen 2), aber in bem Mage, in welchem bie frateste Bartei über= haupt emportam, ftieg er zu immer größerem Ansehen; im Januar 1497 erlangte er bas Gonfalonierat mit allgemeiner Beistimmung.

Unter seiner Verwaltung schritt man in Bezug auf die Finanzen zu strengeren Maßregeln, was boch wieber auf die Parteistellung des Frate eine ungünstige Rückwirkung ausübte. Jene nur auf Zeit bewilligte Nachsicht in Bezug auf die Staatsschulden hob man auf; da sich dann die Inconvenienz herausstellte, daß der große Rath nicht mehr recht besucht wurde, so griff man hiegegen zu dem Mittel, auch den jüngeren Leuten aus den berechtigten Familien, die bisher ausgeschlossen waren, den Zutritt zu dem Consiglio zu gestatten. Bisher war das Alter von 29 Jahren dazu erforderlich gewesen; man setzte sest, daß 24 Jahre hinreichen sollten. Sine Auskunft, durch welche eine vorliegende Schwierigkeit beseitigt wurde, die aber mit der Zeit auch andere nicht zu berechnende Folgen nach sich ziehen konnte: denn wenn so viele jüngere Leute aus vornehmen und reichen Geschlechtern

<sup>1)</sup> Cerretani.

<sup>2)</sup> Guicciardini, Storia fior. S. 148.

an ber Ausübung ber Souveranetät bes Popolo Theil nahmen, wie konnte ber Dominicanerbruder barauf zählen, allezeit die Mehrheit zu behalten, worauf ihm alles ankam? Ohnedieß stieß die eingeführte Ordnung der Dinge auf mancherlei Widerstand 1).

Man hat bem Frate bie Abficht jugeschrieben, in ber Stadt eine starte bewaffnete Macht aufzustellen, um einen jeden, der gegen bie Befete fehle, fogleich burch militarifche Gewalt zur Unterwerfuna ju bringen 2): denn auf eine ftarte Macht innerhalb der Republik war fein Sinn fcon beghalb gerichtet, weil die Gegner niedergehalten werben mußten. Darin aber konnte er keinen befferen Bebülfen finden, als Balori. Als Gonfaloniere litt Balori die Prediger, bie fich ben Doctrinen bes Frate entgegensetten, nicht in ber Stadt; biese und manche ausgesprochene Anhanger bes verjagten Saufes nahmen ibre Buflucht nach Rom zu bem Carbinal Mebici 3). Aber in burgerlichen Streitigkeiten ruft jebe Aftion ihre Gegenwirkung hervor. Und keinem Aweifel unterliegt es, bak auch die geiftlichen Bestrebungen in bem letten Carneval, die tief in die Familien bineingriffen, Mikvergnügen erwedt batten; die gesammte Gewalt in die Sande ber Frateschi unter einem so thatfraftigen Dberhaupt gerathen ju laffen, war teineswegs bie bormaltenbe Deinung. Go fonnte es geschehen, bag ber nächfte Bonfaloniere aus ben Begnern Savonarolas genommen wurde; es war Bernardo del Nero, in welchem biese Bartei nach Capponi's Tobe ihr Oberhaupt sab. Anbers fonnte es nicht sein, als daß daraus eine große Berwirrung entstand. Die aufwachsende Jugend gefiel fich in Spielen von sehr politischer Färbung; fie sonderte fich in zwei Barteien, von benen die eine einen Herzog, die andere einen König an ihre Spite stellte, b. h. eine frangofisch gefinnte, frateste und eine andere mehr ariftofratische, die in der Berbindung mit dem Bergog von Mailand bas heil ber Republik fab. Das Spiel hatte ernsthaft werben konnen und wurde von den Otto ausbrücklich unterfagt.

In biesem Augenblick gegen Ende April 1497 geschah es, daß Piero Medici, zugleich auf die Entzweiung trauend, die in Florenz ausgebrochen war, einen Bersuch machte, mit Gewalt wieder Reister in der Stadt zu werden. Und ohne Aussticht war sein Unternehmen nicht: benn die Menge des Bolkes war von jeher mediceisch gesinnt

<sup>1)</sup> Guicciarbini, Stor. fior. S. 148.

<sup>2)</sup> Barenti.

<sup>3)</sup> Guicciarbini, Stor. fior. S. 148.

und wegen ber eingetretenen Theuerung ber Lebensmittel ber neuen Regierung besonders abgeneigt 1), und von den mittleren Burgern bemerkte man, daß fie ben Ausgang ber Sache abwarten wollten; fie verhielten fich gleichgültig und zögernd und waren entfernt bavon, fich zu bewaffnen. Wäre Biero eingetroffen, ebe bie neue Signoria gewählt mar, fo murbe er wohl einen Erfolg erzielt haben können; aber bie neuen Signoren waren bereits gewählt, und unter bem Einfluß seiner Begner waren gute Beranftaltungen ge= troffen, sodak er, nachdem er auf eine Bogenschuftweite in die Rabe ber Thore gekommen war, ba die Stadt ihm widerstand und die bor Bifa lagernde Rriegemacht fich gegen ihn mandte, für rathfam hielt, jurudjugeben 2). In Rom batte bas Berücht, fein Unternehmen gelungen fei, frohlodenbe Manifestationen feiner Freunde bervorgerufen; bald aber traf bie Runde von bem vollkommenen Diflingen ein. Papft Alexander icheint bies erwartet ju haben; benn er hatte nur eine febr geringe Bor-

- 1) Batenti, April 1497: Mostravasi qualche periculo rispetto alla famata plebe, la quale temere non sa, in sulla quale massime Piero si fondava; aggiungevasi a questo molti scontenti del presente reggimento.
- 2) Barenti: Piero vicino a San Gaggio non havendo alcuno ostaculo si posò el giorno 18. d'Aprile, ad hora circa di 16. Le sue gente furo di sotto alle fonti et per uno trarre di balestra alla porta s'appressorono, dove senza fare ad alcuno lesione si fermorono, aspettando essere chiamati et intromessi, secondo Piero per finte lettere, venute da cittadini loro persuaso li avea. In tal modo stando, la subita sua e repentina venuta admiratione grandissima ci generava; pareva che lui certa intelligentia nella terra havere dovessi. — E cittadini suoi adversarj et allo stato caldi forte risentitisi al palagio si ristinseno et chiamatovi la nuova Signoria la mattina per tempo senza cerimonia consueta, la quale in favore era delli inimici di Piero, praticorono che da fare fusse; conclusono che prima si richiudessino in palagio sotto ombra di pratica acciò venissino tutti e cittadini vecchi, amici et partigiani di Piero, di cui alcuno sospetto si havessi; providono che nessuno contadino o forestiero nella terra entrare si lasciasse; et solo e cittadini di reggimento s'armassino, datone cura a Gonfalonieri della compagnia. — Non male disegnò Piero a fondarsi sù la fame et del contado et della città, in oltre sulle nostre divisioni della terra; e se 2 o 4 giorni anticipava, avanti la Signoria da noi fatta si fussi, non è dubbio che grandissimo scompiglio metteva nella nostra Città. Jo per me giudicare non voglio, che seguito si sarebbe; ma trovato lui la Signoria da noi già fatta appresso di inimici suoi e amici suoi tutti essere in palagio sostenuti, non hebbe effetto il desiderio suo.

ftellung von den Talenten bes Biero 1). Für Savonarola machten bie beiben Angriffe Biero Mebicis Epoche 2). Wenn ber erfte ihm fehr nütlich geworden war, weil er bas Meifte zur Abwehr beffelben beigetragen hatte, fo mar ber zweite, obwohl ebenfo erfolglos, boch vielmehr ihm schäblich, ba er von jeher auch die Anhänger der Medici in seinen Schutz genommen hatte, sodaß der Widerwille, welcher beren unentschiedenes Berhalten erweckt hatte, auf ihn felbst gurudfiel: unter benen, die man im Balaft festhielt, um ihrer ficher zu fein, waren viele feiner Anhänger 3). Gine widerspruchsvolle Lage an fich, daß ber Urheber bes popolaren Regimentes, welches bie Berjagung ber Mebici jur Voraussetzung hatte, nun boch wieber in einer gewiffen inneren Berbindung mit benen ftand, welche die Rud= kehr ber Medici munichten, ohne jedoch selbst diesen Bunsch zu theilen. Dazu tam, bag ein Waffenstillstand zwischen Spanien und Frantreich geschloffen worden war, burch welchen bie Opportunität ber Allianz, für bie Sieronimo fich immer ausgesprochen, febr zweifelhaft wurde. Es hatte sich gezeigt, daß man doch für Florenz auch

1) Brief Manfredis vom 6. Mai 1497 bei Cappelli S. 82.

2) Brief bes Mailander Agenten in Bologna vom 2. April 1497; Arch. stor. ital. t. XVIII, P. 1. S. 33.

3) Parenti: notossi nel nostro provvedimento dentro che moltissimi cittadini di mezzo si stettono e disarmati in habito ordinario per la terra andavano, non curando il comandamento della Signoria e dei dieci e quasi poco stimando il pericolo, quale altri riputavano grandissimo. La qual cosa da più cause nacque; prima dal credere molti, che sotto colore di pigliare l'arme contro a Piero de Medici, e Capi di tutte e due le parte unirsi insieme d'accordo usurpar si volessino il reggimento et di mano al popolo trarlo, onde vistosi impotenti e senza capi meglio giudicarono starsi e menare lasciarsi, che inutilmente volere resistere e alla fine perdere Altri di parere furono, che la parte al Frate opposita, la quale provvista era d'arme, sotto el medesimo colore scoprir si volessi contro alla fratesca et a un tratto fatto resistentia a Piero, quella abbattessi et superassi. Moltissimi etiam dubii dello entrare di Piero, conjecturando che chiamato fussi, imbrattare non si voleano. Etiam alquanti contenti della sua venuta, volentieri stavano alla vista, aspettando il successo. E parenti etiam e amici di richiesti e sostenuti Cittadini in Palagio, sdegnati di tale atto quieti si stavano et adoperare in favore d'alcuno non volevano. El perchè delle quattro parti l'una in tanto repentino pericolo non si armò, ne difesa alcuna fece. La quale occasione grandissima fù per li oppositi al frate ad tenerli sotto, et deprimere rimproverando loro, che alla venuta del tiranno niente si risentirono, et quasi contenti resistere non li vollono.

von ber Liga nicht viel zu fürchten brauchte; namentlich erklärte fich Herzog Lobovico von Mailand mar burchaus nicht im Sinne bes Configlio und ber popularen Partei, aber boch noch weniger für die Medici, von benen er, wenn sie jemals wieder in Morens gur Gewalt tamen, nur Feinbfeligkeiten ju erwarten batte, ba er ju ihrer Berjagung beigetragen ju haben fich bewußt mar. Die Brimaten waren seine natürlichen Berbunbeten, sie wollten selbst herren in Floreng fein und fich nicht unter bie Mebici beugen. Täglich traten bie Gegenfate in ber Stadt icharfer berbor: in ber neuen Signorie fagen einige von Savonarolas beftigften Beanern, qu benen ber Gonfaloniere Canacci felbst geborte, aber auch einige seiner warmsten Anhanger, wie Antonio Canigiani 1); abnlich stand es in ben meiften anbern republikanischen Memtern 2). Die geistlichen Streitigkeiten konnten nicht berfehlen, barauf einzuwirken, wobei es benn in's Bewicht fiel, bag Papft Alexander nicht mehr wie früher fur Biero Bartei nahm, sobak bie reformatorische Agitation nicht länger ein Moment ber Sicherheit ber Republit überhaupt bilbetc. Die großen Geschlechter, frei bon ber Furcht bor bem Bapft, traten bem Frate um fo nachbrudlicher entgegen. Schon borte man behaupten. bas Beste wurde sein, sich beffelben zu entledigen; boch fehlte noch viel, bag bies bie berrichenbe Meinung gewesen mare; feine Unhänger bilbeten noch in allen Kreifen eine ftarke Partei. biefem Wiberftreit, ber alle Rreife burchbrang, und ber politisch geiftigen Aufregung, in ber man fich befand, wurde es nun fast bie größte Frage in ber Stabt, ob Frate Bieronimo, wie er angefündigt hatte, an bem naben himmelfahrtstage (4. Mai) prebigen werbe ober nicht 8). Man stellte Wetten barüber an, benen burch Pfanber, bie man auswechselte, ein befonberer Nachbrud gegeben wurde; die Gegner bes Frate gaben die Absicht lund, bie Bredigt, die ber papftlichen Berfugung guwiberlief, ju berhindern ober fie boch ju ftoren. Die Signorie bielt fur noth. wendig, biefe Wetten für null und nichtig zu erklaren und jeden, ber bie Prebigt ftoren werbe, mit Strafe zu bebroben. war felbst zweifelhaft, ob Savonarola wagen wurde, die Ranzel zu besteigen. Balori bat ihn banach fragen laffen, und ba er fest bei seiner Absicht blieb, haben bann bie Signoren in einer

<sup>1)</sup> Guicciardini, Stor. fior. S. 151.

<sup>2)</sup> Schreiben Manfrebis vom 4. Mai 1497 bei Cappelli. G. 82.

<sup>3)</sup> Barenti, April 1497. Di niente altro quasi per la terra si parlava, che se il frate o no predicherebbe.

b. Rante's Werte. XL. XLI. - 1. u. 2. Gefammtausg.

neuen Deliberation beschlossen, daß zwar wegen des berannabenben Sommers, welcher bei gablreichen Busammenfunften bie Seuche wieder hervorrufen konne, die Bredigten überhaupt verboten sein sollten; fur ben Tag bes himmelfahrtofeftes aber wurden fie erlaubt 1). Bon Savonarola war nicht namentlich die Rede; baß er besonders gemeint war, liegt jedoch am Tage. Wir begleiten noch einmal ben Dominitaner zu einer seiner Demagorien, tie einen geiftlich politischen Charafter baben und zugleich seine Berson betreffen. Am himmelfahrtstage begab fich, wie die Chronit Barentis erzählend berichtet, ber ehrwürdige Bater im Geleit nicht allein einer großen Anzahl seiner Anbänger, sonbern auch von ftäbtischen Milizen begleitet nach Sta Maria del Fiore. Bor Allem bemühte er fich, die Bortwürfe abzulehnen, die man ihm machte?). Seine Stellung war bereits nicht ohne Befahr fur ibn; Die politischen Berhältniffe lagen weniger gunftig; ber Signoria war er nicht mehr so sicher wie bisber. Seine Bredigt, die er hielt, ift eine Art bon Bertheibigung: aus ihr felbst lernt man die Borwurfe kennen, die ibm gemacht wurden, die Aweifel an ber Berechtigung ber Stellung, die er einnahm, an seiner Brophetie selbst. Er ruft die Jungfrau Maria und bie himmlischen Beerschaaren zu Zeugen barüber auf, ob seine Borbersagungen auf Träumen beruben, wie manche ibm nachsagten, ober auf wirklichen Erleuchtungen; er versichert, vollkommen wachend mit aller möglichen Sicherheit babe er fie Indem er fich an Gott wendet, dankt er ihm für empfangen. bas natürliche Licht, burch welches er beffen Dafein erkenne, ben Ursprung alles Seins, noch mehr aber für bas übernatürliche Licht bes Blaubens: wenn er Bott um feinen Schut anflebe, fo rebe nicht feine Bunge, sonbern seine Seele; Gott moge fie frei machen, um die Bahrheit mit Zuverficht auszusprechen, von aller Furcht, aber auch von jeder Anwandlung von Schmeichelei. Bohl fage man, er sei ein Berführer bes Boltes, aber Gott wiffe, daß bas nicht mabr fei. Gott felbft habe ihm gesagt: Bebe fort aus beinem Lande und aus bem Saufe beines Baters in bas Land, bas ich bir zeigen werbe.

<sup>1)</sup> Desiberation ber Signoren vom 3. Mai bei Billari, II. doc. XXXIV S. CLXIII.

<sup>2)</sup> Barenti, Mai 1497. Onde la mattina il venerabile Frate da San Marco con moltissima compagnia de' cittadini e colla guardia alla persona sua della famiglia del Podestà di Firenze armata con famigli delli Otto e con alquanti collegi della Signoria in sul pergamo montò, quivi ad audientia di grandissimo popolo.

Nicht aus freier Bahl, sondern in Folge göttlicher Inspiration sei er nach Florenz gegangen; hier habe er nicht etwa nach eigenem Billen gehandelt, über bie neue, in ber Stadt einzuführende Regierung gesprochen, fondern nur auf Gottes Bebeif. Er ermähnt dann näher, was man ihm jum Borwurf machte, 3. B. bag er Conventikel in San Marco gehalten habe, ober daß man Gelb baselbst sammle ober in San Marco herrlich und in Freuden lebe; er lehnt bas Alles unter Unrufung bes Reugniffes ber himmlischen Gewalten ab. Indem er sobann verfichert, er suche nicht feine Ehre, sondern die Chre Gottes, wagt er zu sagen: wer ihn verfolge, der ver= folge Gott und gehe in fein eigenes Berberben. "Habe ich nicht nur immer die Furcht Gottes und ben Frieden gepredigt? Sabe ich mich nicht immer für bas Beste eurer Stadt bemüht, ohne etwas anderes als Undank erwarten ju konnen?" Er wiederholt bann feine alte Brophezeihung, daß Italien von barbarischem Bolk sein Berberben zu erwarten habe. Sollten die fremden Mächte Frieden unter einander ichließen, fo werbe bas nur umsomehr ber Ruin bes verkehrten Staliens fein; ein Drangfal werbe bereinbrechen, schlimmer als ber Tob. Besonders werde Rom schwere Züchtigungen erfahren; aber bann werbe bie Erneuerung ber Rirche erfolgen. Er vergißt nicht zu versichern, daß dann auch Bisa unter die herrschaft von Florenz zurudfehren werbe, freilich nicht sogleich wegen ber Sünden der Florentiner. Mancher wünsche immer zu leben, um immer zu fündigen. In diesen Drangfalen werben bie Auserwählten immer beffer, bie Bofen immer ichlimmer Bereits sehe man, bag ber Satan große Gewalt erlangt habe; überall werde gespielt, man höre Gott lästern; der Bollust öffne man Thur und Thor. Die Bofen wiffen nicht was fie thun; fie glauben, daß fie gegen ben Frate fampfen; es ift aber Chriftus, gegen ben fie tampfen. "Ich bin nicht ihr perfonlicher Gegner, aber ich muß mein Leben einsetzen zu Ehren Christi und bem Seil ber Seelen. Auch bin ich nicht ber Urbeber biefer Entzweiung: benn awischen bem Guten und Bosen kann teine Bereinigung stattfinden." Man sage wohl, er hätte heute nicht bredigen sollen, weil baraus Unruhen entstehen könnten, und man beziehe sich dabei auf einen Befehl ber Signoria, aber ein folder eriftire nicht. Und hier kommt er auf den zweifelhaftesten Moment seiner Haltung überhaupt; felbst wenn eine folche Beifung ergangen ware, wurde fich fehr barüber ftreiten laffen, ob er verpflichtet fei, berfelben Folge zu leiften; unter ben beiligen Theologen fei es nicht ausgemacht, ob ein

Prediger die Predigt unterlaffen burfe, wenn ein Thrann fie berbiete 1).

Wir begleiten ben Gang diefer Bredigt, weil fie für die Lage und die Perfonlichkeit Savonarola's gleich charakteristisch ift. Sie läßt ben gangen Wiberstand ahnen, ber sich um ihn ber regt, und bem er feinen Anspruch auf göttliche Erleuchtung und bie Berfündigung göttlicher Bahrheit entgegenfett. Er war aber an bem Punkt angekommen, in welchem Alles culminirte und eigentlich Die Unabhängigkeit ber Bredigt von weltlicher und geiftlicher Ge= walt ausgesprochen wird. Eben in biefem Moment erhob fich ein Lärm in der Kirche; ein paar junge Leute unterbrachen die all= gemeine Stille burch ein heftiges Klopfen, mas bann ber Berfammlung ale ein gegebenes Zeichen erschien 2). Alles erhob fich, viele fturzten zu ben Thuren binaus, ber Frate marf fich auf ber Rangel auf die Rnie und ergriff ein Crucifig. Durch ben Bufpruch eines der Otto aber wurde die Ruhe wiederhergestellt und die Predigt vollendet. Aber indeß batte fich der in der Kirche gegebene Anftog zur Entzweiung über die Stadt hin verbreitet; ein allgemeiner Rufammenlauf entstand, fobak bie Unbanger Savonarola's meinten.

- 1) Ich lege babei ben alten Drud ju Grunde: Predica quadragesima nona facta in mattina del ascensione del medesimo anno, raccolta per maestro Hieronymo Cinozzi, pubblicata ad requisitione di detto reverendo Padre frate Hieronymo; in Prediche di Fra Hieronymo sopra Ezechiel propheta; Benedig 1517, fol. CXLVII. In bem Auszug bei Billari (II, 17) finden sich einige Abweichungen, die nicht gang unerheblich find, 3. B. wenn es beißt, Savonarola habe seine Erleuchtungen in ben Nachtwachen bekommen, die er zum Boble ber Stadt ausgehalten habe (per le vigilie durate pel bene di questo popolo), mahrend ber alte Drud nur von dem unzweiselhaften Bachsein spricht (non illuminazione di sogni ma aperte e chiare, in vigilia con ogni certezza). Er stimmt mit bem Auszug bei Guicciardini überein, ber aber nicht aus bemfelben geschöpft fein kann, ba barin einige Worte vorkommen, die sich in jenem nicht finden (Profezie etc. fol. XX.) Durch bas Tagebuch Barentis wird er in ben zweiselhafteften Puntten bestätigt. Dan fieht bierbei, worauf fich bie Aufmertfamfeit richtete.
- 2) Barenti: Uno figliuolo di Galeotti Cei, dua giovannetti per burla nella grande sua attentione picchiorono a modo che con un sasso in mano due volte un certo desco, il quale facendo romore tale che cenno parse; tutti, li animi delli auditori si levorono; qualcuno delli amici suoi (dicesi un famiglio del Podesta in sospettito) fuori le arme trassi, subito la brigata a scostare si cominciò et alquanto tumulto si fece; li altri appresso più insospettiti, alle porte della chiesa inviandosi alcune ne apersono e con rovina n'uscivano.

er solle auf der Straße umgebracht werden. Auch sie bewaffneten sich ihrerseits; man versichert, es seien besonders solche gewesen, die bei dem letten Angriff Pieros nicht hatten zu den Waffen greisen wollen 1). Der Frate wurde sicher nach S. Marco gebracht, aber vor Augen liegt, wie nahe schon alles einem offenen Kampse zwischen den Bürgern war. Auf beiden Seiten verdreitete man überstriebene Serüchte von dem Vorhaben der Gegner; die Fratesken wurden beschuldigt, es auf eine Erhebung ihrer Partei abgesehen, ihre Widersacher dagegen, die Ermordung Savonarolas und die Bernichtung seiner Anhänger beabsichtigt zu haben.

Man bemerkte, daß die vornehmsten Feinde Savonarola's jett eben die waren, welche sich am entschiedensten gegen die Medici erklärt hatten. In der Stadt griff eine Entzweiung um sich, welche an die alte Parteiung der Guelsen und Ghibellinen erinnerte 2), nur daß sie jett eine religiöse Färbung trug.

Das Ereigniß vom 4. Mai schloß insofern noch einen neuen Moment in sich, als Savonarola ben Anspruch auf eine keinem Berbot unterworfene Freiheit seiner Predigt erhoben hatte; er zer= siel badurch nicht allein mit dem Papst, sondern auch mit der weltlichen Gewalt; weder jenem, noch auch dieser wollte er das Recht zugestehen, ihm die Predigt zu verbieten. Diesem Sinn entsprach es, wenn seine Anhänger ein Lebehoch auf den Herrn ausbrachten oder von dem König Christus redeten. Konnte aber der Dominikaner eine so unabhängige Stellung in der That beshaupten? Wenn er dem Papst Widerstand leisten wollte, so mußte er wenigstens die Stadt auf seiner Seite, haben. Gleich damals bekam er das zu empsinden: denn ohne die Autorität der Signoria würde er dem Anlauf seiner Gegner, die zugleich aristokratisch und

<sup>1)</sup> Barenti. Sparsesi immediate per la città la voce che li adversarii del frate tagliare lo haveano voluto a pezzi et prima sul pergamo, però li amici suoi et partigiani al partirsi lui di Santa Maria del Fiore, ristrettisi in mezzo el missono e l'accompagnavano. Crederono allora veramente e partigiani del Frate, che compariti fussino li inimici loro, et nella strada el Frate ammazzare volessino. Il perchè subito senza altro intendere, trattisi e mantelli e avvoltosi al capo e cappucci con gittarsi per le vicine case amiche quasi tutte del frate l'arme in hasta presono et fuori con grandissima dimostratione in difesa del frate uscirono, fra questi furono molti e quali nella venuta di Piero di Medici la più parte di loro disarmati stettono.

<sup>2)</sup> Brief von Somenzi vom 4. Mai 1497 a. a. D. S. 34.

papftlich gefinnt waren, nicht haben wiberstehen können. Der Bapft Alexander VI. nahm im Mai 1497 ben Prozes gegen Savonarola wieber auf1); er hatte bazu zugleich einen politischen Grund. Zwei von einander scheinbar weit entfernt liegende handlungen des Papftes, daß er nehmlich ben geweihten hut an König heinrich VII. schickte und ernstlicher als bisber gegen ben Prior von San Marco einzuschreiten anfing, fleben boch in gewiffem Busammenhang; beibe waren gegen Frankreich gerichtet, jene offenbar, biefe fofern Savonarola in Florenz die frangofische Bartei aufrecht hielt. Allemal aber lag bas vornehmfte Motiv in ber Behauptung ber hochsten geift. lichen Autorität, wofür man jest wieder auf eine ftäbtische Partei in Florenz rechnen konnte. In dem Brebe vom 12. Mai 1497 2) wird vor Allem der Ungehorsam Savonarolas bervorgehoben, der auf die ihm zugegangenen Citationen nicht erschienen sei und bem papftlichen Berbote jum Trop immer fortgefahren habe, ju prebigen: ben florentinischen Kirchen wird deshalb angezeigt, daß ber Frate ber Reperei verbächtig und ber Excommunication verfallen, alfo auch von allen Gläubigen zu vermeiben fei 3). Diefe Gen= teng bes Bapftes wurde nun am 18. Juni in fünf Rirchen von Floreng feierlich abgefündigt und brachte nothwendig einen großen Eindruck hervor. Die Gegner bes Frate wollten ihr nachkommen; seine Anhänger aber behaupteten, fie sei notorisch ungultig, weil fie auf falichen Informationen berube. Der Streit war fo allgemein und lebhaft, daß eine Angahl ber angesehnsten Burger für rathfam hielt, sich zu vereinigen, um einen Ausbruch bes inneren Kampfes zu verhüten. Die Frateschi meinten, ben Bapft doch noch zu einer Suspenfion ber Cenfur bewegen ju tonnen; fie vereinigten fich au einer Bittschrift an ibn, welche von mehr als 300 florenti= e nischen Bürgern unterschrieben wurde 4). Aber individuelle Meinungedaußerungen widersprachen der republikanischen Berfassung. Signorie nahm bie Bittschrift fehr übel: benn nur bie Gemein= schaft aller Bürger solle in ber Stadt zu Worte kommen; fie wurde aber bewogen, sich nun selbst an den Papst zu wenden. In ihrem Anschreiben an benselben beißt es: Wenn bas mabr mare. was man ihm über Frate hieronimo hinterbracht habe, fo wurde

1) Brief Manfredis vom 6. Mai, bei Cappelli S. 82.

2) Billari II, Doc. XXXVI. S. CLIV.



<sup>3)</sup> Meier, S. 377 Dof. XIV. Perrens I. S. 474. Ifiboro bel Lungo, Fra Girolamo Savonarola S. 17 (Arch. stor. Ital. S. II. T. XVIII).

<sup>4)</sup> Billari II, Dot. XXXVII. S. CLXVII.

bie Ercommunication gerechtfertigt fein; allein fo verhalte es fic nicht; bie Signorie kenne ben Bruber als einen guten und in ber driftlichen Lehre erfahrenen Mann; in feinem Berhalten habe fie nichts bemerkt, worin er ein ichlechtes Beilviel gegeben ober von ber driftlichen Doctrin abgewichen fei. Sie ersucht ben Papft, fich bie Sache nochmals, vortragen ju laffen, bamit es nicht icheine, als gelte ber Leichtfinn ber Unklager mehr, als ein gutes und religiofes Leben; fie bittet ibn, die Cenfuren aufheben zu wollen, nicht ohne ibn zu erinnern, daß er Statthalter Christi sei; ihrer Stadt könne er keinen größeren Dienst erweisen 1). Aufs neue wurde hierauf bie Sache Savonarolas in Rom erwogen; ber Papft legte fie einer Congregation von feche Carbinalen vor; auch erfahren wir, daß in diefer Bersammlung die Meinung geäußert worden ift, man möge die Cenfur awar nicht aufheben, aber auf einige Monate suspendiren, in welcher Zeit ber Frate nach Rom kommen folle. Aber biefe Anficht brang nicht burch; ber Befdlug ber Congregation ging babin, daß die Ercommunication in Kraft bleiben und keinerlei Absolution stattfinden solle, wenn nicht ber Frate vorber ben Befehlen bes Bapftes und bes Orbensgenerals Gehorsam leiste 2). Die Ercommunication wurde also weder aufgehoben noch suspendirt; es war sogar bereits von einem Interbict, welches erfolgen follte, bie Rebe. Mitte August that ber ferraresische Gesandte bies bem Frate zu wiffen; bieser er= flarte : er fei allezeit bereit, bie Sache Gottes ju vertheibigen; aber Gott felbst werbe fie vertheibigen; nach Rom folle ber Gefanbte an feine Correspondenten gurudmelben: er, ber Bruber, habe feinen Rweifel baran, daß er biefen Kampf bestehen werbe; Gott werbe seine eigene Ehre vertheibigen, und man werbe wohl feben, wer ber Meister bleibe, Gott ober bie Menschen; er sei in bieser Sache nur ein Werkzeug Gottes. Welche Ibeen fich in ihm regten, fann man aus feinen aus biefer Beit aufbewahrten Briefen abnehmens). Bon ber Behauptung, bag bie Anklage auf Berlaumbung berube; bag man in seinen Schriften tein tegerisches Wort finden werbe; bag mancher andere auf ben Bapft heftiger gescholten habe, ale er felbit, geht er ju ber großen Frage über, ob man bem Bapfte in allen Källen Gehorsam schuldig sei. Er bezieht fich babei auf die Lehre

<sup>1)</sup> Schreiben ber Signorie an ben Papft vom 8. Juli 1497 bei Ouetif II. S. 127.

<sup>2)</sup> Schreiben Manfredis vom 16. August 1497, bei Cappelli 89.

<sup>3)</sup> Meier, S. 135 u. 136.

Gersons, es sei keine Berachtung der Schlüsselgewalt, den Befehlen des Bapstes nicht zu gehorchen, sobald er seine Macht schändlich und vom Aufbauen gebrauche; man habe die Besugniß einer ungerecht ausgesprochenen Excommunication mit Hülfe der weltlichen Gewalt zu widerstehen: denn eine solche Excommunication sei nur ein Werk der Gewalt, und das natürliche Recht erlaube, der Gewalt mit Sewalt zu begegnen. So erhebt sich diese Controverse von einem Moment zum anderen zu immer höherer Bedeutung. Alle Lebensregungen von Florenz waren in dieselbe versstochten. Konnte sie aber in dieser so tief und vielsach entzweiten Republik geschlichtet werden?

Mitten in biefe Agitationen traf es, bag man in Florenz einer Berichwörung angesehener Burger ju Bunften ber Mebici auf bie Spur tam. Gin Zwischentrager bes Ramens Lamberto bell' Antella machte bie Anzeige, ohne bag man recht flar wurde, was ihn bagu vermochte. Auf ber Stelle erfolgten Berhaftungen in Menge und Bertheibigungsmaßregeln, gleich als ob ber Feind vor ben Thoren ware. Alles beruhte auf ber Entbedung, bag bie lette Unternehmung Biero Mebicis von einigen in Rom anfassigen porentinischen Säufern mit ihrem Gelb beförbert worben mar, und zwar im Ginverftanbniß mit ihren Freunden in Florenz. Diefe aber gehörten ben bornehmften Familien an; es waren bor allen Bernardo bel Rero, ber bor Rurzem als Gonfaloniere bi Giuftigia fich gegen Frate Dieronimo und bas populare Regiment besonders feindselig gezeigt hatte, Niccold Ribolfi, beffen Sobn mit einer Schwester Bieros vermählt war, Lorenzo Tornabuoni, ein junger Mann bon Geift, ber große Erwartungen erregte, naber Bermanbter Bieros. Giannozzo Pucci, ber fich ber Freundschaft Bieros, als biefer noch bie Stadt beberrichte, ju erfreuen gehabt batte, Giobanni Cambi, einer ber reichften Burger. Die Stellung biefer Manner, bie Berzweigung ihrer Berbindungen in der Stadt, ihre gablreiche Berwandticaft machten es zu einem gefahrvollen Unternehmen, gegen fie ju berfahren 1). Daß fie nach ben Gefegen, bie gegen Biero Medici erlaffen worden, strafbar waren, leibet keinen Zweifel.

<sup>1)</sup> Rach Somenzi waren die Festgenommenen Männer von Geist und Ansehen, aber Freunde des Herzogs von Mailand: er sieht darin eine Demonstration gegen den Herzog selbst; alle die halte man gesangen, welche bei der letzen Abstimmung nicht gefügig gewesen seien. Brief Somenzis 8. Angust 1497. A. a. D. 34.

Allein die Otto della guardia scheuten sich, die Untersuchung zu führen, tie bann eine Bollstredung ber Strafe nach fich gezogen haben würde; sie wendeten sich an die Signoria; diese aber er= flärte, ihres Amtes fei es nicht, Recht ju fprechen. Für bie Untersuchung wurden den Acht noch zwölf Andere meist aus den vornehmsten Aemtern aggregirt, unter ihnen Francesco Balori, ber zu ben Dieci bella guerra geborte. Ihre Namen beweifen, bag fie entweber Frateschi ober boch Feinde ber Medici waren 1). Beide wurben baburch verbunden, daß fie ber frangofischen Bartei ange= börten; sie waren alle Anhänger Baloris 2). Die Angeklaaten wurden fammtlich verurtheilt; ob nun aber die Strafe vollstrect werben follte, war boch fehr zweifelhaft. Die Ottanta und eine Angabl anderer wurden ju einer großen Pratica herangegogen, Die etwa 130 Mitalieber gablte; es scheint nicht, bak sie in ihrer Ueberzeugung von der Schuld ber Angeklagten geschwankt hätten. Doch waren beren Berschuldungen sehr verschiedener Art: besonders fand Bernardo del Nero, dem man nichts weiter nachweisen konnte, als bag er um die Sache gewußt und fie nur nicht zu öffentlicher Kunde gebracht habe, lebhafte Theilnahme; er war bereits boch bejahrt, hatte in den wichtigsten Aemtern gestanden und in allen ben Ruf guter intellectueller und moralischer Eigen= schaften erworben; nur ein Anhänger ber neuen Verfaffung und bes Frate war er nicht; seit einiger Zeit ftand er, wie berührt, an ber Spite ber Gegner beffelben. Befonbere nahm fich Buib' Untonio Bespucci Bernarbos an; er forberte eine genaue Bestimmung ber Bericulbung eines Jeben und machte barauf aufmerkfam, daß es hierbei auf Menschenleben ankomme, die man nicht zurudgeben konne. Auch von anderer Seite wurde bemerkt, bag man kein Blut vergießen folle; es konne ber Anfang zu einer Bermuftung ber Stabt werben. Aber bie Anhanger ber neuen Berfaffungeform, bie ausgesprochenen Feinde ber Debici und bie Frateschi waren für bie Verdammung. Francesco Valori, der in Bernardo del Nero feinen bornehmften Antagonisten sab, wollte von keiner Ausnahme ju Gunften beffelben boren. Faft ein= muthia fiel ber Beschluß babin aus, bak bie Angeklagten ben Tob verwirkt hatten 3). Da jedoch bie Sachwalter berselben auf die Appellation an das groke Configlio antrugen, so wurde es nun die

<sup>1)</sup> Schreiben Somengi's vom 11. August 1497. A. a. D. S. 35.

<sup>2)</sup> Confession Cambi's bei Billari II, doc.

<sup>3)</sup> Guicciardini, Stor. fior. S. 158 ff.

pornehmfte Frage, ob diefer Appellation stattgegeben werben folle ober nicht. Dagegen führte man an, bag boch nicht ber im Gefet porgesebene Fall vorliege, weil bas Urtheil nicht von bem gemöhnlichen, fonbern bon einem erweiterten Gerichtshof gefällt morben fei 1); und was folle baraus werben, wenn die geheimften Sachen por bie Menge gebracht wurden? ba biefe bie großen Gefchlechter baffe, so würde fie wahrscheinlich biese Gelegenheit ergreifen, fie fammtlich in ihren Saufern ju vernichten; in Fallen biefer Art könne ber Buchstabe bes Gefetes nicht binben. Die Appellation wurde verworfen. Bur Bollstredung bes Urtheils gehörte aber noch bie Genehmigung ber Signoria; biefe mar jeboch feineswegs einmuthig, nur bier Stimmen waren bafur, fünf bagegen; ju ben letten gablte bie Stimme Biero Guicciarbinis. Aber biefe Rögerung erregte in der Berfammlung eine große Aufregung: Fran= cesco Balori erhob sich in wilder Energie und brach in die Worte aus: entweber er muffe fterben ober bie Angeklagten; Anbere brobten, die zögernben Signoren aus ben Fenstern zu werfen. Diese tumultuarische Bewegung vermochte bann, zwei von den Künf — Francesco Guicciardini versichert, sein Bater habe auch bann nicht zu biefen gebort -, ju ben Anberen überzugeben, fo bag bie Bollgiebung ber Strafe jum Beschluß erhoben warb 2). Unverzüglich wurben die funf Manner enthauptet und ihre Familien bekamen nur ibre Leichname wieber, bie fie in ben Erbbegräbniffen beiseten. Bon Bernardo bel Rero wird versichert, er sei in seinem Bergen nicht für Piero gewesen, sonbern mehr für Lorengo bi Bier Francesco, welcher ber jungeren Linie angehörte und bamals als bas wahrscheinlich nächste Oberhaupt ber Republik angesehen wurde; man bachte ibn an bie Spite einer oligarchischen Berfaffung zu ftellen. Dafür wäre Lodovico von Mailand gewesen, ber mit bieser Linie in verwandticaftliche Beziehung trat und überhaupt große Sompathie für die Angellagten kund gab; er batte sich für sie verwendet. aber gerade das diente jum Anlaß, sich ihrer zu entledigen : benn alle Freunde bes Bergogs von Mailand ericbienen ber Oligarchie geneigt. Balori ist als ber Cato gepriesen worden, ber einer Art von catilinarischer Berichwörung entgegengetreten fei, wie ber alte Beros").

<sup>1)</sup> Bitti, storia fiorentina im Archivio storico Italiano I. E. 45.

<sup>2)</sup> Guicciantini a. a. D.

<sup>3)</sup> Francesco Valori celebrato dal popolo come un nuovo Catone contro di Catilina. Pitti, Istoria fiorentina Arch. stor. ital. I. \*, 50.

Balori erschien jest als Oberhaupt ber Stadt. Aber ein anderer Erfolg war, daß er auch den haß der größen Familien auf fich gezogen hatte. Ich finde nicht mit Bestimmtheit, was so oft behauptet worden, daß Savonarola an der Versagung der Appella= 1/ tion Antheil gehabt habe1); aber er schwieg ftill bazu, mahrscheinlich auch beshalb, weil er bei bem vorigen Tumult die Freunde ber Medici in Schut genommen hatte; bag er es aber jest nicht that, wurde ihm zum Berbrechen gemacht, da er ja die Appellation an bas große Configlio felbft burchgefest hatte. Später bat er es erleben muffen, daß die Anhänger des Papftes und die Freunde ber Ermorbeten gemeinsame Sache gegen ihn machten. In bem Augenblide aber gereichte ihm bas Greigniß jum Bortheil; felbft fein prophetisches Unsehen ftieg baburch. Die neue Signoria, Die während bes Tumultes gewählt wurde, bestand aus lauter Frateschen.

Man erinnerte sich einiger seiner Aussprüche aus ben letten Fastenpredigten, die durch die soeben eingetretenen Greignisse wörtzlich bestätigt seien; und wenn man von den Anschlägen Bieros und seiner Freunde das Nähere hörte, so meinte man, nur durch unzmittelbare göttliche Hülfe der Gefahr entgangen zu sein; man sehe, Gott wolle die Stadt erhalten, wie er denn auch die Seuche allzmählich aushören lasse<sup>2</sup>).

Francesco Valori schloß sich ganz dieser Partei an; es entging ihm nicht, daß die Bersönlichkeiten, die in Rom gegen den Frate wirkten, auch seine Gegner waren, so daß die Entfernung des Frate oder gar dessen Untergang seinen Sturz herbeiführen mußte. Seinerseits war auch der Frate unter den unaufhörlichen Schwanfungen der Gewalt inne geworden, daß er eines festen Rüchaltes bedürse; er konnte nicht anders, als eine größere Stabilität in der florentinischen Regierung wünschen und verband sich auch desshalb mit Valori, weil dieser allein der geeignete Mann dazu war,

2) Schreiben Manfrebi's vom 1. September 1497 bei Cappelli 95.

<sup>1)</sup> Confession Savonarolas bei Billari II, S. CCXCV. circa alla morte di quei cinque cittadini dico, ch' era contento che fussino morti et che fussero scacciati; ma non se n'impacciò mai in particolare, e sapeva che Francesco Valori v'era caldo; e che mandò a raccomandare Lorenzo Tornabuoni a Francesco Valori ma freddamente, in modo che Francesco potè intendere che non se ne curava; chè quando voleva una cosa di Francesco Valori, gli mandava a dire: io lo voglio; quando non se curava, gliene mandava a dir freddamente.

eine solche zu bewirken. Wir berührten schon, daß sich manche Andere der Partei anschlossen, wie es zu geschehen pslegt, die es mit der Religion so ernstlich nicht nahmen 1), sondern der gerade überwiegenden Rehrheit folgten, da sie auch ihrerseits von ihr befördert wurden.

San Marco wurde nun der Mittelpunkt und Sammelplat einer politischen Partei. Balori vermied so viel wie möglich, dasselbst gesehen zu werden; aber einer seiner Bertrauten, Andrea Cambini, kam täglich, um mit den Klosterbrüdern die laufenden Angelegenbeiten zu besprechen.

Bur Verwaltung der Republik bediente sich nun, wie Varenti erzählt, Balori folgenden Versahrend: ehe er eine Sache zu unternehmen gedachte, kam er vor allen Dingen mit Frate Sieronimo überein; dann versammelte er eine Anzahl von Freunden, um darüber zu berathen; die größere Zahl derselben bestand aus Anhängern des Frate, auf deren Beistimmung er unbedingt rechnen konnte, so daß auch von den Anderen Niemand wagte, ihm zu widersprechen. Nach dieser Vorbereitung erst wurde die Sache in die Ottanta und dann in das große Consiglio gebracht, wo die Anwesenden großentheils Anhänger des Frate waren und die vorangegangene Begutachtung einen maßgebenden Eindruck machte, so daß die Vorschläge immer durchgingen. Parenti bemerkt, auf diese Weise habe sich die popolare Regierung in ein Parteiregiment umgestaltet.

1) Barenti: non per religione, ma conte di stato.

2) Barenti: Cosi da uno vivere popolare et libero sotto coverta di bene a un vivere partigiano si venne,

## Achtes Capitel.

## Coincidenz der geiftlichen und weltlichen Fragen.

Bir seben, wie sich Savonarola in ben inneren Parteiungen behauptete; diefe aber bingen boch wieder von ben außeren Begiehungen ab; über Allem schwebte bie Frage, ob ber König von Frankreich nochmals nach Italien kommen werde, eine Frage, welche alle italienischen Gewalten in Sbannung bielt. Einst bat ber Herzog von Ferrara ben Frate um seinen Rath ersucht, wie er fich in den schwierigen Angelegenheiten ber Reit verhalten sollte. Der Frate antwortete, seine Fürbitte werbe auch besbalb wirkfam fein. weil ber Herzog bas gute Leben beförbere; so moge er nur fort= fahren; über bie Frage bat er fich Bebentzeit aus, um erft auf feine Beife eine Inspiration zu erwarten1). Ein übrigens geheimnißvoller Brief, den er damals an den Herzog schrieb, läßt fich boch verfteben, wenn man anderweit erfahrt, bag er keinen Zweifel hatte, daß ber König von Frankreich nach Italien kommen werbe. In bem Briefe beifit es: ber Freund, b. b. ber König von Frankreich, sei fein von Gott Berworfener; vielmehr werbe er noch immer im Stande sein, große Dinge auszuführen und seine Reinde ju vernichten; es ware alfo nicht an ber Zeit, benfelben ju verlaffen; babei aber fei es boch rathfam, gegen bie Reinde eine gewiffe Lift - er will fagen - verftellte Burudbaltung, ju gebrauchen, um nicht borzeitig in Befahr zu gerathen; zugleich muffe man einen bertrauten Religiosen an ben Ronig schicken, um ihm bie Augen gu öffnen3). Unerschüttert beharrte ber Frate bergestalt bei seiner bisberi=

1) Briefe Manfredis und Savonarola's vom 7. März 1497 an ben Herzog von Ferrara, bei Cappelli S. 78 f.

<sup>2)</sup> Non credo però, che fussi male usare qualche astutia con li adversarij per non intrare in qualche pericolo, in sino che Dio le apprirà li occhi.

gen Politif, aber jugleich hielt er biefe Gefichtspuntte gebeim; unter bem Siegel bes Beichtgeheimniffes giebt er bem Bergog seine Rathschläge. Für die italienischen Berbündeten aber war seine Tendenz doch kein Geheimniß: in ben Bersammlungen ber Abgeordneten ber Liga zu Rom sprach man von Rebellen gegen Italien; man bezeichnete ba= mit die Freunde von Frankreich, die Republik Florenz und den Herzog bon Ferrara 1). Die mailanbischen Gefandten versicherten, bag ber lettere nur aus Rudficht auf bie Florentiner in Freundschaft mit Frankreich bleibe, und burch biese werbe in bem König bie Abficht genährt, auf eine neue italienische Unternehmung zu benten. Da nun die Partei in Florenz, die fich an ben Bergog von Mailand gehalten und eine hinneigung jur Liga fundgegeben hatte. burch Balori und Savonarola niedergeworfen worden war, fo erschienen biese auch als Rebellen gegen Stalien und eigentlich als bie Führer berfelben. Wenn ber Bergog von Ferrara zuweilen für rathfam erachtete, ju feiner eigenen Sicherheit mit Benebig fich gut ju stellen, so verfaumte er nicht, bas bei bem Frate hieronimo entschulbigen zu laffen, ber bann nichts bagegen batte, aber ihn aufs Neue dabor warnte, die frangösische Sache zu verlaffen. So fest Savonarola auch an Frankreich hielt, fo ging feine Bolitit boch allezeit babin, jeben vorzeitigen Bruch mit ber Liga in Stalien möglichft zu verhüten und auf bas forgfältigfte vermied er ben Unschein, als mische er fich in Staatsangelegenheiten, hauptsächlich auch weil er meinte, man wurde ihm bas in Rom als Berschuldung anrechnen. Sonft hoffte er noch mit bem Papfte in ein gutes Bernehmen zu gelangen, was ihm, wie er einmal nicht ohne monchisches Selbstgefühl bebaubtete, um so mehr zur Ehre gereichen werbe, ba er boch verweigert habe 2), bas zu thun, was ber Papft befohlen. Die Berhand= lungen zwischen Ferrara und Benedig wurden von den Floren= tinern nicht gemigbilligt, weil fie bagu führen konnten, auf die eine ober die andere Art Bisa wieber zu bekommen; die Be= netianer selbst hatten bamals ben Borschlag gemacht, bag Bifa ben Klorentinern ungefähr auf die Weise unterworfen sein solle, wie

1) Brief Manfrebis vom 9. September 1497 bei Cappelli S. 96.

Mist.

<sup>2)</sup> Schreiben Manfrebis vom 19. November 1497: Spera sua Paternità che presto sarà acconzo el facto suo cum el Papa, trovandosi la materia ben disposta et Sua Santità inclinata ad farlo; el che succedendo li sera di gran laude et commendatione, eo maxime non se havendo voluto inclinare ad fare quelle cose che li havea recerchate Sua Santità che il facesse. Cappelli S. 97 ff.

Genua bem herzog von Mailand. Die Florentiner waren weit entfernt, barauf einzugeben; aber fie gaben boch febr gemäßigte Erklarungen, fie wollten nichts berwerfen, mas gur Berftellung ihrer Berricaft und gur Erhaltung ibrer eigenen Freibeit bienen tonne: fie meinten, unter allen Umftanben für fich forgen ju muffen, wenn es auch anberemo, namlich in Frankreich, migfalle. Dan flebt, mit welcher Borficht fie fich betragen, in ber Mitte ber zwei einander gegenüberftebenben europäischen Barteien; fie trennen fic nicht bon Frankreich; fie find aber auch nicht ohne alle Binneigungen ju ben italienischen Botengen. Der Borftellung von ber feurigen Rudfictslofiafeit, die man bem Dominitaner auschreibt, entspricht es nicht, wenn er zu biefem zweifelbaften Berbalten, fo febr er auch in feiner Seele bie frangofifche Sache borgog, Die Band bot. Much in ben inneren Angelegenheiten mar Savonarola zu ber größten Alorficht genothigt. Seine Autorität war immer eine folde, Die jeben Mugenblid burch bie Ginwirtungen einer feinbfeligen Baction erschüttert werben tonnte. Für bie Partei, Die fich um ibn fchante, bilbete es ben vornehmften Befichtspunkt, in bem großen Rath bie Debrheit ber Stimmen foweit ju beberrichen, bag nur ibre Anbanger die Aemter ber Signoria, ber Dieci und ber Otto erlangten — bie feche Bohnen follten immer auf ihrer Geite fein := und ibre Geaner nieberzuhalten 1). Dielen wollte man feinerlei Mergeben nachseben, auch nicht ein fleines. Able bei ben Aughlen gu ben Aemtern, auf welche alles ankam, verfahren wurde, fieht man aus bem Beständnik von Andrea Cambini; er fagt, bei bem Busammentreffen mehrerer von ibrer Bartel in S. Marco sei immer viel babon die Rebe gewesen, wer m ber Signoria gewählt werden fonne; besonders babe man die besprochen, von benen man gewußt babe, daß fie bem Frate nicht anhängen; man unterhielt fich über die Gigenschaften berselben und bezeichnete die, welche die meiste Bürgschaft zu geben schienen, daß ihre Wahl zum Wohle der Stadt bienen werbe. Bu bem, was man Intelligenz nannte und was hoch verpont war, fam es hiebei nicht, aber doch zu einem gemein= famen Ermägen des Thunlichen und Bortbeilhaften. beiben Parteien herrschte die gehäßigste Animosität; im Aloster saute man wohl, die hunde müßten angefettet werden, wogegen bann die Drohung ericholl, man werde die Brüder im Kloster verbrennen.

<sup>1)</sup> Confession Savonarolas im dritten Prozes dei Bislari II, doc. S. CCCIV.

Hierauf wurden Waffen in das Kloster und die benachbarten Häufer geschafft, obwohl der Freund Baloris, Cambini, wie er beshauptet, davor gewarnt hat, weil Unordnungen daraus entstehen könnten. Des geschah, wie Savonarola selbst sagt, nicht zum Angriff, sondern zur Vertheidigung.

Die Dieci, die im November 1497 gewählt wurden, gehörten ju ben Anhängern bes Frate, ebenso bie Signoren für bie erften Monate bes Jahres 1498, bie im Dezember gewählt wurden; ber ferrarefische Gesandte bezeichnet fie als Männer von guter Berkunft und Geist, beinahe alle wohlgesinnt für ben Frate 8). Gonfaloniere wurde berselbe Jacobo Salviati, ber zuerst von den zwanzig Accophiatoren auf die durch das Barlament gegebene Berechtigung Bergicht geleistet hatte. Wenn gleich die Gegner mächtig, stark und eifrig waren, wie fich bas feit ben Greigniffen bes letten August nicht anders erwarten ließ, so war boch auch andererseits burch bie Entscheibung, bie bamals erfolgte, die Partei Baloris verftärkt worden, da Alle, die an der Berurtheilung Untheil gehabt hatten, bas Emporkommen ber Gegner möglichst verhindern mußten; Balori hat ihre Zahl wohl auf 180 angeschlagen. Savonarola ließ ihm freie Sand, ba er bie Sache am besten verstebe; die Fratesten hielten sich an ihn, weil burch seine Autorität ihnen bagegen die Aemter zu Theil wurden 4). Auch ihren geiftlichen Bestrebungen wurde unter biefer Führung Raum geschafft, was baju geborte, Die Partei lebenbig jusammen au halten. Es ist auffallend, baß man, übrigens umsichtig und gemäßigt, doch in bem Berhältniß zu bem Papfte alle Rudficht von sich warf.

Gegen Ende des Jahres 1497 gestattete man dem Frate Hieronimo, der bisher in den engsten Schranken gehalten worden war, wieder einige geistliche Handlungen in San Marco: er durfte eine große Brozession von Kindern veranstalten, die weiß gekleidet und mit Fackeln in der Hand, aus der Kirche hervortraten, um die

<sup>1)</sup> Consession von Andrea Cambini bei Perrens I. S. 492. Billari II, S. CCCXCIII.

<sup>2)</sup> Bekenntniß Savonarolas im britten Prozeß bei Billari II, doc. S. CCCIV: che stessino uniti et avvisati et provvisti con l'arme, non che si muovessino i nostri, ma se gli altri si volessino muovere, per poter rispondere. Bergl. die Chronit des Condentes von San Marco dei Marchese im Arch. stor. Ital. App. N. 25. p. 84.

<sup>3)</sup> Schreiben Manfredis vom 30. Dezember 1497 bei Cappelli S. 101.

<sup>4)</sup> Parenti.

Biazza San Marco herumzogen und dann wieder nach der Kirche zurücksehrten 1). Die vorwaltende Partei ließ das geschehen, ohne daß sich die andere dagegen geregt hatte.

Bei Weitem mehr hatte es auf sich, wenn man bamit umging. bem Frate auch die Bredigt felbst außerhalb San Marco wieber ju erlauben; benn barin lag eine offene Widersetlichkeit gegen bie babitlichen Anordnungen und bie im borigen Juni abgefündigte Ercommunication beffelben. Nicht als ein einfacher Aft bes Ungehorsams barf bas betrachtet werben; es liegt am Tage, bag bamit bas ganze Spftem ber Rirche angefochten wurde. Autorität bes Papftes, Die Infallibilität beffelben, mar babei in Frage gestellt. Eigentlich erft bamals trat ber Begensat amischen bem Frate und bem Bapfte in ein Stadium, in welchem er un= 12 verföhnlich wurde. Der Moment ift so wichtig, daß wir ihm eine besondere Aufmerksamkeit zuwenden muffen. Wir folgen bierbei einer Auseinandersetzung, welche Johann Frang Picus in Folge einer mündlichen Unterhaltung an den Freund und Gonner bes Frate, den Herzog Ercole bon Este gerichtet hat, um ihn zu über= zeugen, daß berfelbe volltommen in seinem Rechte fei. Das oberfte Brincip ift, bag nur bas göttliche Wefen, bas auf fich felbft berube, von Brrthum frei fei; man hielt baran fest, bag ber Gobn Gottes feiner Rirche versprochen habe, bis an's Ende ber Tage bei ihr zu fein und fie nicht zu verlaffen. Ueber bie Unwendung biefes Sates aber war man ftreitig: man unterschied von ber Rirche bie jeweilige Berwaltung berfelben, die teineswegs über allem Brrthum erhaben sei: bem papftlichen Stuhle komme schlechterbings keine Infallibilität zu; es habe Papfte gegeben, welche felbst bem arianischen Frrthum beigetreten seien. Durch biefe allgemeinen Grundfate bahnte man sich ben Weg, um nun auch die von Rom über Savonarola ausgesprochene Ercommunication für ungultig zu erklären.

<sup>1)</sup> Parenti im Dezember 1497. circa di 300 cittadini suoi partigiani comunicò; dipoi dopo la terza messa di giorno uscire fece fuori di chiesa et fraticini vestiti ad uso d'angeli, con vite in mano accese, e.in mezzo la immagine d'uno bambino, alludendo a quello: puer nobis natus est; et drieto circa dugento fanciulli in camici bianchi e ultimamente e suoi in bianche tonache con candele iu mano accese; poi veniva lo stendardo colla immagine di nostra donna, appresso tutti in mano accese; tra primi di cui era M. Baldo Inghirlani, di nuovo fatto delli Otto della balia; questi circuirono a processione la piazza di San Marco e in chiesa se ritornorono.

b. Rante's Werte. XL. XLI. - 1. u. 2. Gefammtausg.

Man beducirte, daß bas Urtheil eines Bralaten über die Untergebenen leicht irrig fein konnte und brachte die Warnungen alter Beiten, mit ber Ercommunication nicht zu leichtfinnig zu verfahren, in Erinnerung. Auch ber Gehorfam, ju bem ber Untergebene bem Oberen verpflichtet fei, habe feine Grengen: wenn der Obere Etwas gebiete, was unmöglich ausgeführt werden konne, oder auch, weil es fündlich fei, gar nicht ausgeführt werben burfe, fo fei ber Un= geborfam nicht allein feine Berschuldung, sondern ein Berbienft. In biefem Falle aber fei ber Frate Bieronimo; benn ber Bapft habe unmögliche und felbst unguläffige Dinge von ihm gefordert. Befonderer Rachbruck wird hierbei auf bas Anfinnen gelegt, daß Savonarola die Congregation bon S. Marco, die er bon den anberen bominitanischen Congegationen losgeriffen und auf feine strenge Beise ausgebildet batte, wieder zu denselben zurückführen und fich ber alten Provincial=Congregation unterwerfen follte. Papft Alexander hatte die Trennung, wie wir wiffen, anfangs gebilligt, aber nach ber hand die Bergunftigungen wieber gurudgenommen 1). Man behauptete nun, Savonarola habe in biefer Sache bem Bapfte unmöglich Folge leiften fonnen, ba alle Mitglieder feiner Congregation entschieben gewesen feien, bas nicht zuzulaffen; batte er es aber auch vermocht, fo wurde er es nicht haben thun burfen: benn im Bergleiche zu seinen Conventen seien andere Klöster Mörbergruben; er habe das fittlich Beffere dem Schlechteren unter keiner Bedingung unterwerfen burfen. Wenn nun der Bapft in einer unmöglich auszuführenben und felbst verwerflichen Sache Obebiens von dem Frate gefordert und Diefer fie nicht geleiftet habe; fo fei nach göttlichem und menschlichem Recht die Excommunication, die wegen dieses Ungehorsams über ihn ausgesprochen, null und nichtig: zu einem gültigen Richterspruch gebore auch, daß der Richter tei= nen Billfürlichkeiten Raum gebe und von Schuld frei fei; ber burch Schuld gebundene könne unmöglich binden und lösen. Einer Absolution bedürfe es in diesem Falle gar nicht, ba die Berurthei= lung felbst ungultig sei 2); die Berordnung, welche ben personlichen Berfehr mit Frate Sieronimo verbiete, verdiene vollende feine Rudsicht, da das Leben des Frate nicht allein rein von Vergehungen sei, fondern auch zu einem Berbacht keinen Unlag gebe.

<sup>1)</sup> Breve, vom 16. Ottober 1496 bei Meier S. 362. Dot. X.

<sup>2)</sup> Solutionem ibi opus non fore manifestum est, ubi non est nodus et ligamentum.

Johannes Franciscus Bicus 1) hat diese Ideen mit großer Bestescheit in den päpstlichen Decreten und in den Schriften der Rirchenlehrer ausgeführt, immer mit der Versicherung, daß sie mit der wahren katholischen Lehre in keinem Widerspruch seien. Aber daß sie der Praxis der Kirche in dieser Epoche zuwiderliesen und durch die Unterscheidung der Gesammtkirche von der päpstlichen Gewalt die Aussicht auf eine große Umgestaltung der Kirche in Bezug auf die Verfassung eröffneten, ist unleugdar; eben das aber war auch die Stellung des Frate Hieronimo. Der Excommunization zu widerstehen, war eine Anbahnung der allgemeinen Resform, mit der er umging.

Wenn nun die Hauptkirche der Stadt zu einer Predigt Savonarolas hergerichtet wurde, so kam das zwar einem großen Theile der Einwohner höchst bedenklich vor 2); aber Savonarola erklärte zur Predigt entschlossen zu sein: wäre die Excommunication gerechtsertigt, so würde er sich danach halten; aber sie sei es in keiner Weise, und
nur Gott selbst müsse er vor Augen haben, welcher über alle Creatur gediete; wenn man ihm sagte, leicht könne das zu einem Aergerniß in der Stadt und zu unruhigen Austritten sühren, so
antwortete er: er habe die Gewisseit, daß es nicht der Fall sein
werde 3).

Um Sonntage Septuagesimä (11. Februar 1498) fand nun diese Predigt wirklich statt; Savonarola bestritt auf's Neue die Gültigsteit der über ihn ausgesprochenen Excommunication; sie sei nur deßhalb verhängt worden, um das gute Leben zu zerstören, das er in der Stadt begründet habe; dies aber zuzugeben, lause gegen das Gesetz der Liebe, er würde dafür von Christus excommunicirt werden. Wohin willst Du dich wenden, rief er aus, zu benen, die vom Papste gesegnet werden und deren Leben eine Schmach für die Christenheit ist, oder zu denen, die vom Papste excommunicirt werden, während ihr Leben Früchte der Wahrheit bringt und täglich besser wird?

Diese Worte mußten wohl Gindruck machen in einer Zeit, in welcher eben bie Sohne bes Papftes eine große Rolle zu spielen

Apologia R. P. F. Hieronymi Savonarolae etc., bei Quétif II,
 5 ff.

<sup>2)</sup> Parenti. Februar 1498, pareva a molti alieno che havendo la Città bisogno del Pontifice, lui si irritassi a questo modo e i comandamenti suoi si spreggiassino.

<sup>3)</sup> Schreiben Manfredis vom 1. Februar 1498 bei Cappelli S. 101 ff.

anfingen: es war damals, daß Cesare Borgia damit umging, auf das Cardinalat Berzicht zu leisten, um ein weltliches Fürstenthum zu erwerben; Jedermann war darüber erstaunt und entsetzt. Aber dazu war doch auch das florentinische Bolk nicht geneigt, sich mit dem Papst zu entzweien, einmal, weil es die alte Gewohnheit gewesen war, ihm zu folgen; dann auch, weil man den Papst in den italienischen Händeln eben brauchte.

Wir tommen bier auf die allgemeinen Angelegenheiten gurud, welche in den ersten Monaten des Jahres 1498 noch nachhaltiger einwirkten, als bisher. Noch lebte Rarl VIII.; er fprach unaufborlich von einer neuen Unternehmung zur Eroberung von Reapel. und bereitete sich bazu bor; er wollte biesmal eine italienische Armee ins Feld ftellen, wozu er nicht allein mit bem Marchese von Mantua, sondern auch mit den Orfini, Bitelli und felbst dem Brefetto von Rom in Berbindung trat 1); auch die Florentiner lud er jum Beitritt ein. 3m Januar 1498 bat er barüber burch Deffer Corrado da Castello Antrage machen laffen. Er ließ sie miffen, daß es nur bei ihm ftebe, fich mit Raifer Maximilian und felbft Ronig Ferdinand zu ber neuen Expedition zu verbinden; doch wurde es ihm lieber fein, eine folche mit ber Sulfe bon Florenz allein unternehmen zu können. Es war ihm nicht unbekannt, daß Florenz mit den ita= lienischen Berbundeten über eine Ruckgabe von Bisa unterhandelte und biefe ibm hoffnung zu einer folchen gemacht hatten. Meffer Corrado ftellte vor, daß das doch nicht ohne Bedingungen, die fehr beschwerlich werben wurden, möglich fei; namentlich weil die Stadt alsbann feinen Rüchalt an Franfreich finden werde; bei Beitem beffer murbe bie Republit für fich forgen, wenn fie mit Frankreich verbunden bliebe : ber Rönig verspreche ihr für biefen Fall nicht allein die Rudagbe von Bifa. fondern auch jur Entschädigung für ihre Berlufte eine Erweiterung ibred Territoriums über beffen frühere Grengen binaus 2). Bas mar es nun aber, was er von den Florentinern verlangte? Er ließ ibnen fagen. Orfini und Bitelli feien in feinem Gold: um fie aber au befriedigen, moge Morens ibn mit einer Summe Belbes unterftuten. etwa mit 100,000 Ducaten; bie Barone wurden ihnen bann gegen

<sup>1)</sup> Comines l. VII, ch. 25.

<sup>2)</sup> Desjardins, Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane, t. I, S. 701: Non desidera (scil. la Sua Maestà) d'Italia altro che il suo Reame di Napoli e la reintegrazione delle cose nostre, e, oltre a ciò satisfarci dei danni ricevuti con augmentare lo Stato nostro delle cose d'attorno.

Bifa zu Gulfe kommen und ihnen überhaupt mit aller ihrer Macht beistehen. Obwohl bavon nicht ausbrücklich die Rede ist, so liegt doch am Tage, bag bas im Gegensat mit bem Papfte, ber mit ben Orfini im Saber lag und alle die fleinen Berren im Rirdenstaate zu vernichten trachtete, geschehen ift. Für ben Bapft mar es nun auch aus bieser Rudficht von bochftem Intereffe, Floreng für fich ju gewinnen. Es hat in der That eine gewisse Bahrheit, wenn er meint, darauf beruhe die Einheit von Stalien: benn wenn die Florentiner Bifa burch bie italienischen Kürsten wieber erlangten, so trennten fie fich baburch nothwendig von Frankreich. Much in bem Berhältniß gur Liga batte ber Papft einen Grund, fich für Floreng zu erklaren: benn fehr widerwärtig war es ihm, daß die Liga ihm in dem Kirchenstaate felbft Dag ju geben versuchte; er fand es beleidigend, dag man eine Gefahr barin feben wollte, wenn er ein paar Caftelle feiner Basallen in Besit nehme. Aus biesem Grunde war er gegen bie Benetianer, wenn fie ihm borschlugen, daß Bisa von ihnen und ber Liga in Rudficht auf ben Bortheil von Stalien in Brotection genommen werden möge. Alexander VI. war vielmehr der Meinung, Diefe Rudficht muffe babin fuhren, Bifa ben Florentinern gurudgugeben : benn die Protection wurde zu vielen Roften und Ungelegenheiten führen; er wandte fich in biesem Bunkte von ber venetianischen Politik ab; er meinte, die Ginheit von Stalien werbe beffer baburch bergeftellt, daß Floreng Bifa gurudbekomme 1). So berührte ber Awiespalt in ben großen europäischen Berhältniffen nochmals bie Florentiner: bon beiben Seiten murben ihnen Bersprechungen gemacht, bon Frankreich die größeren, aber bei Beitem weniger zuberläffigen, ba man fich fo oft über die Saumseligkeit der Frangofen und bie Unzuberlässigfeit ihrer Bufagen zu beklagen gehabt hatte, bon bem Bapft bagegen eben bas, mas fie vor Allem munichten, bie Bieberherstellung ihres Gebietes und zugleich eine Erleichterung in ihren finanziellen Berhältniffen, während die Franzosen ihnen neue Gelbopfer zumutheten. Bon bieser unerwarteten Benbung ber Dinge wurde nun Savonarola unmittelbar betroffen. Unmbalich konnten die Florentiner mit dem Bapfte in Verbindung treten, wenn sie ben Frate aufrecht erhielten, ber sich jett offenkundig als sein prinzipieller Begner aufgestellt hatte, indem er die Gultigkeit der Ercommuni=

<sup>1)</sup> Brief bes Carbinals Ascanio Sforza an seinen Bruder vom 4. März . 1498 im Arch. stor. ital. S. II. T. XVIII, P. 1, S. 39; ber Brief ist leiber seine verftimmelt abserbend.

von ibm getrennt hatten, kehrten jest zu ihm zurud. Unter benen, die seine Bredigten besuchten, ift auch Niccold Machiavelli gewesen, -- ein Freund Baloris, aber nicht bes Frate; er ift erstaunt, mit welcher Zubersichtlichfeit Savonarola feine Anbanger als die Guten, seine Feinde als die Bosen bezeichnete: benn er wolle die Seinen zu bem bevorstehenden Rampfe ftarten. Tert bilbete bie Erzählung von Wloses, ber ben Aegyptier erschlug: fo verhalte fich, fagte ber Frate, ber Brediger zu ben Bofen; er tobte fie, indem er ibre Febler und Berbrechen aufbede. Savonarola sprach nochmals gegen ben Menschen, von bem er vermutbete, bag er fic sum Tyrann aufwerfen und ihn, ben Frate, vernichten wolle; follte es mit einem folden Verfuche wirklich gelingen, so werbe es bamit keinen Bestand baben; aber seine Beis= fagung, bag Moreny gludlich und in Ralien berrichen werbe, muffe fich erfullen; er erging fich bann in einer Invective gegen bie Lafter ber Briefterschaft und besonders gegen ben Bapft, ben er als ben folechteften Denfchen auf Erben ichilberte 1). Dan bemerke ben

pedimento venissi loro contro; alquanti etiam che non andavano alla predica, temendo la excommunica, seguitavano tale setta, si come piena di molti huomini di governo e cervello, e i quali già ordinati fussino e consolidati nel reggimento. El Frate perseverava in isparlare contro al Pontefice, chiamandolo Pharaone; er per simili altri disonesti nomi. Ammava i suoi seguaci, dicendo che li adversarj non lui, ma loro volcano torre loro el reggimento; per tanto stessino uniti e collegati insieme, stimando tutti li altri loro adversarj et inimici, a quali si voltassino. E per muovere odio contro a Lorenzo di Pierfrancesco non della sua setta e tirarlo in sospetto del popolo, el circonscriveva colle parole dicendo fare si voleva tiranno, che scoprirelibe tale macchia et darelibe volta alla sua chiavicina e aprirebbe. per le quali parole molto il mordeva et irritava, e suoi partigiani acopertamento dicevano ciò essere vero et che si observassi, imperesché certo disegnava venire alla tirannide col favore dell' altra parte. Tali erano li ordinamenti e modi del frate e dei frateschi e quali in verità molto diligentemente nelle loro opere procedevano. La maggire parte di loro erano huomini di antico reggimento e bene pratichi nel governo: oltra di questo haveano in compagnia e partigiani dello stato vecchio, i quali come beneficiati dello frate, che salvi e conservati li havea, mai da lui apieceti s'erano e se alquanti per le sosoritticui de' danari di sopradetti alienati alquanto s'erano, al pre-AMPORTATION OF THE STATES

1) Machineelli a un amico. Porentine die 5. martii 1497 di imazimirii tutti commo al Sommo Pontelice cerca, e verse lui e suci messi pipolintai, quello ne dice che di quale vi vogliate scelleratissimo nomo dite al passe. fich ber Meinung bes Papstes an; auch er war für bie Rudgabe Pifas an Florenz, aber wie wir wiffen, nicht an die populare Regierung, die er haßte und zu verachten wenigstens die Miene annahm, sondern unter ber Boraussetzung, daß in dem obwaltenden Streit die Brimaten die Oberhand behalten würden. Daburch bekamen diese neuen Antrieb und verdoppelten Muth; und icon batte fich damals in dem großen Rath eine Partei aus benen gebildet, die seit den letzten Beschlüssen in denselben eingetreten waren und sich bem Frate mit einer compacten Stimmenzahl entgegensetten. Sauptfächlich bestand fie aus jungen vornehmen Leuten, welchen die strengen geiftlichen Bebote Savonarolas wiberwärtig maren. Den Brozessionen ber Frateschi setten fie brächtige Gelage mit ber glänzenben Bergnüglichkeit ber Fastnacht entgegen; ein Bechsel, ber in bem Bolte nicht geringes Aufsehen machte. Reinesmeas maren fie ohne politische Abfichten: Doffo Spini, ber Alles leitete, ericien als ein Barteiführer, bon bem man felbst fürchtete, er sei mit ber jungeren Linie ber Medici einverstanden, um einen ber Sohne von Bier Francesco jum herrn von Florenz zu machen. Dagegen aber hielten die Unbanger Savonarolas um so enger zusammen; sie gingen nach wie vor nach S. Marco, man behauptet sogar, zahlreicher als bisber, weil fie burch ihre Menge ber Signoria ju imponiren hofften. beutlicher stellte fich beraus, daß fie nicht mehr als eine blos religible Benoffenschaft angeseben werden tonnten; fie bilbeten eine politische Partei, Die auch beshalb Ansehen erwarb, weil fie Männer von Ropf und Erfahrung in sich schloß 1). Auch viele von den alten Freunden der Medici, die an der gestürzten Regierung Untheil gehabt, traten ihnen bei; fie hatten nie vergeffen, wie viel fie bem Frate verdankten 2). Manche, bie fich

1) Cerretani.

<sup>2)</sup> Farenti Mär, 1497: In tanto e partigiani del frate con lui insieme ristrettisi consultorono, come governare si havessino; e determinato di stare forti e non temere excommunica ne altro; insieme tutti andavano a San Marco a udire la predica; il perchè apertamente da ciascuno si conobbe come non per religione ma per conto dello stato seguivano el frate; et dubitando di non perder per più loro sicurtà voleano essere veduti insieme. E capi loro de quali alquanti dicemmo di sopra essersi separati, di nuovo ritornorono a tale setta e dichiaroronsi ad ogni modo volere essere frateschi; questi furono Paolantonio Soderini, Giovambattista Ridolfi et Piero Guicciardini; così seguitando sollecitamente d'udire a San Marco le predicationi a notare vennono d'essere congiurati insieme e volersi ajutare contra a qualunque im-

bon ihm getrennt hatten, fehrten jest zu ihm zurud. Unter benen, bie feine Bredigten besuchten, ift auch Niccold Machiavelli gewesen, - ein Freund Baloris, aber nicht bes Frate; er ift erftaunt, mit welcher Zuberfichtlichkeit Savonarola feine Unbanger als die Guten, seine Feinde als die Bofen bezeichnete: benn er wolle bie Seinen zu bem bevorftebenben Rampfe ftarten. Text bilbete bie Erzählung von Mofes, ber ben Aegyptier erschlug: fo verhalte fich, fagte ber Frate, ber Prediger ju ben Bofen; er tobte fie, indem er ihre Rebler und Berbrechen aufbede. Savonarola sprach nochmals gegen ben Menschen, von bem er vermuthete, daß er sich jum Tyrann aufwerfen und ihn, ben Frate, vernichten wolle; follte es mit einem folden Verfuche wirklich ge= lingen, so werde es damit keinen Bestand haben; aber seine Weis= fagung, daß Florenz glücklich und in Italien herrschen werbe, muffe fich erfüllen; er erging fich bann in einer Invective gegen bie Lafter ber Briefterschaft und besonders gegen ben Babit, ben er als ben schlechtesten Menschen auf Erben schilberte 1). Man bemerke ben

pedimento venissi loro contro; alquanti etiam che non andavano alla predica, temendo la excommunica, seguitavano tale setta, si come piena di molti huomini di governo e cervello, e i quali già ordinati fussino e consolidati nel reggimento. El Frate perseverava in isparlare contro al Pontefice, chiamandolo Pharaone; er per simili altri disonesti nomi. Animava i suoi seguaci, dicendo che li adversarj non lui, ma loro voleano torre loro el reggimento; per tanto stessino uniti e collegati insieme, stimando tutti li altri loro adversarj et inimici, a quali si voltassino. E per muovere odio contro a Lorenzo di Pierfrancesco non della sua setta e tirarlo in sospetto del popolo, el circonscriveva colle parole dicendo fare si voleva tiranno, che scoprirebbe tale macchia et darebbe volta alla sua chiavicina e aprirebbe, per le quali parole molto il mordeva et irritava, e suoi partigiani scopertamente dicevano ciò essere vero et che si observassi, imperochè certo disegnava venire alla tirannide col favore dell' altra parte. Tali erano li ordinamenti e modi del frate e dei frateschi e quali in verità molto diligentemente nelle loro opere procedevano. La maggior parte di loro erano huomini di antico reggimento e bene pratichi nel governo; oltra di questo haveano in compagnia e partigiani dello stato vecchio, i quali come beneficiati dello frate, che salvi e conservati li havea, mai da lui spiccati s'erano o se alquanti per le soscrittioni de' danari di sopradetti alienati alquanto s'erano, al presente tutti ritornorono.

1) Machiavelli a un amico. Florentiae die 8. martii 1497 di inanimirli tutti contro al Sommo Pontefice cerca, e verso lui e suoi messi rivoltarsi, quello ne dice che di quale vi vogliate scelleratissimo uomo dire si puote.

inneren Gegenjat: indem sich in Florenz bas Gefühl regte, bag man ben Bapft bedürfe, griff Savonarola benselben auf's heftigste an.

Und in biesem Augenblick war nun eine Signoria eingetreten, bei welcher von einer Vergünstigung, wie sie der Frate bei der vorigen gefunden, nicht die Rebe fein konnte; Die Mehrzahl ber= felben war ihm abgeneigt, ber neue Gonfaloniere Bopoleschi geborte ju feinen erklärten Feinden. Aber eine Entscheidung ju treffen, mar fie boch bei weitem zu schwach; um bas papftliche Breve zu berathen, berief sie eine große Bersammlung, die man die Bratica nannte. Da war nun die Ansicht, daß man sich zwar vom Papste nicht entfernen, aber auch nichts jugeben burfe, mas gegen bie Ehre Gottes ober die Ehre ber Stadt laufe 1). Demgemäß antwortete bann die Signoria dem Bapfte, es fei ihr unmöglich, seinem Befehle nachzukommen: benn Frate Hieronimo habe sich burch seine vortrefflichen Eigenschaften in Florenz so populär gemacht, baß es unmöglich fein wurde, ihn anzutaften, ohne eine all= gemeine Unruhe hervorzurufen 2). Man verbarg sich nicht, daß der Papft, der jest fehr ungunftig gestimmt war, ju einem Inter= bict schreiten könne; aber es gab Leute in Florenz, die bas nicht unbedingt fürchteten, weil es bann babin tommen muffe, daß die Gesammtheit ber Burger sich ju Ginem Sinne vereinige 3); hatte fie boch vor zwanzig Jahren einem papstlichen Interdict gegenüber zufammengehalten.

Um 7. März trugen die florentinischen Ambassadren dem Papste die Antwort der Signoria vor: er zeizte eine heftige Entzüstung, in Gegenwart der Gesandten und selbst nachdem sie ihn verlassen hatten, unter den Bischösen und hohen Geistlichen, die ihn umgaben; er sagte wohl, er verdamme die Lehre des Frate nicht, aber seinen Ungehorsam; suche der Mönch doch nicht einmal Absolution von der über ihn ergangenen Excommunication nach, sondern erkläre diese schlechthin für ungültig. Das Interdict sprach er noch nicht aus, aber die Heftigkeit und Erregung, mit der er redete, machte den Eindruck, daß es unsehlbar folgen werde, wenn man dem Frate weitere Predigten, auch nur in S. Marco, geschweige denn in ans

<sup>1)</sup> Villari II, 90 ff. aus bem Archivio belle Riformagioni.

<sup>2)</sup> Schreiben ber Signoria vom 4. März 1498. Arch. storic. Ital. App. VIII. S. 165.

<sup>3)</sup> Parenti.

beren Rirchen der Stadt gestatte 1). Der Bapft that die Unericutterlichfeit feines Billens in einem neuen Breve fund, in welchem er fich alle fernere Correspondeng verbat: benn nur noch bon Sandlungen bes Gehorfams wolle er boren; bem fügte er aber noch eine Andeutung bingu, die in Floreng großen Gindruck machen mußte. In ihrem letten Schreiben batte bie Signoria ibr Bebauern darüber ausgebrucht, daß ber Babft fich um biefer Sache willen bon ber Förberung ihrer materiellen Intereffen, die er ihnen versprochen habe, abwende. Bunachft meinten fie wohl eine Bewährung bes Behnten auf die geiftlichen Buter, ohne welche ibr Staatshaushalt nicht mehr in Ordnung gehalten werden fonnte 2). Rach Allem, was vorgekommen, fann fein Zweifel fein, bag fich bas Bersprechen auch auf bie Angelegenheiten von Bisa bezog. In bem neuen Breve fagte nun ber Babft: in bemfelben Dage, in welchem fie ihm Behorfam beweisen wurden, werde er ber Forderung ihrer materiellen Intereffen geneigt fein 3). Beibes nun mußte in Floreng eine große Spannung ber Gemuther hervorrufen: bie Drohungen, bas Interbict über bie Stadt ju berhangen, wenn ihm biefe nicht ihren Gehorfam thatfachlich beweise, und bas Berfprechen, wenn fie bas thue, ihre materiellen Interessen zu beforbern. Dabei trat nun bie Sache Savonarolas jo recht in ben Mittelpunkt ber italienischen Angelegenbeiten.

Der Papft hat es immer als eine Selbstverleugnung von seiner Seite angesehen, daß er mit der Stadt Florenz nicht breche, obgleich sie ihn durch den Schutz, den sie einem rebellischen Mönchlein gewähre, beleidigt habe 4); er war entschlossen, dies nicht länger zu dulden, aber die Interessen der Stadt zu beschützen und zu wahren, wenn sie ihm den Mönch aufopfere. Wie die Dinge in Florenz standen, war das nun aber ein schwer zu erfüllendes

1) Lettera di Messer Domenico Bonsi. Die 7 martii 1498. Arch. stor. Ital App. 28b. VIII, 167 Dof. XX.

<sup>2)</sup> Grave etiam nobis est S. V. a voluntate sua in nos destitisse ob hoc, si quidem paucis diebus antea accepimus ex licteris Oratoris nostri, quam parato animo ea esset ad instaurationem reipublicae nostrae. Nunc vero, ut ajunt, momento temporis ea nobis mandari audimus, quae sine dedecore et periculo nostro praestare non possumus.

<sup>3)</sup> sicuti in rebus nostram auctoritatem concernentibus obedientes eritis: ita erimus et nos proni et inclinati ad ea quae gratiositatem et commoda huius republicae concernent. Berrens. Jerome Savonarole I, 485. Bergi. Billari II. S. 100. N. 3.

<sup>4)</sup> Brief bes Carbinal Ascanio Sforza vom 1. März a. a. D.

Berlangen: benn die Bartei des Frate war noch immer im Uebersgewicht. Bon großem Interesse ist es, der Berathung, die nun am 14. März statt fand, wenigstens im Allgemeinen zu folgen 1).

Man muß sich immer gegenwärtig halten, daß die Absicht in Rom und in Mailand bahin ging, die Sache der Republik von ber Sache Savonarolas zu trennen: benn der Republik wurde die Biedererwerbung des Verlorenen und die Grundlage einer guten sinanziellen Ordnung von den übrigen italienischen Mächten und vom Papste selbst in Aussicht gestellt, wenn sie sich von Savonarola lossage und die Bestrasung desselben zulasse. Welch eine Anmuthung aber war es nun für die Stadt, in der die Anhänger des Frate, welche in seiner Sache die Sache Gottes sahen, eine starte Partei ausmachten.

In den einzelnen Bezirken ber städtischen Gonfalonieren war bie Frage erörtert worden, hatte aber überall verschiedene Dleinungen bervorgerufen. Savonarola fand energische und begeisterte Berthei= biger. Auffallend ift, daß babei von angeblichen Wundern gar nicht und bon ben eingetroffenen Brophezeihungen nur fehr flüchtig bie Die Anhänger des Frate bezogen fich vor Allem auf ben Inhalt feiner Lehre, welche bie beften Früchte bringe und offenbar bon Gott ftamme, bann aber aud auf feine Berbienfte um bie Stabt ; benn er habe nie irgend eine Dlühwaltung gefcheut, die ihr ju Gute kommen könnte; im November 1494 habe man bie Erhaltung ber Rube und die Begrundung ber Freiheit feinem anderen Menschen, als ibm zu banken gehabt; man wurde fich ber größten Undantbarkeit schuldig machen, wenn man ihn nicht in Schut nehme; Gott aber haffe bie Undankbarkeit; man wurde Gott beleidigen und er= gurnen, wenn man den Frate preisgebe; er sei bas Juwel von Floreng, bem feine andere Stadt ein abnliches an die Seite ju feten habe; und ber Papft felbft verbamme weber fein Leben noch feine Doctrin; er habe die Ercommunication doch nur auf fremden Un= trieb ausgesprochen und beinahe ein Sahr hindurch die Sache auf fich beruben laffen; plöglich babe er feine Dleinung geandert und beginne auf die Ausantwortung des verehrungswürdigen und schulb= lofen Dominifanerbruders zu bringen. Sabe er dazu wirklich bas Recht? Man bestreite nicht, daß er der mahre Papst sei; selbst

) n

<sup>1)</sup> Die Berhandlungen der Pratiken find in den Nuovi documenti intorno a Fra Girolamo Savonarola im Arch. stor. ital. S. III, T. III, 1866, E. 31 ff. von Lugi mitgetheilt worden.

Savonarola habe bas nie geleugnet. Jeboch auch ein Papft konne irren, und nur bas geiftliche Regiment fei ibm anvertraut; biefe Angelegenheit aber habe eine fehr weltliche Seite wegen ber Birfungen, welche Savonarola im städtischen Leben hervorgebracht babe : überbies aber : feine Lehre ftamme von Gott, bem man mehr Geborfam fculbig fei, als bem Bapfte.

Sätte biefe Richtung bie Oberhand behalten, fo wurde Florenz ben Rampf gegen ben infalliblen Papft eröffnet baben; im Gin= flange bamit wurden bie conciliaren Ibeen bes Frate gur Ausfub= rung gelangt fein, und wenn nur ber Ronig von Frankreich fein Wort bielt, so war man nicht allein nicht verloren, sondern man fonnte noch auf einen endlichen Triumph hoffen. Aber bagu murbe Einmüthigkeit Aller und eine vollfommene Ueberzeugung von ber göttlichen Mission bes Brubers, vornehmlich auch ber Muth, bie aunächft brobenden Gefahren zu bestehen, gebort baben: benn baf fich Die Stadt bei ihrem Gegensat gegen bas übrige Italien in einer unangenehmen und gefahrvollen Lage befand, ift unleugbar. Das Rriegevolf, das bereits im Nachtheile mar, forberte ungeftum feinen Solb, ben man ibm nicht gablen konnte; man batte fein Gelb, um auch nur die Festungswerke widerstandsfähig zu halten; von einer por Rurzem ausgeschriebenen Steuer war fo gut wie nichts eingekommen; Die Feinde waren in Bisa und burchftreiften bie Maremmen; bas bügel= land murbe bei bem erften Anfall in ihre Sande gerathen fein 1). Und unter biefen Umftanben nun ließ ber Bapft bie Florentiner eine finanzielle Bewilligung hoffen, burch welche fie wieder in ben Stand tommen tonnten, machtig im Felbe ju erscheinen: er bot ibnen selbft feine Bermittelung zur Biedererwerbung von Bifa an; bagegen for= berte er nur, daß fie fich mit bem übrigen Stalien gegen bie Fransosen vereinigen und ben Frate hieronimo, in bem fich die Berbindung mit Franfreich recht eigentlich reprasentirte, nicht gerade aus biesem Grunde, aber beshalb, weil er bem Bapfte ungehorsam sei. fallen laffen follten.

Man barf fich nicht wundern, wenn bie Erbietungen bes Bapftes Einbrud machten und in ber Pratica Berfechter fanben. Der bornehmfte Eprecher in biefer Richtung war Buid' Antonio Bespucci im Ramen ber größeren Balfte bes Doctorencollegiums.



<sup>1)</sup> Rebe von Guitantenio Bejpuccio in ter Pratica vom 3. März bei Billari II, 91 ans ten Frammenti di Pratiche in tem Archivio delle Piformagioni.

Bei aller Anerkennung ber Nothwendigkeit ber geiftlichen Erbauung bob er hervor, daß man die Folgen zu erwägen habe, die baraus entspringen wurden, wenn man bem Papfte ben Geborsam ver-Unser Gefandter in Rom, fagt er, ift beauftragt, ben Bavit um Bewilligung ber Behnten zu bitten, ohne welche unfer Staat nicht mehr befteben fann, und ihn jugleich in Bezug auf bie Wieberherstellung beffen, mas wir verloren haben, bei gutem Willen ju erhalten; wenn man nun Ongbenermeise bes Bapftes nachsuche, fo burfe man ihn nicht zugleich beleibigen; ben Frate hieronimo aber in Schut zu nehmen, halte ber romifche Stubl. gleichviel ob mit Recht ober Unrecht, für eine Beleibigung. Wenn man bem Papft in biefer Sache nicht Benugthuung gebe, fo werbe man gewiß keine Gnaben von ihm empfangen. Und für Rom sei bie Sache feine geringe, wie es Ginigen scheinen wolle: benn bie firchlichen Cenfuren, auf die es bier antomme, feien die beften Baffen bes römischen Stubles; Diefer ichlage fie febr boch an. Wenn gefagt werbe, man muffe bie Ehre Gottes im Auge haben, fo bege auch er biese Meinung aber ber Papst sei Stellvertreter Christi auf Erben und habe feine Bewalt von Gott; bem Bapfte Folge gu leiften und feine Cenfuren, mogen fie nun gerecht fein ober nicht, anzuerkennen, schließe ein größeres Berbienft ein, als ben Frate gu vertheidigen. Bare hieronimo gang gewiß ein Gesandter Gottes, fo murbe man benfelben in Sout nehmen muffen; aber bas bleibe boch immer febr zweifelhaft, und bann fei für bie Stadt bas Sicherfte, bem Bapfte au geborchen.

Fast noch unumwundener erklärte sich Giuliano Gondi dafür, daß man dem Papste Gehorsam leisten müsse; denn man habe ihm die Obedienz zugesagt; man würde sich eines Treubruchs, ja eines Meineides schuldig machen, wenn man ihm nicht gehorche; aus einem solchen Berhalten könne nichts als Unglück entstehen. Die Florentiner würden als Rebellen gegen die heilige Kirche betrachtet und demgemäß behandelt werden; schon zögere Mancher, seine Waaren nach Neapel zu bringen, weil er sie auf diesen Grund hin zu verslieren und vielleicht selbst umzukommen fürchte; der Papst werde der Stadt alles Gute erweisen, wenn diese nur wolle. So bemerkte auch Francesco Gualterotti: der Papst und die italienischen Fürsten sein jest geneigt, der Stadt ihre alten Bestyungen wiederzugeben; man müsse sie bei dieser Absicht festbalten.

Aber auf bas Rachbrudlichste sette fich Francesco Balori bem Allen entgegen; er behauptete: Hieronimo sei ein heiliger Mann,

bessen Gleichen seit Jahrhunderten nicht gelebt habe; man musse ihm in seinen Bredigten gewähren lassen, und unter keinen Umsständen durfe man untersagen, nach S. Marco zu gehen: benn das würde gegen die republikanische Freiheit streiten; diejenigen, welche in S. Marco Unrecht thäten, möge man nach dem Gesetz bestrafen, aber nicht im Allgemeinen verbieten, dahin zu gehen. Das war eben der Fall, in welchem er sich selbst besand; indem er sagte, er werde sich den Beschlüssen, die man fasse, unterwersen, warnte er doch davor, dieses Rad am Wagen nicht in Bewegung zu seten; es könne das größte Vergerniß daraus hervorgehen.

In gleichem Sinne ließ sich Antonio Canigiani vernehmen: Florenz sei eine freie Stadt, der Bapst keineswegs Herr derselben; die Stadt durfe sich ihm nicht unterwerfen. Ein Anderer sagte, sie durfe sich nicht zur Execution derBeschlüsse des Bapstes hergeben und gleichsam der Häscher werden, der den Frate gebunden demfelben überliefere. Andere nahmen Anstoß an der Form des Breve, die der Rücksicht, die die florentinische Republik verlangen durfe, nicht entspreche; die Stadt musse ihr Ansehen auch dem Bapste gegenüber behaupten 1).

Co gang unvereinbar traten die Meinungen einander gegen= über. Wenn man die boctrinellen Motive in Erwägung zieht, fo ftand auf ber einen Seite bie Autorität des Papftes über die gesammte Kirche und auf ber anderen die Autorität, die Hieronimo burch fein Wort in ber Stadt errungen hatte. Gegen die eine und die andere aber machte man Ginwendungen. Die Ginen behaupteten, bag ber Papft irren könne, und bag man ihm namentlich in einer Sache, wie diefe, die eine so ausgesprochen weltliche Beziehung habe, keinen Gehorsam schuldig sei. Aber auch auf ber anderen Seite erhob man Zweifel barüber, ob Hieronimo wirklich ber Gefanbte Gottes fei, ber er zu fein borgebe. Auch von den großen Batern ber Rirche, wie Origenes, seien Jrrthumer begangen worden; ben Engeln selbst werde eine gewisse Inscienz beigemessen; die Anhänger des Frate würden nicht die ersten sein, welche getäuscht würden, wenn ihnen bas als Prophetenspruch erscheine, was boch nur Phantafie sei. Man darf behaupten, daß dies von allen der wichtigste Punkt war; benn auch Buibantonio Bespucci meinte, wenn es vollständig sicher mare, bag man in Savongrola einen Gefandten Gottes bor fich habe, so wurde man ihn unbedingt vertheidigen muffen.

 Bericht über bie Pratica in bem Nuovi documenti intorno a Fra Girolamo Savonarola, a. a. D. S. 33 ff.

3.

Wir besitzen ein kleines Buch von Savonarola, in welchem er felbst biefe, wie man fieht, brennenbe Streitfrage erbrtert; es ift Die Schrift über Die Bahrheit ber Prophetie 1), ein Gefprach mit angeblichen Fremben, bie ihn zufällig treffen und mit benen er fich unter einer schattigen Platane an einer Bafferquelle nieberläßt, um ihnen Ausfunft über fich felber zu geben. Richt fcmach find bie Einwendungen welche er gegen feine gottliche Miffion machen Auch in ber Pratica war bie Meinung, daß man bon ihm betrogen werbe, geäußert, aber bamit wiberlegt worben, bag er bann ber ichlechteste Mensch sein muffe, mahrend man boch aus feinen Sandlungen febe, daß er ein gang portrefflicher fei. In bem Befprache fügt Savonarola hingu, er muffe bann auch ber bummfte aller Menschen fein: benn burch feine Betrügerei erlange er nichts als Berfolgung und Feinbseligkeiten. Er biscutirt auch bie anbere Frage, ob er nicht betrogen werbe ober vielleicht fich felber betrüge: er erörtert, wie ichon anderwarts, ben Unterschied ber Erleuchtung und ber gewöhnlichen Erfenntnig burch bie Ginne, ber jene an Sicherheit nicht bas Minbefte nachgebe; ber heilige Beift konne nicht mit sich felbst in Widerspruch sein; und bavon legt Savonarola bie vollste Ueberzeugung an ben Tag, bag ber Beift Gottes ibn leite"). Er läßt fich einwenben, bag bies nicht blos burch Gerab. finniafeit bes Bergens bewiesen werbe; aber er befteht barauf, bag ber Beweis in ben guten Früchten liege, welche burch feine Bredigt bervorgebracht werben: ware ein bamonischer Einfluß im Spiele. fo würde ein folder verberbliche Kolgen haben, aber bie Er= leuchtung, die er empfange, bestehe in bem Berftandnig ber beiligen Schrift, bas ihm plöglich aufgehe, und ziele auf bas moralisch Bute in bem privaten, sowie in bem öffentlichen Leben. Diese Erleuchtung könne nicht falich fein, und fie wachse noch alle Tage: von ihr schreibe fich auch ber, was er über bie Regierung ber Stadt verfündigt habe; hatte man bas nur Alles befolgt, bann wurde man fich beffer befinden 3).

In der Pratica leugnete Niemand den religiösen Inhalt und ben hohen moralischen Werth seiner Lehren und Anweisungen; daß sie aber unmittelbar auf die Gottheit zurückgeführt werden könnten, war die Behauptung nur seiner entschiedenen Anhänger. Dann aber wurde es zweiselhaft, ob man ihrethalben es wagen sollte, dem

1) Dialogo della verità prophetica.

ريما کم

<sup>2)</sup> Chendas. cap. III.

<sup>3)</sup> Ebenbas. cap. IV.

Bapfte entgegenzutreten. Richt übel fagt ber lette Rebner Deti: ber Streit ber Meinungen gelte ber Autorität bes Bapftes und ber Berehrung für ben Frate; er neigt fich ichon an fich babin, baß es ficherer fei, bem Papfte zu folgen, als bem Frate; aber ber Beweggrund, welcher bie Unhänger bes Bapftes hauptfächlich beftimme, liege eben barin, bag berfelbe jugleich für bie Ungelegenheiten ber Stadt Sorge trage. Bei biefer ichroffen Differeng ber Meinungen war in ber Pratica ber Vorschlag gemacht worden, Die Streitfrage bor ben großen Rath ju bringen, ber auch beshalb Alles erfahren muffe, weil er bas etwa erfolgende Ungemach und die nothig werdenben Leiftungen zu tragen habe. Aber felbst die entschiedenften Unbanger Savonarolas brangen nicht barauf: man fab bie allgemeine Entzweiung bor fich und glaubte, biefe werbe noch machfen, wenn man bie Sache bem Configlio vorlege. Die Signoria jog es bor, noch eine engere Bratica ju berufen von Männern, von benen fie fagt, fie feien bas Berg ber Republit, unter benen wir Bespucci sowohl, wie Balori finden. Auf den Rath der Pratica wurde beschloffen, den Bruder hieronimo ju bermögen, bon seinen Bredigten abzusteben; bamit werbe man bem Papfte genügen; was fonft geforbert worben war, S Gefangensetzung und Ueberlieferung des Frate, wurde als der Republik unwürdig von ber hand gewiesen (17. März 1498) 1). Wenn bie Chroniften behaupten, ber fernere Befuch von G. Marco fei babei ausbrücklich vorbehalten worden 2), so gründet sich bas wohl nur barauf, daß tein ausbrudliches Berbot bagegen erging. Aber ichon barin, daß die Bredigten aus Rucksicht auf ben Bapft in San

1) Protofoll ber Pratica in ben nuovi docum. a. a. D. S. 53.

<sup>2)</sup> Parenti. La Signoria a prieghiera di molti cittadini pratica fece di 12 per parte di quale partito a pigliare havessi, stimando che divisi per metà fussino e pareri e niente si concludessi, il per chè necessario fussi ad ogni modo venire nel gran consiglio per la determinatione della riposta. Ma non così riusci, imperoche alquanti della parte adversa al frate s'accordorono con i frateschi in questa sententia che il frate più non predicassi, senza prohibire a Cittadini l'andare in San Marco; onde riferitosi da M. Guidantonio Vespucci e M. Francesco Gualterotti el consenso della pratica; la Signoria fù costretta a tale determinatione et subito ad hora 2. di notte mandorono el Cancelliere loro primo con 2. maggiori a comandare a Frate Jeronimo che più non predicassi. Fù tale comandamento non per partito della Signoria, ma per volunta et a voce; perchè forse altrimenti dalla Signoria havuto non si farebbe.

Marco untersagt wurden, liegt das gerade Gegentheil von den Intentionen Savonarolas, der, wie bemerkt, eben damals die heftigsten Invektiven gegen Alexander und sein Berhalten schleuberte. Die Bredigten Savonarolas athmeten die bitterste Feindseligkeit gegen den Papst; die Signorie trat auf die Seite desselben — eine Entscheidung, welche den Betroffenen auf das Tiefste erschüttern mußte.

Der Beschluß wurde bem Frate nicht einmal ichriftlich, sonbern nur mundlich mitgetheilt. "Ift bas", fo fragte Cavonarola biejenigen, welche ihm die Botichaft brachten, "ift bas ber Wille eurer Berren ?" Sie bejahten bies. "Ich aber", fagte er, "babe noch einen anderen Herrn, mit bem ich ju Rathe geben muß; morgen werbe ich Antwort geben." Er hatte wohl einmal angebeutet, bag er weber ben geiftlichen noch ben weltlichen Oberen in seiner Predigt verantwortlich sei; allein zu biesem Meußersten wollte er boch nicht fortschreiten. Den andern Tag gab er seine Antwort, indem er fich bem Befehle fügte, den man ibm hatte zugehen laffen. Es geschah in einer Predigt, die er am 18. März hielt; eigentlich sein Abschiedswort, bas man nicht ohne Rührung lefen fann. Er fagte: ber Blaubige habe fich zuerft an seinen Beichtvater und Afarrer, bann an seinen Bischof, endlich an ben Bapft zu wenden; wenn aber biefe alle verborben feien und ibn verlaffen, an Chriftus, ben erften Urheber bes Glaubens, und ibm gu fagen: "bu bift mein Beichtvater, mein Bapft." Die Autoritat ber römischen Rirche suche er nicht zu schwächen, sonbern zu vermehren. Aber er wolle sich nicht einer Gewalt unterwerfen, Die bas Gute verfolge und aus ber Solle fomme. Oft habe er gebacht, von biefen Dingen ju schweigen und bie Sache Gott anbeim ju ftellen; aber wenn er wieber auf ber Rangel ftebe, fo konne er fich felbst nicht bezwingen; er fühle gleichsam ein verzehrendes Feuer in feinen Gebeinen und seinem Bergen; er fühle fich gang erfüllt von bem Beifte bes Berrn. "D Geift, bu fürchteft feine Berfon ber Belt, bu regft Berfolgungen gegen bich felber auf, bu feteft bie Bellen bes Meeres in Bewegung, wie ber Sturmwind. Warum ruhft bu nicht? Gott ift Berr und Meifter, ber bie Wertzeuge ju feinem Awede anwendet und fie bei Seite wirft, wenn er ihrer nicht mehr bedarf, wie einst Jeremias, welcher gesteinigt murbe. Go wird auch uns geschehen, wenn er uns gebraucht hat." Indem er erklart, bem Befehle der Signoria nachkommen zu wollen, spricht er bie Zubersicht aus, Gott werbe ihm eine Gulfe senben, burch welche bie Bofen ihren Besitz und ihr Leben verlieren. "D Gott, ich bitte bich, bie Erfüllung beiner Berheißung nicht länger zu verschieben 1)." Savonarola hatte oftmals auf eine übernatürliche Bestätigung seiner Lehren provocirt, und diesen Sinn verräth auch seine lette Predigt; aber zugleich auch die Besorgniß, daß Gott ihn, nachdem er seine Dienste geleistet, zu Grunde gehen lassen könne, wie einst die alten Propheten. Wenn irgend Etwas, so beweisen die letten Worte seine innere Wahrhaftigkeit.

1) Auszug aus ber letten Predigt über ben Exodus bei Billari II, 102 ff.

## Meuntes Capitel.

## Feuerprobe; Gefangennehmung Savonarola's.

In biesem immer brohender werdenden Conflikt gab Savonarola seine Sache keineswegs auf. Wir kennen seine conciliaren Ibeen, die von seinem erften Auftreten an feine gange Geschichte burchziehen; in bem Mage, daß er erkannte, bon Rom nichts mehr als bie äußerste Feindseligkeit erwarten ju burfen, ergriff er fie mit mach= sendem Ernst und Gifer. Er veranlagte seine Freunde, an die mit ihnen bekannten florentinischen Gesandten in Frankreich und Spanien ju schreiben, daß die Zeit gekommen sei, in welcher die Fürften, wie es ihre Pflicht und ihr Recht mit fich bringe, ein allge= meines Concilium berufen follten. Er felbst hat Entwurfe gu ausführlichen Unschreiben an ben Raifer Maximilian und bie bornehmsten Fürsten ber Christenheit, die Könige von Frankreich, Spanien, England und Ungarn gemacht, in benen fie auf bas bringenofte aufgeforbert werben follten, Sand baran anzulegen 1). Er fam barauf jurud, mas ichon bem Ronig Rarl bei feiner Anwesenheit in Rom angerathen worben war, ben Papft, ber nur burch Simonie au seiner Würde gelangt sei, für abgesett zu erklären. fügte er noch hinzu, dieser Babst sei nicht allein kein Chrift, er glaube nicht einmal an Gott, sodaß man in ihm ben Urheber alles Berberbens gleichsam anbete; er machte sich anheischig, bem bersammelten Concil noch manches zu entbecken, was er jest verschweige 2). In seinem Berhör hat er ausgesagt, das meifte Bertrauen habe er .

<sup>1)</sup> Aussage von Domenico Mazzinghi bei Billari II. doc. CCCLXXV. Simone bei Rero bei Bilari II. S. CCCLXXXVI.

<sup>2)</sup> Diefe Entwürfe find mitgetheilt bei Meier, S. 349 ff. Berrens I, S. 485 ff.

auf ben König von Frankreich gesett, mit bem er von biefen Tingen oft geredet habe; vom fpanifchen Sofe habe er gewußt, baß man bort bas Leben, bas in Rom geführt werbe, verbamme; von dem Ronig von England wenigstens foviel, daß er ein wohl= meinenber Mann fei; ben Raifer, bem er bie Rechte und Bflichten bes Reiches in Erinnerung brachte, habe er leicht zu gewinnen gebofft, wie benn auch ein faiferlicher Gefandter bei einem Befuch in S. Marco ichlecht von bem Bapft gefprocen babe 1). Er gablte babei auf bie Mitwirkung einiger Cardinale; mit einem und dem andern berfelben, ben Cardinalen San Giorgio, Lisbona, Bietro in Bincoli stand er in gutem Bernehmen. rechnete er auf ben Carbinal von Rapoli, ber auch mit ben beiden Balori in Berbindung stand und ihm einst bei der Tren= nung feines Rlofters bon ber lombarbifden Congregation febr nublich gewesen war. Er hat gesagt, er habe fich eingebildet, daß biefer Carbinal die übrigen jusammenrufen und das Concilium in Florenz eröffnen werbe 2); bestimmte Berficherungen von ihm gehabt zu haben, hat er selbst nicht standhaft behauptet. Aber großen Gindruck machte auf ihn eine Melbung bes Carbinal San Bietro in Bincoli, die ihm durch den Grafen von Diranbola zuging, bag er mit einigen anderen Cardinalen balbigft in Florenz einzutreffen und das Concil zu halten gebenke. An Floreng knupften auch die letten conciliaren Erinnerungen an, bie schon einmal wieder erwacht waren; wir gedachten bes Erz= bischofs von Kraina, mit bem fich die Florentiner im Jahre 1482 in Berbindung gefett hatten, um in bem Bermurfnig mit bem Papftthum Rudhalt an einem Concilium ju finden. Die Beschwerben bes Erzbischofs gegen Sixtus IV. haben eine Berwandtschaft mit ben Beschwerden Savonarolas über Alexander VI. Aber die Aehnlichkeit selbst war von einer ungunftigen Vorbedeutung. Die Florentiner waren jest nicht fo einmuthig, wie bamale. Die allerftarffte Gährung war im Gange und bie Autorität ber Fratesten wieder im Abnehmen. Daß bas Berbot ber Predigt in diesem Augen= blide burchgegangen war, mußte boch als ein Sieg ber Gegner bes Frate betrachtet werben. So fah auch ber Papft felbst es an; er nahm die Nachricht von bem Beschluß mit großer Freude

<sup>1)</sup> Dritter Prozest Savonarolas bei Billari II. doc. S. CCXCI.

<sup>2)</sup> Dritter Proces bei Billari II. doc. S. III.

auf, wie bann auch ber Herzog von Mailand aussprach 1), daß barin eine Trennung ber Florentiner von ber Sache bes Frate liege, ein um so größerer Bortheil, da ber Papst in seinem Brebe bie schärfsten Ausbrücke gebraucht hatte.

Aber mit ber Untersagung ber Predigt waren bie Anhänger bes Bapftes noch nicht zufrieden; fie erinnerten unaufhörlich, daß ben papftlichen Befehlen keine Genüge geschehen sei, da man dulbe, daß die Bürgerschaft zahlreich nach San Marco gehe, wo zwar nicht mehr Frate hieronimo, aber Domenico da Bescia noch mit größerer heftigkeit predigte, als jener selbst gethan haben wurde?).

Um den Streit zu schlichten, verfiel man auf eine höchst außerordentliche Auskunft, die fich zum Theil daburch erklären läßt, daß sie einer alten städtischen Erinnerung entsprach.

In der florentinischen Geschichte des elsten Jahrhunderts macht eine Feuerprobe Epoche, die in den damaligen kirchlichemeltlichen Conflicten vorgenommen worden war. Die Mönche von Ballombrosa erhoben gegen den Bischof Petrus von Florenz den Borwurf, daß er durch Simonie zu dem bischössischen Stuhl gelangt sei. Es war die Anklage, welche damals die kaiserlich gesinnten Bischöse überhaupt tras. Der Markgraf, der die Stelle des Kaisers vertrat, wies dieselbe zurück, aber das Bolk von Florenz nahm sie mit Eiser an und wollte den vermeinten Ketzer nicht als Bischof anerkennen. Da erbot sich ein Mönch von Ballombrosa, die Behauptung seines Klosters durch eine Feuerprobe zu erhärten. Die Florentiner berichten dem Papst ): der Mönch sei zwischen zwei brennenden Holzstößen unversehrt hindurchgegangen und darauf mit unendlichem Jubel begrüßt worden; denn der Beweis war geführt, daß der

<sup>1)</sup> Brief bes Herzogs an Ascanio Sforza im Arch. stor. ital. XVIII. S. 42.

<sup>2)</sup> Barenti: Così chiaritasi la cosa a frateschi pareva con honore essere usciti di tale impresa; e molto piaceva loro la non fattasi prohibitione dello andare a San Marco, imperochè stimavano ricongregarvisi da loro medesimi; o veramente sotto frate Domenico da Pescia il quale al continuo predicava alle donne, o sotto altro. Ma non così parse agli altri oppositi, non sendo rimoso il nidio; dove collegati insieme si teneano e loro adversarj, sbuffavano e ricorreano alla Signoria, e massime a loro favorevoli stringendo più el non farsi la congregatione a San Marco, che il non predicare. Brief Somenji vom 29. Mär, 1498; a. a. D. S. 45.

<sup>3)</sup> Baronius, Ann. eccles. Vol. XI, S. 442 ff. bei bem Jahre 1063.

verhaßte Bischof ein Reger sei. Die Probe bilbet einen Moment ber Entfremdung der Florentiner von der kaiserlichen Partei.

Un diese Erinnerungen nun knüpfte es an, wenn Domenico ba Bescia sich erbot, indem er die Conclusionen Savonarolas verfündigte, für die Wahrheit berfelben ins Reuer ju geben; benn es werbe ibn nicht verlegen. Dem gegenüber erklärte ein Franciskaner er wolle mit ihm in's Feuer geben; er wurde zwar mit ihm verbrennen, aber die Falichheit ber Behauptungen der Frateschi werbe bamit boch erwiesen sein 1). Go ichien, ba es feine von ben beiben Barteien anerkannte firchliche Autorität mehr gab, um ein festes Fundament zu haben, nichts weiter übrig zu bleiben, als auf jenen wunderlichen Zweikampf zu recurriren, bei dem die Entscheidung durch ein Miratel geschehen follte. Die Frateschi trugen selbst darauf an, um der Wahrheit der Berkundigungen des Frate auf diese Weise unerschütterlich sicher zu werden, was ihnen die Berrichaft in der Stadt verschafft hatte; einige wohl auch, fo meinte man wenigstens, um fich bon ihm trennen ju fonnen, ohne baburch compromittirt zu werben 2). Dag nun Savonarola bamit einverftanden gewesen ift, lagt fich nicht läugnen. In seinen Briefen an die Fürsten spricht er mit Nachbruck babon, daß die Wahrheit seiner Behauptungen nöthigenfalls durch ein Bunder würde erhartet werden, felbst vor versammeltem Concilium. Alle feine Bredigten athmen diefe Boraussetzung: benn indem er bas Bebeimnig bes Glaubens mit ber göttlichen Weltregierung ibentifi= cirt, fo wird es ihm undenkbar, bag bje gottliche Babrheit, die er ju verfündigen sich bewußt ift, nicht auch durch ein übernatürliches Reichen bestätigt werbe follte. Seine Unbanger waren bavon burchbrungen; Domenico ba Bescia meinte, es wurden hunderte ebenfo

<sup>1)</sup> Schreiben Somenzis vom 7. April 1498 a. a. D. 46 ff. Guicciardini, Stor. fior. S. 168.

<sup>2)</sup> Parenti März 1498. E frateschi, dubitando pure mediante lo interdetto da Roma se venissi non essere stretti a perdere lo stato, per mezzo del Vicario dell' Arcivescovo itosene alla Signoria forza feciono, che frate Jeronimo a miracoli venissi, per confermarsi il popolo alla loro divotione facendosi, o vero con honestà, licentia et giusta occazione non facendosi, come era più credibile, rimuoversi da lui. So ettlärt sich auch vitti in der Istor. fior. arch. stor. ital., L. I, S. 52. Auch in seinem Betenntniß (Bislari II, doc. S. CCLXXII) ermähnt Savonarola die Eheilnahme des erzbischöslichen Bicars, der am meisten darauf gedrungen habe; nicht von ihm, dem Frate sei die Sache ausgegangen, aber er sei auch nicht dagegen gewesen.

bereit sein, wie er, ind Feuer zu geben. Domenico war ein phantaftischer Enthusiaft: aber es ift nicht obne Babrbeit, wenn er fact. bie Frage ftebe nicht zwischen ben verschiedenen Monchsorben, sondern mifchen dem Bapft und bem Frate Dieronimo; wenn ber Dominicaner verbrenne, jo wurde er mit seinem Rlofter vernichtet fein; wenn er aber fiege, fo wurde darin eine Berpflichtung für ben Papft und die Cardinale liegen, jur Renovation der Kirche zu schreiten 1). Die Borfrage war nun aber, ob die Signoria diese Brobe zulaffen folle ober nicht. Am 30. Rarz ift barüber in einer zahlreichen Pratica Berathung gepflogen worden 3. Die erfte Einwendung gegen das Borbaben war, daß die Sache eigentlich eine geiftliche sei; im ftabtischen Balaft babe man fich mit Belbangelegenheiten und mit Krieg zu beschäftigen; eine Gache, wie biefe, aber gebore nach Rom, ober man moge fie ben beiben Moncheorben . etwa unter ber Leitung bes erzbischöflichen Bitars überlaffen. Einige Mitglieder brudten fich mit tiefem Schmerz barüber aus, daß es soweit gefommen sei, und Florenz jum Gelächter ber Belt werben muffe. Die Antwort barauf war: Die Sache sei nicht allein eine geistliche, sondern qualeich gar febr eine flädtische; benn alle innere Unrube und Entaweiung rühre davon ber: wurde die Signoria die Brobe nicht julaffen, jo wurde man ihr mit Recht Schuld geben konnen, fie suche die Entzweiung ber Stadt zu erbalten und zu nabren. Gine viel vertretene Meinung war, die Brobe felbit merbe nicht zur Ausführung tommen; aber man werbe boch feben, an wem die Schuld liege, und ber gangen Sache Meifter werben; follte fie aber auch ungludlich endigen, fo treffe bie Stadt feine Schuld baran : benn bie Berausforberung gebe von ben Monche orden aus. Einen gewiffen Anftog gab es, bag hieronimo nicht felbft bie Brobe besteben wollte, sondern statt seiner Domenico ba Bescia; ber erflärte bas bamit, bag hieronimo mit größeren Dingen fich ju beschäftigen babe. Gin Francistaner, ber fich fruber erboten hatte, in's Feuer ju geben, jog aus biefem Grunde fein Anerbieten zurud; aber ein Anderer war für ihn eingetreten, und schon dies schien genug; benn es komme barauf an, ob die menschlichen Worte burch übernatürliche Zeichen befräftigt werben wurden. Die Unhänger bes Frate zweifelten nicht, bag alles fo verlaufen werbe,

<sup>1)</sup> Arch. stor. ital. ser. III, T. 3. 3. 3. 54.

<sup>2)</sup> Prototol ber Pratika vom 30. März in den Nuovi docum, a. a. D. S. 56.

wie es berfelbe immer vorausgesagt habe; und baraus wurde für bie Stadt hinwiederum ber größte Ruhm entspringen. Das Protofoll ber Berathung macht ben Ginbruck, daß die Mehrzahl ber Pratica die Feuerprobe gut bieß. Man glaubte, die Sache fei schon zu weit ge= bieben, als bag man mit Ehren babon gurudtreten fonne. Nur follte Unftalt getroffen werben, bag fie mit Rube vollzogen murbe, ohne Einmischung ber Menge, aber auch ohne bag jemand entflieben könne. Sehr mahrscheinlich, daß einiger üble Wille von Seiten ber Begner biefe Cache geförbert haben mag 1). In ben Berathungen aber tritt bies nicht hervor. Die Probe wurde alles Ernstes ge= forbert, um bie Entzweiung in ber Stadt zu heben; Die Frateschi felbst brangen nochmals barauf; fie waren fo überzeugt wie ihr Führer felbst. Der Beschluß war, bem Streit in ber Stadt durch - die Probe ein Ende zu machen; wer von den beiben Monchen un= verlett aus dem Feuer hervorgehe, dem wolle man glauben; follte bie Probe jum Nachtheil bes Bruber Sieronimo ausfallen, fo follte berfelbe aus dem florentinischen Gebiet verbannt sein 2). Aus bem Rusammenhange ber Dinge ergiebt fich, daß man über bie Frage, welche bas Beharren ber Rirche in ihren bisherigen Formen ober eine Umwandlung berfelben in fich folog, eine Entscheidung burch ein Bunder herbeiguführen bachte. Das Schidfal bes Frate Dieronimo ift, daß er für die wichtigste Frage ber Welt eine in ber That unmögliche Entscheidung anrief. Darin lag aber, wenn wir ein Urtheil fallen burfen, eben fein Brrthum, bag er fich bie Berbindung ber göttlichen und menschlichen Dinge viel zu enge bachte; feinen Erleuchtungen, die jugleich Abstractionen maren, maß er einen Werth bei, ber ihnen nicht gutam.

Die Thore ber Stadt wurden geschlossen, die Straßen durch die städtische Miliz, welche sie unter ihren Fahnen durchzogen, vor jedem Auflauf sicher gestellt; die Zugänge zu dem Plaz, auf welchem die Feuerprobe geschehen sollte, waren vor jedem Zudrang gessichert; einige der Oberhäupter der Frateschi, von denen man eine Störung fürchtete, wurden in dem Palast festgehalten. Es war am Sonnabend, dem 7. April, Borabend vor Palmsonntag; die sechszehnte Stunde des Tages war dazu festgesest, die Pläze für die

. . .

<sup>1)</sup> Nuovi docum. a. a. D. S. 54.

<sup>2)</sup> Text ber Beschliffe vom 30. März und 6. April aus dem arch. delle Riformagioni, bei Billari II, doc. S. CDI.

<sup>3)</sup> Cerretani. Brief Gomengis a. a. D. G. 47.

beiben Orben bestimmt 1). Zuerst erschienen bie Franciskaner ohne besondere Cerimonie; hierauf die Dominikaner, von einer Anzahl ihrer Freunde begleitet, unter dem Gesang lateinischer Psalmen. Der Holzstoß war aufgerichtet, in bessen Mitte ein Weg offen gelassen war, um, sobald er in Feuer stehe, durchzuschreiten.

Da erhob sich aber ein unvorhergesehener Anftog: wenn ber Dominitaner zwar fehr bereit war, die Feuerprobe zu bestehen, aber mit einer geweihten Softie in ber Sand, fo wiberfetten fich bem bie Francistaner, weil darin gleichsam eine Probe bes Geheimniffes, auf welchem ber driftliche Glaube beruht, liegen würbe. Aus bem Balaft wurden einige Mitglieber ber Regierung zu ben Frati herunter geschickt 2), ju jedem Theile eben folche, die fich überhaupt zu bemfelben hielten; allein ein Einverftandniß mar auf biefem Bege nicht ju erreichen; einige Argumente, welche Savonarola felbft vorbrachte, wurden von der andern Bartei nicht abmittirt. Nachdem man eine Reit lang bin und ber gerebet, zeigte bie bem Frate entgegen= gesette bornehme Jugend, bie fich ju einer Befellichaft, genannt Compagnacci, organifirt batte, in welcher Spini eine große Rolle spielte, nicht übel Luft, ber Sache sogleich mit offener Bewalt ein Ende zu machen 3). Aber auch ohne bies war ber Bortheil auf ihrer Seite: Die Bebenklichkeiten ber Dominitaner hatten auf bas Bolf einen nachtheiligen Ginbrud gemacht, zumal ba ber Franciskaner ohne alles weitere in bas Feuer zu geben fich bermaß. Die Signoria bielt für rathfam, ben beiben Orben ju befehlen, fich ju entfernen, was bann von Seiten ber Dominikaner nicht geschab und nicht gescheben konnte, ohne ihnen eine

<sup>1)</sup> Schreiben ber Signoria vom 8. April an Domenico Bonsi und an ben Gesandten in Frankreich. Archiv. stor. ital. App. VIII. S. 176-178, vergl. ben Brief von Leonardo Strozzi 6. April 1498 bei Perrens I. S. 493.

<sup>2)</sup> Cerretani.

<sup>3)</sup> Facendosi sera e non nascenda conclusione alcuna, sù opinione di alcuni Compagnacci di manomettere il Frate. Ich solge Cerretani, welcher sehr unparteiisch ist, mährend die dominisanische Legende, wie sie sich Bioli und Burlamacchi sindet, die Schuld der Zögerung allein den Francissanern zuschreibt; die Frage über das Sacrament berührt sie nur leichthin, aber doch so, daß an der Thatsache sein Zweisel austommen kann. Eine etwas andere Fassung hat die Chronis von Cambi, deren Bersasse edensals zu den Frateschi hinneigt. Er erzählt: Disse anderedde col sacramento, loro dissono, che volevano lo portassi in mano suori del vaso di cristallo, come si porta a processione, e lui disse che lo voleva portare con riverenza come Signore suo e di tutto il mondo.

Bebedung beizugeben 1). Ihre Brätenfion, nur mit dem Crucifix oder dem Sakrament in der Hand ins Feuer gehen zu wollen, wurde von der Menge fast als eine Beleidigung des Heiligsten betrachtet 2). Die Meinung gewann das Uebergewicht, daß alles doch nur auf Betrug abgesehen gewesen sei. Es ist sehr begreislich, daß das Bolk, aufgeregt, wie es einmal war, auf Entschuldigungen keine Rücksicht nahm. Die Berstimmung war so allgemein, daß die Gegner zu weiteren Unternehmungen Muth bekamen 4). In S. Marco dagegen bildete man sich ein, nicht allein nicht besiegt zu sein, sondern sogar gesiegt zu haben, da die Berzögerungen absichtlich von den Franzisfanern veranlaßt worden wären, um die Probe, zu der die Doministaner bereit gewesen, zu verhindern 5).

Den nächsten Morgen, eines Sonntags, wagte nun Savonarola in Wiberspruch nicht allein mit der Sentenz des Papstes,
sondern auch mit den Anordnungen der Signoria die Kanzel in
S. Marco nochmals zu besteigen; die Gläubigen schaarten sich um
ihn, überzeugt, daß er der Mann der Bahrheit und des guten
Lebens sei und zugleich die Freiheit der Stadt beschütze. Aber
schon erlebte man, daß die, welche nach S. Marco gingen, unterwegs von einer Schaar von Compagnacci verhöhnt und insultirt
wurden, selbst wenn sie zu den größeren häusern gehörten 6). Als
nun am Abend bei der Besper einer der Brüder von S. Marco
sich anschiefte, in der Hauptstirche der Stadt zu predigen, wo sich
bereits eine große Menge Bolks versammelt hatte, so ließen die
Gegner seinbseliges, in der Kirche doppelt aussälliges Geschrei
erschallen, und eine Unordnung entstand, welche die Fortsetzung der
Predigt verhinderte, wie an dem letzten himmelsahrtstag, was aber

- 1) Cerretani.
- 2) Somenzi a. a. D. La quale cosa alla Signoria et a ciascheduno altro parve inhonesta et nefanda.
- 3) Cerretani: Il popolo visto, che quello di S. Francesco voleva entrare in ogni modo, cominciò a dannare fra Girotamo e parve loro di esser' uccelati.
- 4) Sacopo Bitti, istoria florentina im Arch. stor. ital. T. I, S. 52. Fremeva il popolo come quasi schernito, disposto a manomettere il Frate e li sequaci suoi: da che inanimiti gli avversarii, cominiciarono a sollevarlo che si andasse a San Marco.
- 5) Parenti April 1498, non si tosto ritornati e frati in San Marco con i loro seguaci, che frate Hieronimo montato in pergamo divulgò a suoi come vittoriosi erano rimasti et restato dalli adversarj el cimentarsi.
  - 6) Cerretani.

nun die Folgen, die man damals gefürchtet hatte, wirklich nach sich zog 1).

Cavonarola, bem früher ber allgemeine Beifall jur Seite geftanden batte, erfuhr jest den allgemeinen Widerwillen; Die clasiisch gebildeten Florentiner haben bemerkt, daß darin wieder einmal ber Bankelmuth bes Bolkes und feiner Gunft ju Tage trete 2). Alles Bolt bewegte fich nach S. Marco, um bort ber Sache ein Enbe ju machen. Die Signoria konnte bas nicht verhindern, fie wollte es nicht einmal ernstlich: Die Gegner Savonarola's hatten auch im Balaft bie Oberhand. Alles trägt ben Stempel einer inneren ftabtischen Unruhe, welche baber entsprang, bag bie Bartei, welche bisber bas Uebergewicht gehabt hatte, jest in Nachtheil gerieth und die andere ben Moment für gekommen erachtete, um fich ihrer Begner qu ent= ledigen. Bohl beschloß nun die Signoria, daß ein jeder die Baffen niederlegen und Bruder hieronimo fich in der That nicht allein aus der Stadt, fondern binnen gwölf Stunden aus dem floren= tinischen Gebiet entfernen solle 3). Weber bas eine, noch bas anbere geschab. Richt auf bem Frate allein aber beruhte ber gegenwärtige Rustand, sondern noch mehr auf Francesco Balori, der bisber noch immer ein großes Unfebn in dem Balaft befeffen batte, in diefem Augenblide aber felbft nach S. Marco gegangen mar. Die Barte,

- 1) Barenti: El giorno della Domenica dell' Ulivo in Santa Maria del Fiore congregate erano molte donne per udire la predica di Frate Mariano Ughi E canonici, oltre a gl' altri adversi al frate male contenti, che l'audacia loro non si reprimessi, anzi di nuovo sorgessi, sbuffavano et per alcun modo comportare non voleano che detto frate il giorno predicassi, onde differivano il vespro per ordinare lo impediet mento, et già questa voglia per la chiesa divolgata s'era, il perchè Antonio Alamanni cupido d'abbattere il frate, fare volle romoreggiare et salito alto sù gradi, forte picchiò l'assito; et voce mandò fuori alle donne, che se n'andassino, perchè non si predicava; al romore ciascuno si volse; le donne si rizzorono; uno fratesco trasse fuori le arme; altri cerchio li feciono; et fuori di chiesa il ributtorono; da questo altri alla mischia s'aggiunsono et contendendosi l'uno con l'altro a gridare si cominciò all'arme e che a San Marco andassi. Alcuni giovani de Compagnacci trovatisi presenti, volentieri presono la occasione e verso a San Marco ad aviare si cominciorono. Così il tumulto principiato facilmente per la grande disposizione crebbe; e gridandosi arme, tutto il popolo si sollevò.
  - 2) Guicciardini, Stor. fior. S. 172.
- 3) Bannum confinationis die VIII aprilis 1498 bei Billari II., doc. CDIV; vergl. die Schreiben der Signoria an die Gesandten in Mailand und in Rom vom 8. April. Arch. stor. ital. App. VIII. S. 175.

mit der er in dem vorjährigen Prozeß gegen die vermeinten Berschwörer auf ihre Hinrichtung gedrungen und sie endlich durchgeseth hatte, erweckte in den Familien der Betroffenen Haß und Rachsucht. Schon hörte man auch seinen Namen unter den feindseligen Ausrufungen der Menge 1); vielleicht aber ließ sich der Tumult noch bestehen, wenn Balori zur rechten Zeit don seinem Hause aus eine entgegengesette Bewaffnung ins Werk sehen konnte. Dahin ging der Rath der Brüder; dahin ging auch der Rath Savonarolas, der einem zuderlässigen und ausstührlichen Tagebuche zu Folge darin die einzige Rettung sah?).

In Dem aber war bereits auf ber Riazza bei Signori ein gewaltsame Beränderung vorgegangen. Der Führer ber städtischen Mannschaften 3), dem es obgelegen hätte, die Ordnung aufrecht zu ershalten, wurde von einer bewaffneten Schaar, welche eigenmächtig herbeigekommen, abgeführt 4). Wohl traf nun auch ein Anhänger bes Frate, Piero Corsini auf dem Plaze ein, aber er hatte nicht den Muth seiner Sache und ließ sich, plözlich die Farbe wechselnd, bestimmen, an einem Angriff gegen das Haus Baloris Theil zu nehmen 5). Unter dem anwachsenden Tumult war Valori nur mit Mühe in sein Haus gelangt. Die Signoria, welche die tumultuarische Bewegung doch nicht ganz und gar zum Meister der Stadt wollte werden lassen, ließ ihn durch einige ihrer Diener, nach dem Palast zu kommen auffordern, wie es schien, um ihn zu

<sup>1)</sup> Bitti, a. a. D. G. 52. Cerretani.

<sup>2)</sup> Barenti: In San Marco al Vespro era Francesco Valori, Giovambatista Ridolfi et altri loro seguaci; e quali sentendo ingrossare e romori et che la gente a San Marco si indirizzava, se n'andorono al padre Hieronimo et consiglio et ajuto nel pericolo li domandarono. Rispose che anzi d'accordo con loro rimase, che ad armare s'andassino et con i loro seguaci ragunatisi a casa del Valori si difendessino, et la parte adversa superare s'ingegnassino; altrimenti ajutare non li poteva che colle orazioni. Damit fimmt auch Bitti libercin.

<sup>3)</sup> Parenti fagt von ihm: fece buonissima opera Giovanni Manetti, Gonfaloniere di Compagnia.

<sup>4)</sup> Cerretani: in questo tempo ciascuno de Compagnacci sotto il Gonfaloniere della Vipera giunsero in Piazza e presero le bocche, dall'altra banda giunsero Giov. di Giannozzo Manetti con bella compagnia, e visto Giov. della Vecchia armato in Piazza con la sua compagnia, lo chiamò, e così a cavallo accostandosi lo prese per il gorzaretto, e dato di piè al cavallo, lo condusse al Bargello, dove lo fece serrare.

<sup>5)</sup> Cerretani.

#### Gefangennehmung Cavonarola's.

retten, vielleicht auch nur, um ihn lebendig in den Händen zu haben. Als er aber von diesen begleitet unter Facelschein aus seinem Hause heraustrat, wurde er von seinen Gegnern angefallen unter Führung von Bincenzio Ridolfi und Simone Tornabuoni, den nächsten Berwandten der im vergangenen August hingerichteten Ridolsi und Tornabuoni; unter dem Geschrei "du sollt und nicht länger regieren" wurde Balori ermordet; Bincenzio hat ihm dem Kopf zerspalten 1). Es war Blutrache, die sie an ihm

1) Barenti: di speranza privi, della salute loro a pensare cominciorono; chi un partito, chi un altro prese. Francesco Valori con Andrea Cambini, usciti di San Marco per la Sapientia inverso Pinti sboccovono; altri di Casa s'uscirono verso San Gallo; altri rimasono rifidandosi nella protettione di Dio; già molti armati compariti erano a San Marco; e frati le porte serrorono et a difensione si preparavano. Condussonvi arme da difendere et offendere, le quali segretamente hebbono da' cittadini, et della parte Guelfa; et così il meglio poterono, ciascuno et frate et seculare la difensione prese, le donne parte avviatesi, parte in chiesa ristrettesi con le orazioni s'ajutavano; li huomini con le arme la cosa trattavano; appiccossi la mischia; et dalle porte del martello usciti sulla piazza armati con quelli di fuori alle mani vennono; morivvi uno ò vero dua persone, et alquante ferite ne furono. Frate Jeronimo con crucifixo in mano, et con i seguaci suoi rimasto in San Marco uscire fuori volle; ma i suoi frati per niente il lassorono; onde ridottisi dentro alla difensione attendevano; sperando di qualche luogo maxime per la divisione della terra soccorso venissi, il perchè si liberassino; sonavano la campana a martello, il meglio che poteano si difendeano. Mentre questa leggiera scaramuccia a San Marco si faceva, la piazza d'arme si riempiè, corsevisi coi gonfaloni spiegati. Gridavasi al Valori, al Valori, si come quello che per essere capo dei frateschi, causa d'ogni scandalo si giudicava. Lui aggiratosi per quelli campi verso Pinti, da certi plebei preso, finalmente in casa sua accompagnato da certi cittadini salvo si ridusse, quivi in occulto luogo si misse, aspettando li eventi delle cose et di passare la furia; benchè, dal frate partito s'era con animo d'armarsi insieme con Giovambatista Ridolfi e co'compagni loro armati venire al socorso di San Marco e de frateschi. La Signoria pensiero fece, visto levata la terra a romore, d'haverlo in palazzo. Ma già il popolo armato avviato s'era alla sua casa per a sacco metterla et lui a pezzi tagliare. Et giuntovi con grandissimo furore, non solo la sua, ma quella di nipoti congiunta con quella saccheggiorono e a fuoco missono, non senza la morte della donna di Francesco, la quale da un passatojo nel capo ferita fu. Lui nascoso ogni cosa senti; poi verso la sera volendolo pure la Signoria in palagio, più cittadini più volte per lui andorono et non si rifidando poterlo menare dal popolo securo, ultimamente con due mazzieri et uno collegio Girolamo Gorini fuori di Casa uscì con doppieri; e non molto discosto dai

nahmen; aber Balori hatte bei seinem freilich einseitigen Berfahren bie äußere Legalität auf seiner Seite gehabt; bie Rache, die man an ihm nahm, geschah im Aufruhr gegen die öffentliche Ordnung.

Der Tod Baloris, ber bisher noch immer ber große Mann ber Stadt gewesen war, ift einer Revolution bes Staates gleich ju achten; er enthielt einen Umfturg ber bisherigen Berhältniffe ber Barteien, fodak auch Savonarola fich nicht weiter behaupten konnte. Das Rlofter war einigermaßen in Bertheitigungsftand gefett: und zuweilen sind da auch Gefangene von der Gegenhartei eingebracht worden; Savonarola ermahnte fie in Zufunft gute Chriften zu fein, und ließ sie gebn 1). Allein wie batte bas Kloster auf bie Lange ben überlegenen Angriffen widersteben konnen? Die Signoria erließ ben Befehl, daß alle Laien San Marco binnen einer Stunde verlaffen follten, unter ber Bermarnung, daß fie fonft als Rebellen gegen bie Commune betrachtet werben wurden 2). icheint bas fo verftanden und ausgelegt ju haben, bag allen benen Berzeihung angedeihen folle, welche fich von bem Frate trennen wurden. Er felbst ftand, bas Sacrament in ber hand vor bem Altar in ber Mitte feiner Novigen; die übrigen Frati lagen auf ben Anieen, in angstvollem Gebet begriffen 3). In Dem erschienen Beauftragte ber Stadt, die ihn aufforberten, fich ohne weiteren Rampf ju ben Füßen ber Signoria ju ftellen, von ber er mit Milbe und Gnade behandelt werben wurde: er moge nicht fo graufam gegen fich und fein Rlofter fein, um bem Befehl ju widerftreben. Frate Dieronimo fagte: er wurde gehorchen, aber er fürchte bas auf= geregte Bolt. Die Commiffarien erwiderten, fie maren mit gutem bewaffneten Beleit berfeben, fodag niemand fie verlegen wurde. hierauf fündigte nun Savonarola feinen Klofterbrüdern, die er in ber Bibliothek versammelte, feinen Entschluß an, ber wilben Buth, mit ber er gegen alles Erwarten angegriffen werbe, nachzugeben und fich bon ihnen zu trennen. Er ermahnte fie, im Glauben,

suoi nemici morto nella strada cadde. — Alla sua morte concorseno huomini de Ridolfi, Pitti e Tornabuoni inimicissimi suoi per le morti seguite dei cittadini lo Agosto passato. Infra quali Iacopo Pitti paratosili davanti sputò: Valori, tu non ci governerai più et subito Vincenzo Ridolfi li parti il capo con una ronca et altri seguirono a ferirlo. Bergí. Guicciarbini, Stor. ficr. S. 172.

<sup>1)</sup> Cerretani.

<sup>2)</sup> Billari II. doc. S. CDIV.

<sup>3)</sup> Cerretani.

Sebet und Geduld zu beharren, Gott werde fie nicht verlaffen; er versicherte nochmals, daß kein Jota von Allem, was er vorausigesagt, unerfüllt bleiben werde; dann stieg er mit den Commissarien die Treppe hinab. Sine ungeheure Renge Bolkes war versammelt, mit Fackeln und Leuchtern versehen; mitten durch die Menge, die ihn mit Schmähungen verhöhnte, wurde er mit Domenico da Pescia nach dem Palast gebracht. Der dritte um den es dann hauptsächlich zu thun war, Silvestro Marussi hielt sich ansangs verborgen, wurde aber gar bald aufgefunden und ebenfalls in das Gefängnis des Palastes abgeführt.

1) Cerretani: Quelli di dentro fermate le armi accettarono 4: che volevano parlare a F. Girolamo, i quali venuti dentro si rappresentarono al cospetto suo, e dissongli, che volessero venire pacificamente ai piedi della Signoria di Firenze, laquale, levata ogni cagione è necessario ubbidire, troverebbela mite e pietosa; si che non siate crudele di voi e del vestro convento e vestri frati; alle quali parole disse che averebbe ubbidito e ubbidirebbe, ma che dubitava dal popolo, di che tutti a una voce gli promessono, che non dubitassi e che avevano si bene e bella armata compagnia che persona non era per offenderlo. Lui promesse ubbidire, ma voleva parlare prima ai suoi frati, e chiamatigli in Libreria in parte segreta, parlò loro per spazio di una hora confortandoli. Dipoi tornato e visto che la necessità lo stringeva, con quei 4., s'inviò giù per le scale, e uscito fuori fù attorniato da grandissima moltitudine di armati con torchi e moltissimi altri lumi, e per la via larga e per il corso degli Adimari con moltissimi strazzi lo condussono a Palazzo. — Benu Burlamachi (S. 166) bas Bersprechen ertheilen läßt, che il padre Girolamo sarebbe restituito sano e salvo insieme con li suoi compagni, fo ift tas, wie man fieht, nicht gang erbichtet, aber boch weit übertrieben; tie gange Szählung trägt ben Charafter ber Ausschmudung. Die Chronit ron Cambi fpricht von einem förmlichen Accord: feciono accordo, che si dessi loro Fra Jeronimo, Fra Domenico e Fra Silvestro e salvi tutto il resto. Der mailanbische Gesandte versichert (a. a. D. S. 50) bag bie Blirger, welche E. Darco vertheibigten, von ben Commiffarien bie Bersicherung gegeben sei, de salvarli tutti inlesi se gli davano frate Hieronimo et frate Domenico nelle mane vivi.

### Behntes Capitel.

# Verdammung und Tod Savonarola's. Schlußbemerkungen.

Savonarola trug eine Doctrin vor, welche in sich selbst nicht ungeeignet war, bem Bapftthum eine nachhaltige Opposition ju erweden; bas wahrhaft driftliche Leben, bas er in ber Stadt einführte, gab ihm eine geeignete Grundlage zu einer Abweichung bon bem berrichenben firchlichen Spftem, welches burch bas Berhalten Papft Alexanders in sich felbft zweifelhafter wurde, als iemals früber. Und die politischen Berhaltniffe, burch welche Floreng in eine bem Bapftthum feindselige Saltung gerieth, bersprachen ihm einen Rüchalt bei jeber Abweichung von demfelben. Aber nach und nach hatten fich biefe Berhaltniffe geanbert. Intereffe von Florenz lag Friede und Freundschaft mit dem Papfte. hierüber erwachten bie alten Gegner Cavonarola's, in benen ber Widerwille gegen seine bemokratische Bolitik fich mit ben Aweifeln an feiner gottlichen Miffion vereinigte. Eben biefe nun unternahmen die Dominifaner burch eine Feuerprobe zu erharten. bem Savonarola eine übernatürliche Bekräftigung feiner Doctrin in Anspruch nahm, hielt er bie Einwohner in aufgeregter Spannung: da eine folche nicht eintrat, so wendete fich die Meinung gegen ihn, und seine ftabtischen Feinde bekamen bas Uebergewicht; er war jest ihr Gefangener. Bas nun aber mit ihm geschehen follte, war noch ein Gegenstand schwieriger Erwägung.

Um barüber Beschluß zu fassen, berief die Signoria gleich am nächsten Tage eine zahlreiche Bratica. Der Gonfaloniere eröffnete dieselbe mit einer leichten Andeutung über die vorgefallenen Unruhen und die Bemerkung, daß Bruder Hieronimo in den Händen der Signoria sei, wie deren Ehre erfordere; aber sie begehre Rath darüber, wie man weiter zu verfahren und ob man ihn bem Berlangen bes Bapftes gemäß nach Rom auszu= antworten habe. Diefer erften Frage fügte er noch eine zweite, auf ben Buftand ber Barteiung, in ber man fich befand, bezügliche binzu: Savonarola batte nicht allein noch viele Anbanger in ber Stadt, sonbern bie beiben bornehmften Beborben, unter welche die Staatsangelegenheiten und die Criminaljustig gehörten, die Dieci und die Otto waren Freunde beffelben, die letteren in fo hohem Grabe, daß fie fich, ale bie Menge Partei gegen ben Frate genommen, in ber Stadt nicht batten zeigen burfen 1); fo verhaft waren auch fie bem Bolte geworben. Der Gonfaloniere fragte nun, ob diese Aemter ihren bisberigen Inhabern verbleiben ober burch Neuwahl an Andere übertragen werben follten. Bon ben Hathichlägen, Die bann geäußert wurden, ericheint ber, welchen Bernardo Rucellai, einer ber angesehensten von ber aristofratischen Naction, gab, ale ber umfichtigfte; er erinnerte, bie Stabt fei in biefem Augenblide nur fcwach; benn verleitet vom Frate Sieronimo habe man feit langer Beit verabfaumt, bie nothigen Dagregeln zu ergreifen, bie alten Berbindungen ber Republik außer= halb und innerhalb Staliens zu unterhalten; er erklärte fich zwar für ein Berbor bes Bruber Sieronimo in aller Form, gebachte jeboch qualeich ber Gefahr, bie baraus entspringen konne, wenn ein Theil ber Cittabini burch biefe Confession compromittirt werbe; man muffe fich buten, neue Aufregungen zu veranlaffen. Wenn wir ihn recht versteben, fo mar feine Deinung barauf gerichtet, bor allen Dingen bie auswärtigen Berhältniffe ins Auge ju faffen, mas nach ber Beseitigung des Frate leicht geschehen konne, und allen ferneren inneren Entzweiungen, die aus ben Bekenntniffen beffelben bervorgeben konn= ten, möglichst vorzubeugen. Gin guter Kenner bes Alterthums, wie er war, erinnerte er an bas Beispiel Cafars, ber bie Briefschaften bes Bombeius nicht hatte feben wollen; er beurtheilte bie Sache aus bem Standpunkte bes inneren Friedens und ber Nothwendigkeit einer veränderten, aber festen Politik. Go hatte auch Bespucci auf die Gefahr aufmertsam gemacht, die barin liege, wenn man alles publiciren wolle, was Frate Hieronimo aussage; man sollte vielmehr babon nichts befannt machen, als was die Signoria bekannt ju machen für gut halte. Für die Auslieferung bes Frate an Rom war eigentlich keine Stimme, bagegen bie große Mehrheit für eine Beranberung in den Dieci und Otto, welche benn auch fofort ins

<sup>1)</sup> Parenti.

v. Rante's Werte. XL. XLI. - 1. u. 2. Gefammtausg.

Werk gesetzt wurde 1). Der mailändische Gesandte versichert, daß wenigstens in den Rath der Otto lauter Feinde Savonarola's einsgesetzt worden seien 2). Auch Doffo Spini hatte in demselben Platz gefunden. Unter dieser Stimmung wurde nun auch das Verhör des Frate eingeleitet; gleich am 9. April ist es gewaltsam und formlos unter den Martern der Tortur begonnen worden. Zwei Tage darauf wurden 17 Essaminatori ernannt, ebenfalls sast alle seine Gegner 3).

Die Berhöre folgten bann bis jum 17. April ohne Anwendung ber Folter. Wenn man fie lieft 4), fo finbet man eine Angahl von Angaben von hobem Intereffe über Savonarola's Stellung, seine Berhältnisse im allgemeinen, die man nicht verwerfen dürfte, wie= wohl die Art und Weise bes Berbors eber Abscheu erweckt. Das Bestreben war besonders dabin gerichtet, den verschiedenen Intelligenzen, durch welche Savonarola Autorität erlangt hatte, auf die Spur zu kommen; seine Aussagen barüber haben alle mögliche innere Bahricheinlichkeit. Diefe Berftandniffe maren nicht von ihm provocirt, ihm aber beshalb lieb und werth, weil fie ihm auch in Rom ein gewiffes Ansehen verschaffen mußten 5). Daß die Confessionen vieles enthalten hatten, was man nicht ohnehin wiffen konnte, läßt fich nicht fagen; eben beghalb ichienen bie Ergebniffe ber Berhöre manchem noch nicht genügend: benn in bem Ausgesagten sei gleichsam nur die Rinde enthalten und nicht ber Kern. Andere fürchteten, daß man durch ferneres Inquiriren nur neue Aufregungen veranlaffen werbe; für biejenigen, welche compromittirt waren, wurde Rudficht und Milbe geforbert: benn nur bie Führer feien ftrafbar, nicht die Menge, die ohne Berftand hinter Underen berlaufe 6). Die vornehmste Frage war allezeit, wie man fich gegen ben Papst zu stellen habe, der die Auslieferung der Angeklagten noch immer forberte; fie wurde bereits am 13. April in einer Pratica erwogen.

In derfelben war die überwiegende Meinung, die Forderung

<sup>1)</sup> Nuovi documenti a. a. D. S. 65.

<sup>2)</sup> Schreiben Somenzis vom 11. April, a. a. D. S. 51.

<sup>3)</sup> Barenti: Li essaminatori tutti quasi della parte al frate opposita.

<sup>4)</sup> Billari, II. Doc. S. CDV.

<sup>5)</sup> Billari, II. Doc. S. CCXLIV ff.

<sup>6)</sup> Girolamo Aucellai in der Pratica vom 5. Mai; Nuovi documenti S. 76.

bes Papstes, daß Savonarola und die beiden andern in Haft genommenen Frati nach Nom geschickt würden, weder anzunehmen,
noch geradezu abzulehnen, vor allem nur darauf zu bringen, daß der
Papst den Zehnten von den geistlichen Gütern bewillige, auf so lange,
als es irgend möglich sei, und in solchen Formen, daß das Zugeständniß nach seinem Tode von seinen Nachsolgern nicht zurückgenommen werden könne 1).

Ohne barauf ausdrücklich einzugehen, forberte Alexander VI. die Auslieferung aufs Reue, sodaß am 5. Mai noch eine Bratica stattsinden mußte. Girolamo di Filippo Rucellai gab den Rath, den Papst zu ersuchen, die Exetution in Florenz geschehen zu lassen, damit die Schuldigen da bestraft würden, wo sie gesündigt hätten. Dem fügten andere hinzu, daß die Exetution auch deswegen in Florenz geschehen müsse, weil es daselbst noch viele Anhänger des Frate gebe; und zugleich müsse man den Papst auffordern, den Behnten zu bewilligen. Da man nun aus dieser Rücksicht vermeiden mußte, ihn zu verlezen, noch auch für rathsam hielt, die Gesangenen ihm zuzuschicken, so traf man die Auskunst, daß er gebeten werden möge, Commissare zu senden, um die Frati darüber zu bernehmen, was er von ihnen ersorscht zu sehen wünsche; man verlangte Commissarien auch für die Degradation, um alsdann die Execution von der weltlichen Gewalt vornehmen zu lassen?).

In biesen Deliberationen trat ein anderes Motiv unerwartet hervor; der große Gegensat, welcher die Geschichte aller europäischen Communen durchzieht, der Widerstreit zwischen Abel und Gemeinde, mischte sich in diese Sache noch auf eine andere Weise, als es disseher der Fall gewesen war. (Bisher hatte der Dominikanerwönch das Bolk für sich gehabt; in diesem Augenblicke erweckte er Sympathien auch dei den großen Geschlechtern. Diese waren mit dem Gange der Dinge nicht ganz zufrieden. Manche bedauerten das Schicksal Baloris 3); den Frate Hieronimo hätten sie lieber gerettet, um sich seiner ein ander Mal bei vorkommender Gelegenheit bedienen zu können; sie trugen auf eine milde Behandlung der Gefangenen und mögelichste Geheimhaltung ihrer Geständnisse an. Die Popolanen aber,

1) Nuovi Documenti etc. a. a. D. 67.

2) Nuovi Documenti etc. a. a. D. S. 76 ff.

<sup>3)</sup> Barenti: E primati ogni diligentia missono salvare e capi frateschi, si come e quali et simili a loro et molto per male hebbono la morte di Francesco Valori; el popolo allo spaccio di quella attendeva et in libertà vera ritrarre si voleva.

welche an dem Antheil an der Regierung, den sie dem Dominikanerbruder felbst verdankten, Beschmack gefunden batten, forberten mit lautem Buruf ftrenge Berechtigkeit; befonders verlangten fie die Beftrafung aller berer, bie an ben in S. Marco gepflogenen Intelli= genzen Theil gehabt hatten: Die hoffnung regte fich unter Diefen, auf biese Beise bie Dacht ber großen Geschlechter aufzulösen 1); bie Lage war fo brobend, daß bie Großen in diesem Augenblick nicht ungern ein Oberhaupt an ihre Spipe geftellt hätten, nämlich Lorenzo bi Bier Francesco de' Medici, mit welchem ber Bergog von Mailand einverstanden war 2). Allein man sab, bag bas bei bem Bolf nie= mals durchzuseben gewesen ware und mußte zufrieden fein, die Regierung in dem schwankenden Zustand zu laffen, in dem fie sich befand. Die Sache bes Frate mar hienach bereits nicht mehr bie vornehmfte, weber für die äußeren, noch für die inneren Angele= genheiten; aber wie fie einmal in Bang gesett worden, fo mußte fie weiter zu Ende geführt werden.

Am 11. Mai erging ein neues Breve, in welchem ber Papst bie nahe Ankunft zweier päpstlicher Commissare zu weiterem Berhör ber drei Kinder des Berderbens — so bezeichnet er die Gefangenen — ankundigte und zugleich über die Degradation berselben Ber=fügung traf 3).

Um 19. Mai langten die beiden Commissarien an; es waren der Dominikanergeneral Giovacchino Turriano und der Bischof von Jlerda, Francesco Romolino, ein Spanier; das Berhör begann am

- 1) Barenti im April 1498: venute l'arme in mano al popolo a'primati della parte nostra non piacque: come quelli che cupidi del primato, l'animosità del popolo dispiaceva loro, et disegnavano ad ogni modo vile tenerlo e sotto la paura della riputatione loro. Grande era l'espettazione del popolo in intendere le colpe de Frati, e de Citadini nostri sostenuti. In opposito a'grandi dispiaceva che a essaminare s'havessino; tuttavolta il popolo fresco in su l'arme gridava giustizia, onde convenne che severamente la cosa circa la examina si trattassi.
  - 2) Cerretani.
- 3) Cum facultate de excessibus, erorribus et delictis iniquitatis filii et perditionis alumni, populi seductoris Hieronymi Savonarolae Ferrariensis dicti ordinis professoris, necnon Dominici et Silvestri etiam dicti ordinis professorum complicum suorum, qui in presbyteratus ordinem constituti existunt, inquirendi ac eos examinandi et debitum processum de superfaciendi usque ad definitivam sententiam etiam juxta tenorem processuum jam formatorum inclusive procedendi, eos juxta suorum exigentiam demeritorum condemnandi et, si opus fuerit, ipsos degradari faciendi ac curiae seculari tradendi; Brece pom 11. Mai 1498 bei Berrens, I. doc. XIX. ©. 512.

20. Mai; es bezog sich besonders auf die kirchlichen, namentlich die conciliaren Angelegenheiten 1). Das Aktenstück durchzulesen ist ein sehr peinliches Geschäft; da man doch nicht alles verwerfen kann, was der Gefangene über seine Absichten aussagte, aber doch auch bei den Gewaltsamkeiten, die dem armen schwachen Manne angethan wurden, nicht eben jedes Wort annehmen darf; seine Haltung war nicht unwürdig, aber nachgiebig.

Es ift unleugbar, daß die Bekenntnisse des Frate, so weit etwas davon verlautete, einen ungünstigen Eindruck auf die gläubigen Anhänger gemacht haben: denn sein Prophetenthum, sein göttlicher Beruf selbst wurde dadurch zweiselhaft. Man sagte, auch unter den heftigsten Qualen der Tortur hätte ein wahrer Prophet nicht zugesstehen dürsen, daß er das Bolk mit falschen Weissaungen hintergangen habe; Viele behaupteten, das Falsche seines Borgebens erstenne man ja nun auch daraus, daß er von den päpstlichen Commissaren zum Tode verurtheilt werde. Darauf erwiederten andere: das habe er ja alles selbst vorausgesagt; wenn es nun geschehe, so diene es eben zum Beweis, daß er ein wahrer Prophet sei 2).

Was in ihm felbst vorging, sieht man aus feiner Auslegung der ersten Verse des einunddreißigsten Psalms, die er in der Einsamkeit seines Gefängnisses niedergeschrieben hat. Auf seine Weise führt er die Figuren der Traurigkeit und der Hoffnung redend ein; wenn man von dieser Form absieht, so hat man ein Selbstgespräch vor sich aus den Tagen, in welchen er zwischen Leben und Todschwebte, von einer tiesen, inneren Wahrhaftigkeit. Er war von der gräßlichen Besorgniß ergriffen, daß die göttliche Gerechtigkeit in aller ihrer Strenge an ihm vollzogen werden würde; denn die göttliche Gerechtigkeit suche die Welt heim mit ihren Züchtigungen; habe sie nicht die Sündsluth geschickt, Jerusalem zerstören lassen? Aus der Hölle sei keine Erlösung. Was habe ihm sein thränenvolles Gebet gefruchtet?

Bu biefer in ben Traditionen ber Rirche wurzelnden Angst gefellten sich aber noch andere, außerhalb berselben liegende Zweifel. Er höre sagen, Gott fummere sich gar nicht um die untergeordeneten Dinge biefer Welt. Wäre es wahr, daß er auf die Erde

<sup>1)</sup> Terzo processo bei Billari, II. S. CCXC.

<sup>2)</sup> Picus I, S. 96 f.: Confessum eum vi tormentorum se plebem confictis vaticiniis ludificavisse, veros autem et coelitus missos prophetus etiam multifaria tormenta perpessos eundem praedicandi tenorem ad extremum usque usurpasse spiritum.

herabgestiegen und sich an das Kreuz habe schlagen laffen, so würde er auch berabkommen, um ben Ungludlichen und Bebrangten beim= fteben, und wenn die Engel und Beiligen wirklich Erbarmen fühlten. wie follten fie nicht erscheinen, um ihn zu tröften? Wir wiffen, er hatte immer an eine übernatürliche Rettung geglaubt; barüber, bag eine folche nicht erschien, war er an feinem Glauben beinabe irre geworden. Die Besorgnig wird in ihm wach, bag es auf Er= ben boch Nichts weiter gebe, als was man mit Augen febe und ber Beift ber Menschen bem verschwindenben Rauche gleiche. Noch sei Niemand aus ber anbern Welt jurudgefehrt, um von ihr Runde ju geben. Auf diese Beise ber Berzweiflung nabe gebracht, erinnert fich Savonarola doch wieder ber Förberung Gottes, die er in allen seinem Thun fichtlich erfahren babe; eine fichtbare Gulfe, wie er fie immer gehofft habe — so sagt er sich jett —, sei doch weber noth= wendig, noch auch vielleicht nütlich; ber Umgang mit ben Engeln und ben Beiligen, ben er vermiffe, fei nur Benigen zu Theil geworben und auch biesen nur in ben letten schwerften Augenblicken; es gebe auch einen göttlichen Beiftand, ber bem menschlichen Auge verborgen bleibe; in seinem Berzen empfinde er Gott. Indem er fich bierauf gestütt zu neuem Bebete ermannt, fo bestürmen ibn neue Beängstigungen; er erinnert sich, daß er nicht zu den Auserwählten gebore, benen bie Berheifung bes emigen Lebens gelte; benn er habe große Sunden begangen; er habe, fo geftebt er ein, in der Rirche Mergernik gegeben, er habe himmel und Erbe beleidigt 1). Der himmel weise ihn von fich; die Erde wolle nichts von ihm wiffen; für ihn fei bas Befte ber Tob, felbft ein freiwilliger. Er fagt es nicht; aber es verfteht fich ja, daß der freiwillige Tod auch ein ewiger sein Fragen wir nun, was ibn in biefem verzweiflungsvollen Bustand wieder aufrichtete, so war es allein die Idee der Barm= bergigkeit Gottes, bie noch größer sei, als bie Gerechtigkeit; berer, welche nicht außerwählt, aber boch gerettet werben, fei eine ungählige Menge; auch ihn habe Gott boch nicht völlig fallen laffen; bu haft, sagt er zu sich, bem Herrn viele Jahre gedient, bann aber bein Berg erhöht; bu bift beinen eigenen Gebanken nachgegangen. Bierauf hat Gott seine hand von dir abgezogen, bann bist bu in die Tiefe bes Meeres gefallen. Aber bie Gnabe Gottes hat bir bie Sand gereicht, fo bag bu nicht umgekommen bift. Daraus ichließt

<sup>1)</sup> Essendo stato scandalo in la chiesa, offeso il cielo et la terra.

er, baß er, wenn nicht zu ben Auserwählten, so boch auch nicht zu den Berworfenen gebore.

Die Schrift ist dieselbe, in der auch die Lehre von der Rechtfertigung burch ben Glauben in voller Deutlichkeit bervortritt; von monchischer Wertheiligkeit ift barin feine Spur ju finden. Gie ift wie eine Beichte, ein religiofes Selbstgespräch, in welchem bei aller scholastischen und exegetischen Spitfindiakeit ein tiefes, warmes und ächtes religiöses Gefühl obwaltet.

Die barin unternommene Auslegung bes Pfalms geht nicht über die ersten Berse hinaus; man erzählt, Savonarola habe fie nicht zu Ende gebracht, weil ihm bie Schreibmaterialien weggenom. men wurben.

Um 22. Mai wurde er zum Tobe verurtheilt; die Motive, die jur Begründung biefes Urtheils und seiner Ausführung angegeben wurden, finde ich nur in dem oft benutten Tagebuche Parentis. Bon Seiten ber Rirche murben bie brei Gefangenen für Reger erflart, weil fie den Papft nicht als ben mabren Papft anerkannt, Die Worte ber beiligen Schrift verbreht und die ihnen anvertrauten Beichtge= heimniffe unter bem Schein, daß fie ihnen burch Bifionen fund ge= worden feien, verlautbart batten; von Seiten ber Stadt machte man ihnen jum Berbrechen, bag fie große Gelbausgaben unnüger Beife veranlaßt, bie Stadt in Zwietracht erhalten und ben Tod vieler ibrer Mitbürger verursacht batten 1).

Die hochgebildeten Florentiner in der Fulle ihrer intellectuellen Entwicklung entschloffen fich boch bie firchliche Satung, bag bie Regerei mit bem Tobe durch bas Feuer zu bestrafen sei (be baretico \ \ decomburendo) jur Ausführung ju bringen (23. Mai 1498). Die Berurtheilten wurden zuerft an ben Galgen angeschlagen und bann bem Feuer preisgegeben. Bon Frate hieronimo erzählt man, er habe, als er die Leiter hinaufgestiegen, die Augen weit geöffnet und ben Blid über bas unermegliche Bolf binschweifen laffen 2). Einen wollen wiffen, er habe bann ausgerufen: "Bas that ich Dir, mein Bolk?"3) die Anderen, er habe gesagt: "Was thust Du

1) Parenti: fecionsi spendere inutilmente grandissimo tesoro, tennonsi la città divisa et occasione furono della morte di molti nostri cittadini.

3) Wahrscheinlich gab bagu ein Wort, bas in einer früheren Predigt vortommt: "popule meus quid feci tibi" ben Anlag.

<sup>2)</sup> Tertius frater Hieronymus processit, et cum scalam inscendisset, circumducto vultu, et apertis late oculis populum consertissimum cirumspexit. Chronit von San Marco bei Aguarone l. III, S. 134.

fortan, Florenz?" Ich wage nicht, die eine ober die andere diefer Aeußerungen zu bestätigen; die Reflection ist gleichsam unwillfürlich. Denn in der That, was sollte aus diesem Bolke werden, nachdem es seinen Führer in geiftlichen und weltlichen Angelegenheiten ver=loren und gleichsam preisgegeben hatte.

### Solugbemerkungen.

Wenden wir noch jum Schluß einen Blid auf die Neuerungen Sabonarola's in den beiden Richtungen in denen er sich bewegte, und ihre nächsten Folgen.

Die Demofratie, die er mit religiösen Untrieben belebt hatte, er= hielt sich auch, nachdem diese durch seinen Tod unwirksam geworden waren. Im ersten Augenblick murbe ber Ginfluß ber bemokratischen Par= tei burch gewaltsame Magregeln zurudgebrängt und bie Idee gefaßt, die Staatsgewalt an einen fleinen Rath, etwa von 150 Bersonen zu bringen, und zwar im Ginverftandnif mit bem Bergog Lobovico' Moro von Mailand. Aber biefe Combination scheiterte baran, bag ber Bergog selbst von Frankreich und von Benedig, nicht ohne Beistimmung bes Papftes, bekampft und endlich gefturzt murbe. In bem Maage, als die Macht von Mailand zerfiel, tamen die Frateschi wieder empor; im März 1499 hatten sie alle Aemter im Besitz. Auch die Bigi ge= langten wieder zu Unseben, jedoch zugleich mit ihnen auch ihre alten Begner, bie im Jahr 1434 ausgeschloffenen Beschlechter, wie Beruggi, Buadagni, sodaß die Gleichberechtigung die Grundlage ber Berfaffung wurde, beren Mittelpunkt bas Configlio grande war und blieb. Die großen Geschlechter, die Urheber der Revolution von 1494, deren Berftändniß mit Mailand und dem Bapft Savonarola's Tob her= beigeführt hatte, wurden aufs Neue bei den wichtigften Memtern, 3. B. bei ben Dieci, ausgeschloffen.

Der Popolo fühlte sich nun wahrhaft als herr und alle Kräfte wurden angestrengt, um Pisa zu erobern. Daß der Capitan ber Stadt, Baolo Bitelli, den Krieg doch nicht nach dem Bunsch bes Popolo zum Ziele führte, gereichte ihm zum Verderben, weil er mit den Großen in gutem Vernehmen stand. Diese aber wurden durch die hinrichtung, die man über ihn verhängte, doch nur sehr indirekt betroffen.

Eine fortwährende Agitation im Innern nahm überhand, bei ber bie Großen eine Bermehrung ber Amtsbefugniffe ber höheren Stellen, bie fie zu erlangen hofften, beabsichtigten, bie Gemeinen

eine folche aber verwarfen, sobaß jenen nichts baran gelegen war, biefelben an fich ju bringen.

In der Republik spielte der Geldbesit nach wie vor eine eine flußreiche Rolle. Die Großen nehmen eine Prärogative in Anspruch, weil sie das Geld zu zahlen haben, dessen man bedarf; da man ihnen die erste nicht gewähren will, so verweigern sie, das Geld aufzubringen, welches doch für die Fortführung des Kriesges gegen Pisa nicht entbehrt werden konnte.

In dieser widerspruchsvollen Lage regte fich ein allgemeines Gefühl, bak es fo nicht weiter geben konne. In einer Bratica ber bornehmften Burger wurden mancherlei Mittel und Bege angegeben, um eine Beranderung ju Stande ju bringen; fie liefen aber fammtlich barauf binaus, entweber vom Configlio granbe geradezu abzusehen, ober boch ben Senat ber Ottanta anbers ju= fammenzuseten und ihm zugleich größere Gewalt zu verleihen. Balb aber wurde man inne, daß feines von beiben ber Macht bes Bopolo gegenüber erreicht werden konnte. Nur bas Gine war möglich, burch eine ftartere Organisation bes Umtes eines Gonfalo= nieren bi Giuftigia bem Staat mehr Einheit gu verleihen. fcon ein großer Schritt auf biefem Weg, bag Biero Soberini, auch einer ber Granden und Reichen, aber ber populärfte von allen (er hatte fich gehütet, an der letten Bratica Untheil au nehmen) im Marg 1501 jum Gonfaloniere ernannt murbe. Die größere Autorität, die er ausübte, beruhte barauf, bag man ibm Genoffen jur Seite feste, benen er burch Beift und Ansehen weit überlegen war. Er bermied eine Pratica ber bornehmen Burger ju berufen, verständigte sich aber mit ben Gonfalonieren bi Com= pagnia, sodaß bas popolare Element bie Oberhand behielt und fogar neue Energie gewann. So lange aber die Signorie bon zwei Monat au awei Monat wechselte, war boch bem Bedürfniß, bas jebermann fühlte, nicht genug geschehen. Die Ueberzeugung brach fich Babn und murbe immer allgemeiner, daß Florenz auf diefe Beise nicht besteben, noch zu seinem alten Range wieder wurde gelangen fönnen.

Endlich trat eine Signorie ein, welche sich entschloß, eine Beränberung ber Verfassung ernstlich in die Hand zu nehmen; sie schlug dem großen Rathe die Gründung eines lebenslänglichen Gonfalonierats vor. In der natürlichen Consequenz des Borangegangenen lag es, daß derselbe Mann, der dieser Würde wieder einiges Ansehen verschafft hatte, jest dazu bestimmt wurde, sie Zeit

seines Lebens zu bekleiden; sie wurde mit Attributen ausge= stattet, welche ihm zwar nicht eine unbeschränkte Autorität, aber doch einen durchgreifenden Einfluß gewährten.

Man darf nicht verkennen, daß auch hiebei eine Joee Savonarola's ausgeführt wurde; nur ohne Borwalten der religiösen Impulse, die er in die Sache legte. Soderini gelangte zu einer Stelle, wie
der Frate sie für Francesco Valori bestimmt hatte, jedoch ohne neuen
Kampf und ohne Gewaltsamkeiten. Sine friedliche Regierung wurde
gebildet, von wirklicher Autorität, aber auf populärer Grundlage.
Mit dem Siege der Liga über die Franzosen ist doch Alles wieder
umgeschlagen. Die Optimaten machten dann gemeinschaftliche Sache
mit den Medici, um das Gonsalonierat zu zerstören und die Demokratie niederzuhalten. Was sie jedoch auch dann noch zu bedeuten
hatte, kann man daraus abnehmen, daß Niccold Rachiavelli aus
ihr hervorgegangen ist; früher ein Freund Baloris schloß er sich
später an Soderini an, unter dem er eigentlich seine Schule machte;
er war immer der Meinung, die Regierung auf dem Popolo zu
gründen.

Noch weitere Aussichten und Beziehungen knüpften sich an die religiöse Haltung des Dominikanerbruders. Man ist versucht, Wahrheit und Wahn, die sich in ihm vereinigten, wieder von einander zu scheiden. Der Wahn betraf die unmittelbare Theilnahme Gottes an den irdischen Dingen, die Erleuchtung durch Vermittlung von Engeln oder auch ohne dieselbe, das Erwarten des Mirakels. Alles, was sich darauf bezieht, mußte zu Grunde gehen. Die Wahrsheit dagegen ist die Bedeutung des sittlichen Lebens und die Ueberzeugung von dem Widerspruch der wahren Religion mit dem Thun und Treiben der damaligen Hierarchie.

Seine Opposition gegen das Papstthum beruht auf ethischen und religiösen Grundlagen und hat eine Wirkung auf immer ausgeübt. Was von seinen Prophezeiungen im Einzelnen in jener Zeit geglaubt wurde, ist sehr zweiselhafter Natur; in der Idee der Bersbindung der französischen Kriegsmacht mit der Umgestaltung der Kirche ging Savonarola völlig irre. Allein es hat sich bewahrsheitet, wenn er verkündigte, daß aus all den europäischen Berwickslungen eine neue Ueberstuthung Italiens durch Barbaren, wozu er alle Transalpiner rechnete, folgen werde; von allen seinen Vorherssaungen war die vornehmste, daß eine Umgestaltung der Kirche besvorstehe; diese aber hat sich auf eine Weise erfüllt, von der er keine Idee hatte.

Wollte man ihn mit Luther vergleichen, der ihn doch in Be= zug auf die Lebre von der Rechtfertigung als seinen Borganger anerkannte, so beruht ber Unterschied zwischen beiben auf zwei Momenten. Savonarola rechnete auf übernatürliche Zeichen und Bunder, mahrend Luther bies, einzig auf bas geschriebene Bort trauend, nicht allein verschmäbete, sondern verabscheute und betampfte. Das andere, daß Savonarola an der conciliaren Stee festbielt und ben Papft burch ein Concilium zu fturzen gebachte; im Geift malte V er fich aus, welch eine Rolle ihm bann ju fpielen vergonnt fein werbe, - nicht in irgend einer hohen Burbe, sonbern burch ben leitenben Ginfluß, ben er fich berschaffen werbe. Der Ausgangspunkt Luthers bagegen ift, daß er bie Infallibilität fo gut ber Concilien, wie bes Papftes felber läugnete; er nahm also Stellung außerhalb ber hierarchie ber Rirche: Savonarola bielt an berfelben fest. Luther wollte vor allem die Lehre, Savonarola nur das Leben und die Berfaffung reformiren.

Eines ber größten Berbienfte Luthers um die fpatere Entwiclung ber Belt überhaupt, liegt in ber Unterscheidung bes burgerlichen 2 und bes firchlichen Lebens; Savonarola aber suchte bie Berbindung bon beiben noch enger ju machen, als fie icon war. Denn für seine städtische Reform nahm er zugleich eine gottliche Autorität in Unspruch, mabrend Luther mit ficherem Tatt fich immer butete, bie bürgerliche und die religiöfe Berfaffung in eine unauflösliche Berkittung zu bringen. Bei weitem größere Berwandtschaft hat Savonarola in diefer Beziehung mit Calvin, ber bamit umging, ein ftabtisches Bemeinwefen bem religiöfen Begriff gemäß einzurichten. Eine gewiffe Aehnlichkeit mit ben florentinischen haben bie Genfer Ereignisse im Jahr 1538. Calvin und Favel setten fich bem Genfer Rathe mit nicht minberer Beftigkeit entgegen, als Savonarola einer von ihm abweichenden Signorie; auch fie leiten den Biberstand, ben fie finden, von satanischen Ginwirkungen ber und besteigen bem Berbote bes großen Rathes jum Trop bie Rangel, umgeben von ben vornehmsten Gläubigen 1). Auch von ihnen wurde die Menge, die ihnen früher angehangen, damals abtrünnig. Doch wurde in Genf ber blutige Rampf noch vermieben; die Prediger wurden verwiesen und tamen fpater wieber gurud, um ihr Wert wieber aufgunehmen. Aber allezeit blieb zwischen ihnen und Savonarola ber Unterschied, daß sie keine ihnen versönlich verliebene Autorität, kein Bro-

1) Bergl. Rampfculte, Calvin G. 312.

phetenthum in Anspruch nahmen. Alles beruhte bei Calvin auf ber Auffaffung ber Stellen ber Schrift, aus benen er bie Form bes driftlichen Lebens herleitete. Und wenn Savonarola die weltliche Berfaffung, burch die er feinen geiftlichen Begriff ju realifiren suchte, erft in das Leben rief, so war dagegen bei Calvin ein Rusammentreffen ber Beschluffe bes großen Rathes, welcher bereits beftand, mit feinen Ideen die Grundlage von allem, sodaß in Genf und in ber Schweis überhaupt bie republikanische Berfaffung boch immer bie Briorität hatte und die geiftlichen Anordnungen nur eben annahm, mabrend Savonarola burch fein prophetisches Anseben bas Oberhaupt zugleich der geiftlichen und der weltlichen Berfaffung sein wollte und werden mußte. Die Berwicklung feiner Geschichte liegt eben in bem Bersuch, bies burchzuseten. Die gott= liche Autorität bes Propheten und die göttliche Autorität bes Papftes traten einander in Alorenz gegenüber. An jenem Tag ber Reuerprobe ging die erfte ju Ende und die lette ftellte fich wieber ber.

Bie aber die politischen, so sind auch die religiösen Tendenzen Savonarola's einige Jahrzehnte später noch einmal zu voller Geltung gekommen. Den Fortschritten der Reformation jenseits der Alpen zur Seite haben sich auch in Italien analoge Regungen erhoben. Man darf unbedenklich annehmen, daß die Bredigten Savonarola's, kurz vorher viel gedruckt und viel verbreitet, namentlich durch die venetianische Bresse, einen nicht geringen Einsluß auf diese Entwickelung ausgesibt haben. Aber wir wollen nicht auf die Agonien des italienischen Geistes eingehen; seine Regungen und ihre Untersbrückung bilden einen Theil der Geschichte der Wiederherstellung des Bapsttbums.

Anàlecten.

. 

# I. Auszüge aus noch ungedrucken florentinischen Shroniken.

#### Della Storia di Bartolommeo Cerretani Libro 3.

Lorenzo il quale fu di grande ingegno, massimo giudicio, eloquentissimo, haveva professione universale, ottima nel ministrare le cose pubbliche, acutissimo e sollecito, e savio, fortunato quanto huomo dei suoi tempi, animoso, modesto, affabile con tutti, piacevole con molti destrissimi, et acuti; per un amico non dubitava metter tempo, danari, et insino allo stato, honesto, cupido dell' honore e fama, liberale, honorevole, parlava poco, grave nell' andare, amava i valenti et unichi in ogni arte. Fù solo notato che era alquanto vendicativo, et invidioso. Fù religioso, e nel governare molto era volto agli huomini populani più tosto che a huomini di famiglia. Era grande e bella persona, brutto viso, la vista corta, le carni nere così i capelli, le gote stiacciate, la bocca grande fuori dell' ordine e nel parlare faceva molti gesti con la persona, bella andatura e grave; vestiva riccamente; dilettavasi far versi volgari, e facevali benissimo. Fù suo precettore M. Gentile Cavidensi huomo dottissimo, il quale fece poi Vescovo di Arezzo, perchè fù di ottimi costumi, i quali tutti da detto suo precettore comprese, e mise in atto.

Era nella civile scuola per l'addietro di Lorenzo de Medici, tra gli altri savii, e nobili cittadini duo insieme con lui cresciuti nella ministrazione pubblica di non piccola riputatione, l'uno de quali fù Paol' Antonio di M. Tommaso di Lorenzo Soderini, l'altro fù Bernardo di Giovanni di M. Paolo Rucellai, al quale dette per donna una sua sorella; et in breve detto Lorenzo l'introdusse a tutte le cose di grand' importanza, i quali due Cittadini essendo divenuti grandi e di non poca riputazione, pareva loro che Lorenzo havesse troppa autorità, e non gli stimassi quello, che pareva loro meritare, e quel che più gli offendeva era che Lorenzo haveva nei segreti pubblici introdotto alcuni (benchè di gran giudizio) ignobilissimi, il perchè si cominciorono alquanto a alienare. Di che Lorenzo de Medici avvistosi, cominciò a operare Piero fratello di detto Paol' Antonio, e lasciava stare Bernardo a sua consolazione,

mostrando non curarsene; e così mentre visse Lorenzo quietamente rispetto al pericolo si stettono. Morto Lorenzo, e visto Piero non alienare da se tali uominí, ma più, e sanza alcuno riguardo adoperargli, non giudicarono essere da temere Lorenzo e Piero a un modo medesimo, e però non tenuto molto conto di Piero, cominciarono segretamente, et in cauto modo a tentare con diversi colloquii alcuni nella città, di quelli che stimavano non fussero molto contenti, e di non bassa qualita, fra i quali fu M. Francesco Soderini, allora vescovo di Volterra, e fratello di Paol' Antonio huomo sagace e di gran giudizio e conto, e così di Lorenzo, e Giovanni di Pierfrancesco della medesima famiglia de Medici, e congiunti a Lorenzo, giovani nei tempi loro savij, et di buoni costumi, e primi nella Città in ricchezza, e così molt' altri, i quali tutti trovarono in una voglia di mostrare a Piero de Medici, che la lor volontà era che ei non si arrogassi tanta autorità, e riputatione, e quelli, che gli erono congiunti per sangue, più caldamente il suo essere alquanto abbassato desideravano; e tra le prime cose, che feciono fù che essendo nella Città fra le altre famiglie sue ricche, quella degli Strozzi, tra loro era uno chiamato Filippo, il quale essendo stato gran tempo a Napoli ne era tornato ricchissimo, et avendo tre figlioli maschi ne dette uno a una figliola piccola di Bernardo Rucellai, il qual parentado feciono sanza conferirlo, se non quando era fatto, a Piero de Medici, la qual cosa vista da chi teneva lo stato, e considerato il modo dispiacque assai, massime che vi si vedeva accozzare danari, gran case, e riputazione con non quasi avere stimato Piero Capo dello stato, e pertanto cominciarono a pensare a tali pratiche, più accuratamente, et a molt' altre, che giorno per giorno nascevano, in modo che Piero tento, ma non a bocca, ma per mezzo di Cancellieri tre Gonfalonieri alla fila di far tagliare la testa a cinque di loro, e dei primi della Città, li quali ricusarono di farlo sanza intendere Piero proprio, e gli uomini dello stato. Onde il male ad ogni ora diventava maggiore, e Piero l'un di più che l'altro, e i Cittadini con lui insalvatichivono, ciò è gli amici, e nimicj pigliavano animo in modo, che quasi senza alcuno riguardo contro gli si operavano.

L'anno 1491 avanti la morte di Lorenzo era San Marco copiosissimo di Frati, nel quale venne Priore un Frate Girolamo Savonarola Ferraresse di bassa qualità di sangue, ma grandissimo d'ingegno, e di scienze, il quale benchè trovassi il Convento, e i Frati di buona e costumata vita, pure in molte cose gli ristrinse a più austerità, e strettezza e sollecitudine agli studi per potere predicare come è lor proprio offizio; il quale continovando la predica in San Marco introdusse quasi nuovo modo di pronunziare il verbo di Dio, cioè all' Apostolica sanza dividere il sermone, non proponendo questione, sfuggendo cantare gli ornamenti d'eloquentie, solo il suo fine era esporre qual cosa del vecchio Testamento et introdurre la semplicità della primitiva Chiesa; molto le delizie del vestire, degli ornamenti di casa detestando con discorsi

infocati, arditi, furibondi, e pieni di spirito, in modo che essendo perfettissimo Tomista, e terminando e provando le sue posizioni bene, non mancava d'uditori, et huomini di buona dottrina; e mentre visse Lorenzo de Medici, non usci di questo ordine. Morto Lorenzo, e seguitando le sue prediche cominciò nell' orto ad esporre L'Apocalisse ai Frati in sù le 22. ore, alla quale lezione andavano alcuni uomini dotti lodandolo del continuo di grandissima scienzia, e spirito e bontà, e giudizio, il che lo fece l'un di più dell' altro crescere in fama di ottimo religioso, della qual cosa nacque, che l'anno dopo la morte di Lorenzo, gli uomini del governo vistolo in credito lo tentarono di farselo amico, come poco avanti avevono fatto d'alcuni altri per potersene valere nell' occorrenze, come accade agli Stati; ma tutto trovorono fermo e stabile, e continovò nella vita religiosa; e discosto da pratiche secolari, rifiutando et honori et utili, il che diede non piccola ammirazione ai savi della Città, considerando del continovo suoi gesti e parole, per la qual cosa essendo Priore del detto Convento operò tanto per mezzo che egli ebbe; che egli e tutti li frati, e Conventi di Toscana osservanti si separarono, e furono alienati dagli ordini degli altri, e per loro medesimi facevano generale. benchè fusse sotto il Vicario Generale di tutto l'ordine de' Predicatori: erano separati dagli osservanti di Lombardia e altri paesi, e così ottennono a Roma secondo gli ordini, e canonicamente è mutato e separatosi in obbedienza; così si separarono in vita e costumi e vestire non che mutassino colore di veste, ma più strette, semplici, e corte; la vita austera, dove mangiavano due uova solo uno, più silenzio, più studio, e maggiore ubbidienza, e feciono Vicario loro di tutta detta separazione il detto Fra Girolamo; il quale ottenuta tale separazione, e preso l'offizio del Vicariato Generale attese per quanto potesse a introdurre negli studi, e nella vita e costumi un' ordine quasi divino; per infino che l'anno 1493 si condusse in San Lorenzo a predicare e cominciò a edificare un' Arca come fece nel Testamento vecchio Noè; et in ogni predica edificava e commetteva quattro asse, con isposizioni mirabili, proponendo che presto verrebbe il diluvio cioè soldati, e Principi, che piglierebbono la Città, le fortezze solo con la presenza, e che Italia era spacciata, e che ella non aveva rimedio, e che tutto questo diceva per parte di Dio; alle quali prediche concorse molto populo, e molti valentissimi uomini, tra i quali era M. Marsilio Ficino, M. Ulivieri Arduini, M. Malatesta da Rimini, e Girolamo di ser Pagolo Benivieni, Filosofi, e Teologi prestantissimi; il Conte Joanni Conte della Mirandola dottissimo de suoi tempi, e molti huomini singolari, e di gran virtù e non con poca ammirazione udivano esso affermare essere mandato da Dio, e non manco la sua inaudita scienza; delle quali prediche nacque qualche sollevamento e disunione, perchè molti biasimavano forte l'opporsi ai Francesi, e le sollevazzioni, e i confini di detti Cittadini, et il crescere ad ogni ora la fama della passata del Re-Carlo di Francia, se ne comprese la mente dell' università con non piccolo timore, e spavento della Città nostra.

Visto che le genti della lega si tiravano verso Roma, e fuggivano come femmine, e che Piero aveva dato le fortezze al Re: e venivono verso Pisa, si cominciò in Firenze a far qualche pratica, nelle quali pratiche era solo settanta huomini, che stavano a vita, e chiunque era veduto e seduto Gonfaloniere di Giustizia, nelle quali si cominiciava a sparlare di tanta ostinazione contro al Re, e tra le altre in una essendo già del mese di Novembre e Piero diceva d'aver fatta una Signoria più a suo proposito, che mai per alcun tempo, et essendo raunati tra gli altri Signori era un M. Luca di Bartolo Corsini dottore; il quale fuori dell'ordine rittosi, cominciò a parlare, e dolersi, che le cose andavano male; e che intendevono pigliar modo e quasi se gli avviluppò la lingua in bocca per timore, perchè diceva tutte cose contro all'ordine dello stato; dopo il quale per l'ordine dei Collegi si rizzò Jacopo di Tanai de Nerli; il quale essendo molto giovane, ma animoso, disse che l'intenzione loro era di pigliare partito, e che la Città rovinava, e che non volevono più essere governati da fanciulli, e cominciogli a tremare la lingua, e la voce; alle quali parole si rizzò Tanai suo padre, e quasi piangendo lo scusò per giovane, e che non guardassino a sue parole perchè egli era poco savio. Di poi alcuni altri; alla fine parlò Piero di Gino di Neri Capponi huomo, e per animo, e per prudenza prestantissimo.

Itosene sù in Palazzo, gli fu detto che la Signoria desinava, a che non posto cura salse sù sin dove erono i Signori, i quali intesa la sua venuta stettono fermi, solo 2, cioè Antonio Lorini e Francesco di Antonio di Taddeo suoi amicissimi si rizzarono, e itigli incontro alla scala, gli dimandorono quel che andava facendo. Lui sbigottito e alterato si cominciò a dolere e quasi non poteva sciorre le parole, al quale i 2 Signori suoi amici dissono, ch' ei non dubitassi e che stesse di buon animo e che il di tornasse ad ogni modo, e che se ne andasse a desinare di buona voglia, le quali parole feciono, che non sapendo, che si dire ed essendovi ito con mal animo, come poi si vedde, subito si parti, e non segul il suo non buono proponimento, andandone a desinare. La qual cosa vista dai Signori non suoi amici presto lo feciono intendere ad alcuni del Collegio inimici di Piero e degli altri, li quali dopo desinare ne vennono al Palazzo, nel qual luogo attendevano la venuta di Piero, il quale in sù il tocco di vespro si parti da casa con la sua compagnía ordinaria e un cancelliere vecchio che fu già del padre. Giunti in Piazza a di 8 (9) in Domenica il di di S. Salvadore s'addirizzavono al Palagio, e venuti alla Porta in sul rialto la trovarono serrata la quale Piero di sua mano picchiò. Allora Jacopo di Tanai de Nerli giovane animoso, e di collegio aprì lo sportellino dimandando chi picchiava; Piero fattosi avanti disse; Apri; al qual Piero rispose Jacopo: se tu ci vuoi entrare entra solo e per lo sportello; alle quali parole non rispose Piero, ma morsesi il dito in segno di vendetta; e per consiglio di detto Cancelliere si parti avviandosi verso Casa; et essendo a mezza la Piazza si cominciò a levare il romore, e M. Luca Corsini uno dei sei Signori saltosi alle finestre del Palagio cominicò a gridare; Popolo, popolo. Alle quali grida levatosi il tumulto in piazza, e gli staffieri di Piero accerchiatolo, e messo mano all' arme sanz' alcuno impedimento e ajuto di nessuno lo rimenavono da Orsan Michele tra i calzaiuoli, e per la via de Martelli a Casa sua, dove giunto sbigottito attendeva, che gli amici gli andassino a casa armati, dei quali di Cittadini non vi fù chi passasse il numero di venti, e di gente dell' infima plebe v'andò assai ad armarsi piùttosto per mangiare e rubare, che per amore come poi si vedde. E così quella casa che in 60. anni aveva fatti tanti amici, et a tanti aveva dato lo Stato, e la roba, al bisogno non ne vedde alcuno in viso.

Levato il romore, e Piero attendendosi ad armare alcuni corsono al Palazzo, e quasi nessuno ai Medici, ma la maggior parte si stavano alle case loro a vedere il successo di si gran movimento. In questo tempo la campana grossa di Palazzo cominiciò a suonare a martello e nel Palazzo s'erono ridotti pure assai degli inimici di Piero; e di già M. Giovanni fratello di Piero de Medici, e Cardinale montato a cavallo con alcuni cittadini armati, lui senz'arme s'avviò verso piazza, per vedere se poteva amorevolmente comporre tal cosa, e giunto in via calzaioli presso a Orsan Michele, se gli incontrò alquanti giovani armati di case nobili, i quali fattogli intendere, che non venisse più avanti a quelli, che erono a piè cominciarono a menare delle ferite, et in breve crescendo la zuffa, visto che la riverenza del Cardinalato si sarà posto da parte si tornò verso casa con alcuni de suoi feriti, dove trovato Piero armato con assai dell' infima plebe, e pochissimi della nobiltà gli disse; Noi siamo spacciati, et itosene in casa vestitosi come frate di San Francesco si parti della Città con un Compagno. -

In questo mezzo continovando il suonare della Campana si armava alcuni cittadini ai gonfaloni, benchè pochissime armi ci fussono; e di già s'eron prese le bocche della Piazza, e quasi di gente armate, e chi con poche armi s'era piena gridando viva il popolo, e libertà. I nemici di Piero che erono in Palazzo, attendevono a provvedere la difensione loro contro a Piero. E tra gli altri Jacopo di M. Giannozzo Pandolfini fattosi allo sportellino, e chiamato il banditore gli mostrò otto fave nere, e disse, che egli desse bando di ribello a Pier de Medici con taglia di fiorini 10. m. vivo, e 4. m. morto, il qual partito, non che fattosi tra i Signori; ma non s'era cimentato per ancora. Il banditore stimato fusse il vero subito ubbidi; il qual bando uditosi animò assai contro a Piero tutto il popolo, e lui sbigotti massime sentendo la piazza essere piena d'armi e d'huomini i quali tutti gridavano la morte sua, il perchè così tutto armato in sù un grosso cavallo con assai popolo s'avviò verso la porta a San Gallo; havendo seco Giuliano suo fratello minore d'età d'anni circa 16. Giunti alla porta Piero, e Giuliano dove si cominciò a disarmare non si partendo di in sù la porta si raccomandavano à ogniuno che gli aiutassino. In questo tempo giunse il S. Paolo Orsini con 600 cavalli e visti Piero e Giuliano rimasti con poca gente, gli consigliò ch' eglino si partissero, che non stavano sanza pericolo e che lui si soleva partire. Alle quali parole Piero si partì con non molti, et avviossi verso Bologna, dietro al quale poco dipoi si partì Giuliano; Et il Sig. Paolo Orsino, essendo pure condottiere della nostra Città e di gran reputazione, non dubitando o parendogli haver fatto errore d'esser venuto alla Città per detto Piero che mandò per lui; s'avviò per la Porta alla Croce verso Valdarno, nel qual luogo per comandamento della Città fu da Villani svaligiato, e spogliato sanza rimedio, o rispetto alcuno. —

Due giorni avanti un Cancelliere di Piero il quale era da Bibbiena, preso un figliolo di detto Piero chiamato Lorenzo con la balia sen' andò ad Urbino, di poi a Vinegia salvo lo condusse. —

Rassettate in qualche parte le cose del governo, i venti i quali essendo tutti huomini dei primi ministri del governo al tempo di Lorenzo de Medici, et essendo concorsi al mutare e torre lo stato a Piero suo figliolo, lo feciono stimando entrare in quella amministrazione e reggimento e non vivere a popolo; e però creati pensarono a farsi amici e fautori col dare gli honori pubblici, e con tanta ambizione esercitarono quel magistrato, che in brevissimi giorni a tutta la Città, di poi a loro medesimi vennono in non piccol odio, perchè essendosi divisi Piero Capponi una parte, Francesco Valori l'altra con grandissimo odio guidavano tutto, conducendo indegnissimi huomini à degnissimi magistrati, non mancando l'una parte e l'altra predicare per tutto la libertà, e vero vivere popolare. Quelli che v'erono di nuovi ritornati dall' esilio, e basso stato, e non usi al governo appetivono oltre modo valersi e vendicarsi; et a questo modo crescendo tra loro e contro l'odio in tal sorte; che si venne tal magistrato a dissolversi et annullarsi in questa forma. Era nella nostra Città, comme addietro abbiamo detto, d'assai riputatione e stima Paolo Antonio Soderini per l'opera di Piero Capponi non essendo amico, essendo restato addietro e non suto fatto de 20. con male animo lo sopportò, et in quelli luoghi sempre, dove potette, tale deputazione detestava, dicendo che a una vera libertà non si conveniva simile autorità in si pochi. Dall' altra banda Frate Girolamo nelle sue prediche cominciò à biasimare questo magistrato affermando Dio volere una sincera e larga libertà confortandogli al rinunziare. A questo s'aggiungeva la debole qualità dell'elezione che facevano e la già quasi pubblica divisione; l'autorità del Frate, e sue prediche era nel popolo grandissima, in modo che per tutta la Città erono con pubbliche querele perseguitati; tanto che Giuliano di Francesco Salviati huomo di buona qualità e del numero dei venti, sponte da se rinunziò tal Magistrato. —

E questo misero fine ebbe fra Girolamo di Niccolò Savonarola per avolo da Padova, e il padre, e lui nato in Ferrara; huomo di piccola statura, e il viso assai grande, il naso lungo aquilino, gli occhi azzurri, di carne bianche, e delicatissime, d'animo grandissimo,

di scienza singularissimo quanto altro de suoi secoli; maxime filosofo e Teologo prestantissimo; massimo Tomista, oratore unico, che più valse in persuadere, che altri de suoi tempi; e primo espositore fra i moderni dagli intimi arcani della sacra scrittura; nel volto e vestito et abito e parole humilissimo divino annuciatore del Verbo di Dio; pottissimo dimostratore della vita primitiva Cristiana; E concludendo essendo in lui errore era nell' intelletto; il quale occhio ne mente d'huomo non conobbe se non col tempo. Tutte l'altre parti furono nette d'un'ombra sola di peccato veniale. Questa fù opinione del Conte Giovanni della Mirandola, e del Sig. Giovanfrancesco suo nipote, esempli potissimi di dottrina e di religione, e del Maestro Domenico Benivieni sacerdote d'integra vita, di M. Marsilio Ficino unico dell'età nostra, e così di molti altri huomini singu-Molti lo notarono di singular superbia, e che confessò con la sua propria bocca aver detto il falso in presenza alli suoi frati e che Dio mai gli rivelò nulla. Udimmo da Fra Bartolommeo da Faenza, religioso di somma dottrina, gravità e santa e propinquo e familiare continovo del detto Savonarola frate Girolamo, che si ricordava avere udito in più luoghi e più volte dal detto Fra Girolamo tutte quelle cose, che accaddono e vennono, e d'essi accidenti; e particolarmente gli disse poco avanti la sua presura, rovina e morte; e come stettono più volte sette ore in orazione tutti li frati col sagramento in mano a pregarlo che accelerasse la rovina e tribulazione, la quale dipoi venne e non pareva di star loro mezz'ora; e che mai ebbano tanta pace, unione, amore, e carità, e contento, che a tempo suo, e quivi affermò assai di sue sante opere e costumi, e tanto più quando erono scomunicati dal Papa affermando che in tal convento erono di santi huomini Religiosi, i quali la mattina avanti andassero al Sagramento si facevano scrupolo di cose minime e confessavorlo, e della scomunica non facevano stima, e che essa scomunica non recava loro tristizia o mala contentezza, come suol fare secondo l'opinione de' Teologi, ma stavano in pace, in quiete, in tranquillità d'animo, in gaudio, in ilarità et in jubilo con gli animi pieni di una somma contentezza, massime nelle persecuzioni. E veramente egli era opinione universale, che per una congregazione di Frati e non fosse stato da due secoli in quà i più honesti e veri Religiosi, ne i più propinqui a quella primitiva vita Cristiana, che erano e sono questi frati di S. Domenico osservanti, non omettendo li frati minori; perchè nei tempi nostri sono veramente veri Apostoli. Fù la prima volta che venne in Firenze discepolo di F. Tommaso Busini frate di santissima vita, e il detto frate Girolamo era lettore, et amava molto la subtilità, e passi difficili e dispute et inquisiti acuti, di che dal detto frate Tommaso fu forte ripreso, affermando, che la vera professione del Religioso era tirare gli huomini a Dio per la simplicità e lasciare le sottigliezze e questioni ai filosofi, il perchè si dette a predicare, e non diceva altro, che Ti, e Mi, di che i Frati si ridevano; ma ultimamente venne poi in tanta eccellenza; che mai altro che piangere e predicare semplicità si vedeva, introducendo massime quella vita di quei primi Cristiani. —

### Ans dem Tagebuch von Bietro Barenti.

La confusione e discrepantia de pareri tra i nostri cittadini di qui massime nasceva, che in principio tutti i favoriti de Piero de Medici così li aderenti al tirannico suo stato dopo la partita sua intronati et inviliti rimasero, e che peggio era, in grandissimo odiodegli altri. I capi di questi tali fittosi poi sotto a Frate Hieronimo il quale era di grandissimo credito nella città, e predicava la unione universale, tanto operarono, che la pace si fece, e come gli altri nelle pratiche et elettioni ordinarie et straordinarie si trovavano, andavano medesimamente a partito, et perchè gran numero intra di loro eranoet bene s'intendeano, con poco aiuto degli altri, il quale ordinariamente concorreva, otteneano i partiti in forma che quasi più di loroche degli altri restavano nelli honori. Di questo avvistosi li aversari loro a ristringersi cominciarono et in contrario operare, biasimando Frate Hieronimo, il quale per operar bene occasione suto era, che i fautori del tiranno ancora nel presente governo forti si trova-Onde seguiva, che loro li altri cittadini urtavano dicendoappartenersi a loro il governo, et soli loro saper governare per la pratica già presa; in opposito dicevano gli altri esser giusto che sendosi loro valuti per il passato, et hauto più che lor parte, hora si conveniva che a dretto rimanessino, finchè ciascuno ragguagliato-Così la dissentione surgeva. I primati etiamdio intra di loro discordi fautori s'aggiugnevano dei cittadini di minor qualità e ciascuno s'ingegnava d'acquistarsi amici et farsi coda, la quale nel numero grande a favorire l'avessi. Però ciascuna setta i suoi capi seguitando la discordia e disunione manteneano; molti altri etiam senza seguitare capi, si disperavano dell' ottenere partiti, chi per una, chi per altra cagione. In effetto vedutosi elegger ne magistrati quando uomini indegni per la comparatione de' competitori, da complici de Piero de Medici del preterito stato, quando da seguaci di Frate Hieronimo, quali chiamavano Collitorti, sempre ci era che biasimare. Nessuno o pochi si contentavano, lo spesso etiam ragunarsi al Consiglio, dove gran numero concorreva, le faccende di ciascuno privato impediva, talchè del presente governo forte si sparlava, stimandosi per questo, che sospettandosi etiam molto del morbo. necessario venire a nuovo provvedimento, e forse al mutare reggimento.

Fu consigliato Gennajo 1496 (i. e. 1497) arrogarsi giovani da 24 anni in su si come per l'adrieto costumavano venire in consiglio, i quali supplimento facessino al numero de mille, sendo scarso, rispetto all' uomini iti a specchio, per la quantità delle gravesze postesì. — El tenersi segreto cioè che nell' Ottanta e nella pratica si consultasse, per pena gravvissima di provvisione etiam si stabilì, il giuoco e la sogdomía molto si prohibì, et così al vivere honestamente ci indirizamo, benchè più per cerimonia, che in verità tale cose fattesi si stimava, per parere buoni et etiam per essere, purchè la parte di Frate Hyronimo reggesse. — El Valore perseverando in racconciare la Città si scoperse finalmente partigiano del frate et d'essersi fatto capo di quella setta et bene per l'una parte e per l'altra venne. Imperocchè prima dire si poteva lui capo senza coda essere et quelli il coda essere senza capo; il perchè unitisi insieme et riformando la città, parse che lui lo stato popolare volesse, ma in verità per tal via un altra parte a lui opposita battere volle, et massime quella, che con la lega teneva. Onde non a trarre di mano al popolo el reggimento attese, ma a stabilire e fortificare la parte di Frate Jeronimo, di cui lui era capo. Per questo reassunse la provvisione dell' intelligenza et sopra i fanciulli et donne per loro ordine già intromessasi et non ottenutasi, et con ogni sforza nel gran Consiglio vincere la fece. Di qui reputazione al Frate et a lui grande nacque, benchè non senza grandissimo odio di molti cittadini, et per meglio fortificarsi et armarsi contro alla parte a lui opposita, vedendo ristringere alquanti Cittadini et mandare a Roma al Cardinale de Medici, dubitando che non si tenesse qualche pratica segreta del farci ritornare Piero acciò per tal via lui abbattuto rimanesse, creò una provvisione et vincere la fece, per la quale dal Cardinale e da Piero e da Giuliano sotto la pena di rubello si rimovessino, qualunche cittadino Fiorentino o del contado li corteggiasse o con loro habitasse. Obbligò etiam a tal pena e padri e fratelli di quelli tali, e quali non ubbidissino, con certa però limitazione. In effetto con l'amici e partigiani suoi si ristrinse a riformare lo stato in maniera che lui capo ne fusse, et sotto l'ombra et mantello di Frate Jeronimo la maggior parte del popolo disposta a sua devotione tenesse et a cagione che i suoi disegni et le sue imprese guaste da altri accorti cittadini non li fussino et controdetto in el consiglio grande le provvisione tale ordine tenea.

Ordinava lui con pochi suoi intimi le provvisioni, et tutto col consenso del Frate, poi chiamava larga pratica et consigliare le facea; questa pratica el forte erano de divoti del Frate, i quali subito consentivano, e se alcuni altri contradiceano, che pochi scoprire contro si voleano, non haveano seguito; il perchè si consigliava universalmente l'intento proposito. Di poi nell' ottanta col medisimo ordine si vinceano, tal che quando nel consiglio grande si scendea, benche le provvisioni non si vincessino così presto, non dimeno perchè non v'erano libere le ringhiere, et dire non si potea in opposito et solo si comandava a certi che parlassino et non d'altri et perchè esempre si referiva alle fattesi esamine prima, et a stracca si teneano in consiglio gli uomini minacciandoli che tante volte tornerebbono, che le vincerebbono, bisognava si vincessino; così da uno vivere popolare et libero sotto coverta di bene, a un vivere partigiano si venne, il quale per ancora malo non era, ma forse da creare col

tempo cattivo effetto. Imperochè si vedeano Frate Jeronimo, Frate Salvestro et Frate Domenico da Peschia tenere assidue pratiche in San Marco et dare ordinaria audienza a questo et quell' altro cittadino, et visitati esser da Primati nostri desiderosi dello Stato partigiano, e tutte quelle cose farsi le quale da chi tienne stato si costumano.

Agosto 1497. Grandissima disputa nacque, se havere o no dovessino tale appello; la legge sopra di ciò disponente, variamente secondo le voglie s'interpetrava; in effetto da più Dottori disputatasi, dopo alquanti giorni el parere del nò obtenne; con ciò fussi in imminente pericolo el quale dallo appello qualunque excludeva, il caso loro si giudicassi et così la intentione della legge si chiariva, che per quelli s'intendessi e quali essere damnati per buone, et giuste cagioni senza altrimenti exprimerle, si dicessino. Ma sendo qui manifesto el fallo, et portandosi grandessimo pericolo di tumulto nel differire; al tutto conveniva tagliarli; etiam el popolo universalmente assentiva, che morissino; si rispette allo excesso, et revolutione della Città; si rispetto alle loro qualità in odio a gran parte de buoni Cittadini. Imperochè Bernardo del Nero homo crudelissimo si reputava; in oltre ambitiosissimo; il quale di plebeo in principio al grado della nobiltà passò; et in questo non li parendo essere a suo modo honorato, nel plebeo ritornò di nuovo el nobile riassumpse, dove honoratissimo rispetto allo stato tirannico passato visse; nè li bastò al nuovo reggimento di tutti e supremi magistrati essere ancora honorato, che tentando la subversione della Città, de vecchi et nuovi peccati portò penitentia; Niccolo Ridolfi huomo rapace et di ambitione sopra gli altri era tenuto, non ritirato al governo del nuovo stato; perchè lui proprio degnato non l'havea; Lorenzo Tornabuoni superbissimo si giudicava; et sendo di denari, et parentado caldo, cedere ad alcuno non volea; Giannozzo Pucci per benevolentia di Piero de Medici, et per essere seco consueto oltre alla superbia, et ambitione sua mal volentieri acceptato nel popolo era; Giovanni Cambi per essere di minore qualità, manco invidia havea; tuttavolta assai adoperato s'era in riscaldare e complici nel mettere ad executione quanto per Piero de Medici s'ordinava. In effetto sendo la mente del popolo che morissino, i capi di questo nostro regimento molto desiderandolo; a di 21. d'Agosto sopra di ciò pratica in palagio dalla Signoria si ragunò, stette fino ad horas. Varij pareri si scopersono, quattro de presenti signori al tutto volti erano, che appellare potessino, et adogni modo l'appello loro dare si dovessi; questi furono Piero de Jacopo Guicciardini; Niccolò di Simone Bati, Piero d'Antonio di Taddeo del vecchio stato partigiani insieme con i dannati, et Michele Borti parente di Bernardo del Nero; e quali sforzo grandissimo feciono che in tutto, e per tutto l'appello loro si concedessi. Allegavano il popolo di Firenze essere il Signore di questo, et delle altre cose, non si dovere alcuno cittadino dello aiuto maxime nella morte defraudare, et in beneficio più presto, che altrimenti doversi pendere ne volentieri da alcuno si do-

vea a recare carico addosso di morte di Cittadini, et massime di tale qualità, al popolo stare il giudicarne, et lui voleano, che giudice ne fussi; queste ragioni da altri dette si riputavano come da huomini loro partigiani, et i quali poco del presente governo si contentavano et i quali stimavano nella dilatione potere nascere garbugli; il perchè la vita loro si salverebbe, et forse mutatione nella Città seguirebbe, di cui contento havrebbono; per la qual cosa ristrettosi insieme el Collegio di huomini il forte popolari, dimonstratione a fare hebbe che il parere della Signoria a grado non li era, et se in questo caso severa justitia non observassi costretti sarebbono seguitare le leggi con danno et preiudicio di qualunque di quella; fino a intentare che armata mano à Casa loro con altro che con parole andrebbono. però contenti fussino lasciare exeguire quanto di già giudicato s'era, et per bene, et pace della Città da ludere dare loro l'appello si togliessino — Etiam in fra gli altri Cittadini, Francesco delli Albizi si risentì gridando quasi ad alta voce, che giustitia si facessi; ma ancora questo quasi non bastava; molti al tutto volti aveano a differire tale morte; stimando tale grado da parenti loro, et da loro acquistarne; che grandi havessino à rimanere poi nella Città, et forsemutarne il presente governo, forse etiam stimavano che se morissino converrebbe poi farsi justicia ancora verso d'altri, o di quelli medesimi, o altri peccati simili intinti; Il perchè dura stando la cosa; Francesco Valori in piè si levò, et ito à piedi della Signoria con un bossolo in mano de partiti, forte picchiò sul desco loro davanti dicendo che justicia si observassi, altrimenti scandolo seguirebbe; Erasi commessa la guardia del palagio la notte à più che 20 giovani armati; medesimamente la guardia della piazza tutta armata era ad ordine, se adoperare si bisognassi. Onde visto la Signoría el soprastante pericolo della Città; determinò con i più accordarsi, et che l'appello non si dessi, anzi al tutto morissino, e sopra nominati s. Cittadini; allora licentiatasi la pratica ad'hora circa 8 tagliare si fece loro la testa nella Casa del Bargello appiè della Scala, per età menati al supplicio furono.

## II. Zur Kritik der Lebensbeschreibungen Savouarolas von Vico und von Burlamachi.

Die Geschichte Savonarolas ift schon früh mit Fittionen verwebt worben. Bie er fich immer in einem Rampfe zwischen ben himmlischen Bewalten und ben Mächten ber Solle zu befinden gemeint hatte: fo ftellte ihn einer seiner getrensten Anhänger schon im Jahre 1510 in bem Gebicht Cebrus Libani vor 1). Ein eigentliches Gebicht ift bas nun freilich nicht, es ift nur verfificirte Brofa, ungefahr wie bie Decennalien bes Machiavell; ber Inhalt ift hiftorisch zuverlässig, aber mit einer febr bewußten Filtion, wie folgt, in Berbindung gebracht. Nachbem bie Wirtungen Cavonarolas in Bezug auf die Ginführung eines religiös - sittlichen Lebens sichtbar geworben find, emport fich bie Bolle gegen ibn, Lucifer versammelt bie bofen Beifter um fich ber, um ihnen ben Schaben vorzustellen, ber feinem Reiche burch Savonarola zugefückt werbe; auf beffen Geheiß machen fie fich auf, fich bem Werte bes Dominitanerbrubers in ben Weg ju stellen; was ihnen benn auf bas Beste gelingt. Der Autor ift Fra Benebetti, einer ber eifrigften von benen, die bas Rlofter San Marco gegen ben Anfall ber ftabtifchen Menge vertheibigt hatten; er warb bezichtigt, babei einen Morb begangen gu baben; und bafür in einem Gefängniß festgehalten. Gben in diefem bat er fein tleines Werk verfaßt. Abgefehen von feiner Kiftion verfährt er boch mit vieler Mäßigung: von ben Prophezeiungen Savonarolas erwähnt er nur bas Befannteste, von ben Bunbern schweigt er gang; und vergebens wird man fich bei ihm nach einer Ableitung ber Feindseligkeiten, welche Savonarola erfuhr, von satanischen Ginfluffen auf seine Gegner umsehen; selbst bei ber Erwähnung ber größten Gegner, bes Papftes Alexander und bes Francesco bi Buglia, findet fich bavon feine Andeutung. — Der Cebrus Libani ift bis in unsere Tage verborgen geblieben. Die Geschichte Savonarolas schöpfte man allgemein aus zwei etwas fpateren Productionen, von benen bie eine bem Bater Burlamachi zugeschrieben wird, die andere von dem theologisch angeregten Fürsten von Mirandola Johann Franz Bico herrührt. Namentlich bas bem Burlamacchi jugefdriebenen Wert muß als eine ber vornehmften Quellen ber späteren Sistorifer betrachtet werben und ift von vielen Anberen, großentheils anonymen Autoren wiederholt und erweitert worden.

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von Bincenzo Marchefe im 6. Appendix-Bande bes Archivio storico italiano.

Che es aber nochmals benutt werden durfte, war eine ernftliche Prufung feiner Glaubwilrdigkeit unerläglich.

Daß, wie man behanptet, Pacifico Burlamacchi selbst die Geschichte, wie sie vorliegt, versaßt habe, halte ich filr unmöglich, und zwar aus folgendem Grunde: er läßt Savonarola voraussagen, daß Florenz unter einem Papste, des Namens Clemens von den größten Unglücksällen werde betroffen werden. Es wäre denkbar, daß Savonarola die Berwüftung von Florenz unter dem Einsuß eines künftigen Papstes vorausgesagt hätte; unmöglich aber ist es nicht allein, daß er einen Papst Clemens vorausgesagt, sondern auch, daß ihm Irmand eine solche Boraussagung in den Mund gelegt habe, ehe es einen Papst diese Namens gab. Daraus nun, daß diese Schrift dem Frate die Nennung diese Namens in den Mund legt, geht unwiderleglich bervor, daß sie nicht von Pacifico Burlamacchi stammen kann, der im Jahre 1519 gestorben ist, lange vor dem Conclave von October 1523, aus welchem Clemens VII. als Papst hervorging.

Das Buch, welches Burlamacchis Namen trägt 1), ift überhaupt in einer Geftalt, welche taufend Zweifeln Raum giebt, überliefert worben. Gebr auffallend ift es bod, bag ber gelehrtefte ber alteren Antoren, ber Pater Quetif, ber bie von Bicus herruhrende Lebensbeschreibung berausgegeben bat2), burch= aus einem Pater Timotheus Perufinus jufdreibt, beffen Ramen auch im Schlusse bes gebruckten Textes erscheint 3). Ueber ben eigentlichen Berfaffer bes Buches und bie urfprüngliche Bufammenfetzung beffelben tonnen wir an unferer Stelle in feine Erörterung eingehen; wir bezeichnen mit bem Namen Burlamacoi nur eben ben unter bemfelben bekannten vorliegenben Text, welcher von vielen Autoren zu Grunde gelegt wird. Da ift bann bie erfte von allen Fragen, wie fich ber Inhalt besselben zu ber Bita von Johann Frang Bicus be Mirandola verhalt und ba fich bie beiden Bucher mannichfaltig begegnen, welchem von beiben bie Briorität gutommt. Johann Frang Bico, Berr und Fürft von Mirandola, ericheint als ein Mann von vielem Biffen und tiefer theologischer Gelehrsamfeit, überaus belefen in ben Urfunden ber lateinischen Kirche des Abendlandes. Mit ber Familie Savonarolas mar er gut bekannt. Seine Mutter batte einst in Ferrara in bem Hause Michael Savonarolas, eines weit und breit berühmten Arztes, einer Cur halber eine Zeit lang gelebt4); Dichael mar ber Grofvater hieronimo Savonarolas. Johann Frang Bicus tannte biefen perfonlich und erscheint als einer seiner feurigsten Anhänger. Nach bem Tobe Savonarolas suchten

<sup>1)</sup> Vita del F. Girolamo Savonarola scritta dal P. F. Burlamacchi Lucchese. Lucca 1763.

<sup>2)</sup> Vita R. P. Fr. Hieronymi Savonarolae Ferrariensis, ord. praedicatorum auctore Ill. D. Joann. Franc. Pico, Mirandulae Concordiaeque principe, additionibus, actis, diplomatibus, epistolis, scriptorum que monumentis aucta et illustrata. Parisiis MDCLXXIV.

<sup>3)</sup> Burlamacchi Vita Savonarolae S. 209. Jo Fra Timoteo da Perugia, il quale di mia propria mano ho trascritto il sopradetto miraculo, insieme con l'altre memorie del P. F. Girolamo, che in questo libro si contengono.

<sup>4)</sup> Bicus bei Quétif. I., G. 4.

einige eifrige Frateschi eine Buflucht bei ibm; er entschloß fich bann biefe Bita ju verfassen, hauptsächlich um die Ratastrophe und ben Tob bes Dominitaners ju befdreiben, worliber ibm eingehenbe nachrichten gutamen. Aus eigener Renntniß und bem, mas ibm hinterbracht murbe, bat er nun fein Wert zusammengesett: in alle bem, mas er aus perfonlicher Runde beibringt, ift er febr auverläffig. Benn man nun bie Erzählung Burlamacbis mit bem Texte Bicos vergleicht, fo bemerkt man eine gewiffe Ibentität. aber auch eine bezeichnenbe Bericbiebenbeit. Burlamacht wieberholt Alles, mas von Bico über die Familie und die Jugend Savonarolas ergählt wird, nur mit bem Unterschiede, bag er Einiges wegläßt, was boch für bie Familie daratteristifch ift , a. B. bag fie gehofft habe, ber junge hieronimo werbe bereinft ben Glang und ben Reichthum ber Familie vermehren. bem Uebergang bes jungen Menschen in bas Rlofter berichten fie fast in benselben Worten: Bicus c. 3. cogitare secum coepit, perseverandumne sibí foret in ea vita quam vivebat an alia potior quaerenda; Burlamacchi p. 5. incominciò cercar se doveva cercare miglior vita oppur in quella perseverare. Nur in Bezug auf bas Wunber, bas babei vorgetommen fein foll, ergiebt fich eine nicht ju überfebenbe Differeng. Burlamachi ergablt, ber junge hieronymus babe einft im Schlafe taltes Baffer über feinen Leib baberrinnen gefühlt, fo bag man nicht fiebt, inwiefern barin ein Anlag liegen konnte, in bas Kloster ju geben; aber Bicus erklärt das burch den Zusat: Deus moderabat in eo illecebras carnis et saluberrimo frigore fervorem aetatis saepenumero noxium restinguebat (c. 3., S. 10.); diesen Anfechtungen meinte ber junge Savonarola badurch ju entgeben, daß er fich bon ber gemischten Befellichaft im väterlichen Saufe entfernte und in ein Rlofter gurudgog. Bas Bicus über bie Einwirfung eines Augustinerbrubers ergahlt, wird von Burlamachi wortlich wieberholt. Wenn aber ber erfte eine Bemerkung über bas Wort "Religion" einschaltet und baran erinnert, bag nur bas Chriftenthum Religion fei, fo läßt Burlamachi bas weg und bedient fich bes Wortes "Religion" in Being auf bas Mondethum. Dann aber führt er mit ben Worten bes Picus die Grunde auf, aus benen Savonarola in ben Orben ber Dominitaner getreten fei. Er folgt seinem Original treulich nach, nur läßt er meg, mas feinem eigenen monastischen Gesichtspuntte miberspricht. Und wenn er bann (p. 6. egli poi riferi al Pico della Mirandola) von einer Aeugerung Savonarolas gegen ben Grafen Bicus von Mirandola über ben ungeistlichen Charafter ber philosophischen Studien in dem Rlofter berichtet; so hat er bas nicht etwa aus irgend einer anbern Mittheilung entnommen, sonbern aus bem Buche Bicos, welches an eben biefer Stelle biefelbe Meuferung mit ben Worten Savonarolas mittheilt (p. 11). Man fann meines Erachtens fchlechterbings nicht baran zweifeln, bag ber Berfaffer ber unter bem Ramen Burlamachis verbreiteten Lebensbeschreibung eben bas Buch von Johann Franz Bicus por fich hatte. Die Abanderungen, die er barin vornimmt, find alle in bem Sinne bes entschiebenen Mondthums gemacht, welchem Bico ferne ftanb.

Es ift ber Mühe werth, bie Bergleichung noch weiter fortzuseten und bie Abweichungen zu verzeichnen, auf welche man babei ftößt. Auf ben ersten Blick sind die Berschiebenheiten nicht unbedeutend; sie beruben barauf, bag Burlamacchi die Eigenschaften seines Gelben in Bezug auf die brei

mondischen Gelübbe zusammenstellt, mabrent Bicus fic an biefe Orbnung nicht binbet. In ber Sache felbft aber wiederholt Burlamacchi Bicus nicht felten mörtlich.

Picus c. 5. S. 20. oranti et divinas laudes in Ecclesia persolventi, dum in divinae bonitatis contemplatione absorptus esset, isque praesertim versiculus caneretur: Bonus es tu et in bonitate tua doce me justificationes tuas: fugatae a sensu et intellectu omnes tenebrae suae et suborta lux quae dubitationem omnem de futuris quae praeviderat eventis expulit. Mihi enim hoc privatim narravit; publice autem saepe numero dixit, quaecunque de futuris praedixerat, non secus (ipsa luce divinitus infusa) vera se comperisse.

Burlamacchi p. 13 salmeggiando la mattina in coro e venuto a quel versetto: bonus es tu et in bonitate tua doce me justificationes tuas, senti con più chiarezza che mai illuminarsi la mente, e partirsi tosto da lui tutte le dubitationi delle cose previste, sicome egli poi rivelò al conte della Mirandola; et molte volte anco lo disse in pubblico, affermando che delle cose da lui predette aveva più certezza che non ha un filosofo de' primi principi.

In bem angeblichen Burlamacchi folgt bann eine Bunbergeschichte mit einer bestimmten Beglaubigung, wie fie fpater haufig in biefem Buche vorfommen, und die fich bei Bicus nicht findet. Auch Wanches Andere ift eingeschaltet, wovon wir bei Bicus nichts lefen; bie beiben Terte treffen aber wieder zusammen, wo von ber Berufung Savonacolas nach Florenz bie Rebe ift. Doch finden fich auch dann Abanderungen bei Burlamacchi, beren historischer Werth febr zweifelhaft ift. Bei Burlamacchi wird bie Berufung Savonarolas Lorenzo Medici zugeschrieben, bem Johann Bicus, ber Oheim des Biographen, benselben empfohlen haben foll. Es ift boch febr mertwürdig, bag Johann Frang Bicus feinem Obeim gwar einen Antheil an ber Berufung Savonarolas jufchreibt, aber nicht burch Lorenzo, fonbern burch bie Oberen bes Orbens.

Burlamacchi fagt p. 15: il doctissimo Pico della Mirandola sentendo disputare fra gli altri il P. F. Girolamo, tanto restò preso dalla doctrina sua mirabile, che non gli pareva poi poter vivere senza lui; in modo che, trovandosi poi et ragionando di lui con Lorenzo de' Medici, gli persuase che volesse con l'autorità sua operare che egli ritornasse in S. Marco. Bicus bat bagegen nur folgenbe Sorte: ab praeposito accersitus, qui Joanni Pico patruo meo hac in re morem gerebat, Florentiam appulit.

Johann Frang Picus, ber feinen Obeim öfters erwähnt, mußte bas ohne Ameifel miffen; man wird fich nicht bebenten bilrfen, feiner Erzählung ben Bornug au geben. Burlamacchi folgt hier einer andern Tradition. — Auch Bicus ift wundergläubig, wie man felbft an diefer Stelle fieht. Allein bei Burlamacchi wi.b eine Bunbergeschichte ber seltsamften Art berichtet: Stärfung bes auf bem Bege ericopften Savonarola burch eine Engelgestalt, bie ibm Speife bereitet, ibn nach Floreng begleitet und ibn bier mit ermahnenden Borten verläft. Alles mirb in bas Mönchische, Kabelbafte ausgebilbet. Bor unferen Augen fest fic bie Legende jusammen.

Bon bem unerhörten Bulauf, ben Savonarola bei feinen erften

Predigten in Florenz gehabt habe, weiß Bicus Nichts. Die Brophezeiungen Savonarolas setzt auch er in diese Zeit; er behauptet aber, sie seien auf Grund und bei Auslegung der Aposalppse vorgetragen worden, und zwar in gemäßigter Horm. Bei Bursamacchi erscheinen sie bereits so, wie sie später von Domenico da Pescia sormulirt worden sind (p. 19 tre cose in somma propose al popolo; prima che la chiesa di Dio s'haveva a rinovare e questo a tempi nostri; seconda che Italia tutta sarebbe sagellata, terzo che tutte queste cose sarebdono presto), aber man darf wohl annehmen, daß sie, so gesast, von Lorenzo nicht geduldet worden wären. Cerretani versichert ausdrücklich, der Bruder Hieronimo habe sich damals ruhig verhalten.

Und hier kommen wir nun auf die Kontroverse über die Borgänge bei Lorenzos Tod. Allgemein bekannt ist das Schreiben von Angelus Polizianus darüber, der denn auch die Anwesenheit Savonarolas erwähnt. Nach seiner Erzählung hatte Lorenzo vorlängst schon Beichte abgelegt und Absolution erhalten; dennoch wünschte er, zwischen Leben und Tod schwebend, Savonarola, den eifrigen Religosen, noch einmal zu sehen. Dieser ermahnte Lorenzo, wenn er leben bleibe, tugendhaft zu leben; und wenn er sterben müsse, dies mit Geduld zu tragen; — was man den Umständen nach nicht anders, als angemessen sinden kann; denn wer wird einem Sterbeuden nicht die Hossinung auf ein längeres Leben gönnen. Hierauf bittet Lorenzo den schon im Fortgeben begriffenen Mönch, ihm seinem Segen zu geben, worauf derselbe zurückommt und der Kranke in seinem Ausgern nur noch religiöse Gesühle verräth, sudinde ad verda illius ac preces rite ac memoriter responsitabat.

Ueber bieses Gespräch im Sterbezimmer haben nun aber bie Anhänger Savonarolas eine gang andere, noch viel umftanblichere Trabition, bei ber aber wieber bie Terte Bicos und Burlamacchis auseinander geben.

Nach Bicus wollte Savonarola eine eigentliche Beichte Lorenzes nicht boren, bevor berfelbe ihm über brei Dinge Genilge geleistet babe (c. 6. S. 24); por Allem muffe er Glauben haben; fobann muffe er bas von ihm eingezogene Beld, bas zur Aussteuer junger Mabden bienen follte, wieber berausgeben, ober boch feinen Erben Befehl geben, bies ju thun. Das Erfte bejaht Lorenzo, für das Zweite verspricht er Sorge zu tragen. Dann, heißt es weiter, fei Savonarola mit bem britten Buntte hervorgetommen; er folle ber Stadt Floreng ihre Freiheit wiedergeben. Libertatem patriae restitue, ut in statu pristino Florentina Respublica collocetur. Das Alles wieberholt nun Burlamacchi, bas Letzte mit ben Worten: p. 29, è necessario che si restituisca Firenze in libertà e nel suo stato populare a uso di repubblica. Dann aber fligt er eine Behauptung bingu, Die er in Wiberfpruch mit Bicus boch ber Erzählung beffelben einschaltet: er läßt Lorenzo brei Sauptfunden betennen, fich babei auf Zeugniffe vertrauter Gemabremanner beziehend, in biefem Falle aber wurden biefe boch nicht glaubwurdig fein; benn es murbe babei immer auf eine Berletjung bes Beicht= geheimnisse beraustommen. So wie die Sache bei Burlamacchi erzählt wird, ift fie unmöglich. Richt fo gang unmöglich ift aber bas, mas Bicus erzählt; es ließe fich allenfalls bamit vereinigen, mas Polizian fagt: er habe Lorenzo zu einem tugenbhaften Leben ermahnt, wobei benn leicht

einige Besonderheiten vorgetommen sein konnten, die Polizian nicht gerabe mußte; und von biefen Ermahnungen burfte Savonarola fprechen, ba babei von ber Beichte eigentlich nicht bie Rebe war. Auch in biefer Faffung bleiben viele Comierigleiten fibrig; ich mochte bie Bermuthung nicht eben als eine fichere Lösung auffiellen. Rur soviel erhellt, daß Picus bie ursprüngliche Tradition, wie fie bei ben Fratesten fich festgesetzt hatte, mittheilt; bei Burlamachi ift Alles ins Fabelhafte gezogen und voller Unmoglichfeiten. - Das Cavonarola über ben Tob Lorenzos, ber bereits Jahre lang feiner Rrantheit wegen bie Baber befuchte und ben bes alten Fapftes Innoceng VIII. vorausgefagt bat, ließ fich ben Umftanben gemäß vermuthen. In bem Compendium ber Revelationen nicht allein, sonbern auch in einer Schrift Domenico Benivienis war Das so erzählt. So erscheint es auch bei Bicus. ber nicht gerate großen Werth barauf legt, sonbern bas Eintreffen biefer Beissagungen nur als Grund angiebt, weshalb bas Bolt an Savonarola geglaubt babe. Burlamachi bringt nun verschiebene Bartifularitäten bavon bei, bei welchen er, wie er bas bei unwahrscheinlichen Dingen meistens thut, ein munbliches Beugnif aufführt (G. 28). Es ift eine weitere Ausbehnung bes Bunberbaren, woraus man nur eben fiebt, baf bie Trabition feit jenen früheren Beiten fich fehr erweitert hatte.

In einem besonderen Capitel schildert Bicus die Art und Beise bes Dominitanerbruders zu predigen (c. 7). Burlamacchi (S. 37) übersetzt bie Worte besielben in erweiterter Fassung und Bundergläubigkeit.

Bicus: Ea dicendi gratia, ut a quibus olim auditus fuerat, pro miraculo haberetur.

Burlamaccii: Della gratia del predicare fu mirabilmente da Dio illustrato in modo che tutti quelli, che prima l' havevano udito, teneano pro certo che ciò fusse un raro miraculo.

Bicus: linguae celeritas. — Burlamachi: un parlare veloce.

Bicus: non fervido solum, sed ardenti voltu gestuque venustissumo. Burlamaccii: il volto suo ardentissimo e l'aspetto fervido e venerando, i gesti accomodati e bellissimi.

Richt an bieser Stelle, aber an einer späteren spricht Picus von ben wunderbaren Erscheinungen, von benen biese Predigten begleitet gewesen seinen sollen. Es ist zum Erstaunen, daß ein vernünstiger Mann, wie Vicus, sie erzählt, aber er versäumt boch nicht, zu bemerken, man sage, daß es so sei; man wolle es gesehen haben: alii se vidisse testabantur (S. 52.), sunt qui affirmaverint. Bursamacchi erzählt dagegen biese Erscheinungen als historische Thatsachen (viddero, ad alcuni parve).

Ueber die Borgange im Innern der Republit geht Bicus leicht hinweg: denn seine Absicht war, wie er von vornherein angiebt, nur auf die letzen Ereignisse, auf die Katastrophe gerichtet. Ebenso ist Bursamacchi über die inneren Bewegungen der Stadt sehr schweigsam. Bei den entscheidenden Ereignissen, welche die Katastrophe Savonarolas herbeissührten, werden sie aber beide ausssihrlicher; die Erzählung Bursamacchis nimmt dann zuweilen einen historischen Charaster an. Da er damit Glauben gesunden hat, so sorbert er gerade hier die Ausmertsamteit der Kritik herans. Bornehmlich ist dies der Fall bei der Mittheilung einer Convention (p. 119), die unter der Autorität der Signorie zwischen den Ordensbrübern geschlossen

sein soll, die aber, wie sie vorliegt, den lebhaftesten Zweifel an ihrer Aechtheit erregt. In berfelben find bie authentischen Ertlarungen entbalten, welche bie beiben Monche abgaben, an beren Rechtheit fein Zweifel ift: (fie find von Meier und Marchefe aus bem Archivio delle riformagioni erhoben und mitgetheilt worben). Bon ben Worten an: et conciosiacosa che alcune di queste conclusioni . . (p. 120) mirb aber ber bei Burlamachi mitgetheilte Text felbständig. Mir fceinen bie bringenbften Motive vorzuliegen, um ben gangen Tenor ber bann folgenben angeblichen Uebereinfunft für unacht zu halten. Bei einem Dotument fällt es boch einigermaßen ins Gewicht, bag bas Datum falich ift: benn bie obigen Erklärungen sind nach Marchese (Arch. stor. ital. Appendix Bb. VIII. Dot. XXV.) erft ben 28. März abgegeben und hierauf bie Beschlüsse ber Signorie am 30. März gegründet worden. Mit biesen Beschlüssen hat die angebliche Convention bie und da eine gewisse Aehnlichkeit, z. B. wenn es in ben Beschlüssen heißt: conclusiones quae indigent probatione supernaturali, wie benn auch in ber achten Uebereinfunft die Borte lauten: delle conclusioni ciascuna ha bisogno di probatione supernaturale; fo wird in ber zweiten gefagt: alcune di queste conclusioni, com' è manifesto per chi legge, abbin bisogno di esperimento supernaturale, - was eine Abschwächung ber schon oben vorgetommenen Borte mare, offenbar für bas Bublitum berechnet und ungecianet für ein Dotument. Die Sauptsache burfte folgenbes fein. In ber angeblichen Convention, geschloffen in Gegenwart ber magnifici Signori, beißt es: bag ber, welcher aus bem Feuer unverlett hervorgehe, Gieger fei und als solcher betrachtet werben solle, (Burlamacchi p. 122, che se del fuocouscirà illeso, s'intenda essere e sia vincitore), gleich als ob sich das nicht von felbst verftanden batte. Die Frage mar, mas in bem angegebenen Kalle mit ben Gegnern gescheben sollte: ober in bem entgegengesetten mit ben Dominitanern, wenn ihr Reprafentant mit verbrannte. Die achte Deliberation von tem manderlei Bichtigen, was Billari mitgetheilt bat, vielleicht bas wichtigfte Stud (II. p. CDI. Dot. LIV.) trifft barüber Bestimmung. Sollte ber Dominitaner bie Brobe nicht besteben, fo follen Bruder hieronymus und fein ganger Anhang aus ber Stadt verbannt werben; baffelbe murbe aber auch ben Francistanern bevorfteben, wenn bie Brobe nicht von ibrer Geite bestanben murbe. Run aber trat noch eine Diglichkeit ein, nämlich, daß die eine ober die andere Partei in die Probe einzutreten verweigere. Der Beschlug mar, bag bann biejenige Partei, die fich beffen schuldig mache, verbannt fein solle: quod pars per quam staret quod non fieret experimentum, patiatur relegationem. Wir bemerten, bag biefer Kall wirklich eintrat. Die Dominitaner ertannten freilich nicht au, bag bie Brobe von ihrer Seite verhindert worben fei; aber die ganze Welt maß die Schuld bavon ihnen bei, woraus ber Tumult entsprang, ber ber fraterden Gette ein Eube machte. Bon Allebem finbet fich in bem angeblichen Dokument, bas von Burlamacchi mitgetheilt wirb, feine Gpur: benn ber frateschen Bartei lag es fern, irgend eine Schuld ihres Oberhauptes ober auch bas Miglingen ihres Anerbietens vorausfeten zu laffen.

Rommen wir nun auf die beiden Terte gurud, so folgt bei ber Feuerprobe ber italianische Tert bem lateinischen mit ziemlicher Genauigkeit. Bicus p. 70: pars altera cavillis et dolis instructa siquidem Dominico se ad ingrediendum ignem parato objicit Appulus, exuere eum, qua indutus erat, tunicam oportere, ob id quod incantatam putaret et magica fortasse superstitione munitam, ne posset comburi. Surfamacchi p. 131: fra Minori adducendo loro cavillazioni cominciorno a dire che non voleano che Fra Domenico entrasse nel fuoco co'suoi panni allegando che potevano essere incantati contro il fuoco.

Dann aber flicht Burlamachi eine Bemerfung gegen bie Minoriten ein, bie bei Bicus nicht vortommt, daß nämlich bei ben Minoriten bie Boraussetzung gewesen sei, ber Satan, von bem bie Bergauberung herkomme, sei mächtiger, als Gott (quasi che il Demonio, dal quale gl'incanti procedano, sia più potente, che la virtù di Dio. In ben Giornate von Bioli, die auszugsweise von Billari mitgetheilt worben finb, wird Savonarola rebend eingeführt; banach batte er gefagt: bie Forberung fei eine folde, wie fie von mahren "Chriften nicht gestellt werben wilrbe; wir gebrauden weber, noch fürchten wir Bergauberungen; wir feten unfer Bertrauen allein auf Gott" (noi non usiamo nè temiamo d'incanti, la fiducia nostra è solo in Dio). (S. CXCIII). Burlamacchi erörtert benn bie Weigerung ber Francistaner jugugeben, daß Fra Domenico mit bem Erucifir in bas Fener gebe, mas biefer bamit befampft, daß er fagt: fie feien Golbaten Jefu Chrifti (perchè noi siamo soldati di Cristo), — fast wie bie ersten Jesuiten; nur unter biefem Zeichen wollen bie Dominitaner ins Feuer geben. Es ift gleichsam ein Wettstreit ber Rechtgläubigkeit; unter ber Fahne Chrifti wollen bie Dominifaner in ben Rampf geben; fie find emport barüber, bag bie Francistaner magische Cinwirkungen bes Satans für möglich balten. Bei Bioli erscheint bie Trabition etwas abweichend; aber im Allgemeinen noch mehr ausgebilbet, als bei Burlamachi. Picus bat von Allebem Nichts; er läßt es fogleich jum Streite barüber tommen, ob ber Dominitaner bas Satrament vor sich bertragen bürfe, wenn er ins Feuer gebe. Nach Bicus will Domenico von ber Einwendung bagegen Nichts boren; Die Francistaner fagen: bas Corpus Christi werbe mitverbrennen ober ben Unwürdigen, ber es trage, mitbeschützen. Domenico leugnet bas Eine und bas Andere: benn bie Accidentien bes Brobes konnten vielleicht verbrannt werben; niemals aber bas Corpus Chrifti. Dem fligt Savonarola hinzu: er wolle fofort bes Tobes fein, wenn von bem feibenen Tuche, in bem man bas Saframent trage, auch nur eine Fafer verbrenne. Da nun auch bie Francistaner bei ihrer Meinung blieben, fo icheiterte bie Kenerprobe eben baran. daß die Dominikaner nicht ohne das Corpus Christi in das Feuer geben wollten; baran tann tein Zweifel fein. Bicus felbft giebt es an; aber er versichert, Domenico würde sich auch ohne bas Sakrament ins Feuer gewagt haben, wenn er nicht in Folge einer besonderen Erleuchtung bes Bruber Salveftro Maruffi erinnert worben mare, unter feinen Umftanben ohne bas Corpus Chrifti ins Feuer ju geben.

Als einen plausiblen Grund bafür bezeichnet Bicus, daß man bie Rettung bes Domenico einer satanischen Einwirkung nicht hätte zuschreiben tönnen, wenn er das Satrament bei sich hatte, welches allen satanischen Einwirkungen widerstrebe. Bursamacchi vermeibet die von der Theologie des Musteriums hergenommen Einreden; er wiederholt nur mit noch beutlicheren

Worten, als Picus, baß Domenico den Bersuch gemacht haben würde, wenn er nicht durch eine Revelation, die dem Fra Salvestro zu Theil wurde, abgehalten worden wäre. Es ist eben der wichtigste Moment des Streites: denn daß die Dominisaner das Corpus Christi mit in das Feuer nehmen wollten, war die Ursache, daß die Probe nicht zu Stande kam. Es zeigte sich nun, daß jener Beschuß der Signorie nicht zu Stande kam. Es zeigte sich nun, daß jener Beschuß der Signorie nicht zu Stande auszusühren war, wie er gedacht hatte. Burlamachi giebt es doch den Kunstgriffen der Kranciskaner Schuld, daß die Probe nicht zu Stande kam.

Bei dem Sturm des Klosters ist die Hauptfrage, ob dem Frate wirklich Bersprechungen gemacht worden sind, wie sie hier dei Bicus und dei Burlamacht berichtet werden. Bei Picus heißt es: accersitur side publica, ut incolumis ad coenobium reverti posset, pariter et Domenicum et Salvestrum citant, bei Burlamaccht ebenso, nur etwas präciser: col partito della Signoria in scritta ma con promissione aperto che Fra Girolamo sarebbe restituito sano et salvo insieme con li suoi compagni (S. 142). So die beiden Frateschi; Terretani, keineswegs ein Gegner Savonarolas, wohl unterrichtet und unparteissch, weiß nur von dem Bersprechen: er werde mit Milbe von der Signorie behandelt werden, che troveredde la Signoria mite e pietosa, was ihm dann freilich schecht geung gehalten worden ist. Bergl. S. 318.

hier tritt nun noch einer ber wichtigften Momente für bie Ansbilbung ber fratesten Legende ein. Bei Burlamachi tommen Erzählungen vor, nach benen Savonarola eine wunberbare Einwirkung auch nach feinem Tode mit vieler Beftimmtheit versprochen haben foll; er habe ben Mönchen, indem er von ihnen Abschied nahm, einmal gesagt: che o vivo l'arebbe riveduto, o che doppo la morte sarebbe loro apparso in ogni modo (S. 143). Bas foll man bavon benten? Ift es volltommen aus ber Luft gegriffen, ober bat Savonarola wirklich Aeuferungen biefer Art gemacht. Da tommt uns jene, zwar auf ber Fiction eines Streites zwischen himmel und Bolle beruhenbe, aber boch in ben Gingelheiten glaubwürdige Erzählung des Fra Benebetto zu Statten. Benebetto ift liber bie lette in ber Bibliothet von San Marco gehaltene Rebe febr ausführlich; und faft follte man glauben, feine Erzählung babe Burlamacchi vorgelegen, ba in beffen Bericht bie Brüber ebenfo auf fede, orazione, pazienza angewiesen werben, wie wir bas bei Fra Benebetto lefen; auch nach Benedetto ließ nun Savonarola bie Bruber hoffen, bag er nach feinem Tobe ihnen beistehen werbe. Eben babei aber tommt ber große Unterschied zu Tage. Die Worte Benebettos lauten (Capitel IX. S. 87):

> non so se della vita or sarò privo, ma se pur fussi crudelmente morto, più morto in Ciel v'ajuterò che vivo, —

Worte, die doch Nichts außerordentliches besagen, sondern nur den Trost ber Sterbenden wiederholen, daß sie sich durch den Tod von ihren Freunden nicht vollkommen trennen. Savonarola sagt, er werde den Gläu-

1) Surlamacchi S. 133: aveva fede sì grande il Padre Frate Domenico, che senza nulla vi sarebbe entrato. Ma fu rivelato a Frate Silvestro Maruffi, che in verun modo v'entrasse senza il sacramento.

bigen, wenn er fterben muffe, vom Simmel ber mehr Gulfe leiften tonnen. als wenn er leben bliebe; bag er Nichts mehr gefagt bat, muß man bem an feinen Bropheten unbebingt bingegebenen Benebetto glauben. Burlamachi merben gleich bei biefer Belegenbeit Savonarola Beribredungen gang anderer Art in ben Mund gelegt: sebbene io sia morto, v'ajuterò più che non ho fatto in vita, e tornerò in ogni modo a consolarvi, o vivo o morto, was both burth bie Weglassung bes Bortes "in cielo" und die Hinzufügung bes Bortes "tornerd", alle bie Bunberericheinungen, bie fpater erfolgten, gleichsam als voransverfündigt erscheinen läßt. Roch ansbrudlicher find bann bie oben angeführten Borte: che dopo la morte sarebbe loro apparso in ogni modo. Man bemertt bei biefen Erzählungen eine beinahe blasphemifche Rachahmung ber Leibensgeschichte Jefu Chrifti. Gine anonyme banbidriftliche Biographie, bie ich in Morenz erwarb, die aber feinen weiteren Werth bat, sondern nur, wie viele andere, eine Ueberarbeitung von Burlamacchi ift, briidt bas noch unameibentiger aus: che doppo morte sarebbe tornato a rivedergli. hier wird auf die Worte, welche Chrifius gesprochen, ausbrildlich Bezug genommen. Gleich barauf findet fich auch ein Inbas ein. Es ift jener Ceccone, bem Savonarola bas Leben gerettet hat; und ber jum Daute bafür in feinem Brogeffe Berfälschungen anbringt, welche feine Berurtheilung berbeifübren.

Die Bunbergeschichten, bie bann folgen, fteben in grellem Wiberfpruch mit dem Einbrud, bem bas Betenntniß felbft gemacht bat. Wenn Savonarola nach ber Berlefung ber ihm im Brogef jugefdriebenen Geftanbniffe biefelben für mahr erklart hatte, fo fieht man, bag bies unter feinen Glanbigen einen für fein bisheriges Ansehen sehr nachtheiligen Ginbruck machte. Nach Bicus hat Cavonarola gefagt: fein Beift habe ihn verlaffen; Burlamachi fowacht bies baburch ab, bag er ibn fagen läßt: ber Beift ber Prophetie babe ibn verlaffen. Aber, daß Biele irre an Savonarola wurden, lenguet and Burlamachi nicht; er ergablt p. 50 von bemfelben Malatefta, ber auch bei Fra Benebetto zweibeutig erscheint, er habe Savonarola gefragt, ob jene Befräftigung seiner Geftanbniffe Babrheit fei ober nicht; Savonarola, fcon ermildet, habe geantwortet: er wolle nicht weiter gefragt fein; Malatefia, ber barin alfo ein Zugeständniß gesehen haben wird, habe barauf gesagt: "ex ore tuo credidi et ex ore tuo discredo." "Nach beinen Worten habe ich geglaubt; nach beinen Worten bore ich auf, ju glauben." Auch aus Benebetto feben wir mit Bestimmtheit, bag ein großer Theil ber Brilber von San Marco abfiel; er felbst gesteht, geschwantt zu haben (Capitel X. S. 90); quasi nessun rimase in fede saldo. Et io ancora alquanto vacillai. Ofine auf biefen Abfall im Rlofter einzugeben, erzählt auch Bicus (Cap. 26, S. 90), bag Biele Cavonarola für einen falfden Bropheten erflart hatten, freilich im Biberfpruch mit Anberen. Und feine Betraftigung ber Geftanbniffe legte man babin aus, Savonarola habe nicht gefagt, bag bas mabr fei, mas geschrieben worden, sondern daß das wahr sei, was er verklindigt habe. — Unmittelbar an ben Zweifel, — benn bie Gläubigen behielten allein bas Wort — Inlipfen sich bei Burlamacchi Zeichen und Wunder: Die Handfcellen fallen bem Gefeffelten ab; bie Thore bes Gefängniffes öffnen fich; er batte nur binauszugeben gebraucht. In biefem Bufammenbang erfcheint

nun auch jene Prophezeiung, bag ein Papft, bes Namens Clemens Florenz ju Grunbe richten werbe.

Bicus führt bafür bas Zeugniß bes hieronimus Benivieni an (S. 88), ber es von bemfelben Jacopo Niccolini, welchem Savonarola biefe Revelation mittheilte, gehört zu haben in einem Briefe bezeuge. Benivieni mar ein burch und burd überzeugter Fratesche, beffen Zeugnift auch sonft baufig angeführt wirb. Burlamachi ift bamit noch nicht zufrieden. Nach ihm hatte Jacopo Niccolini bies auf einen Bettel niebergefdrieben, ben er einer Nonne in Biftoja, die mit ibm verwandt war, anvertraute; nach biefem Zettel habe bann ber Gonfaloniere Goberini, ber hier als Doge (Duce) bezeichnet wirb, fo bag man wohl fieht, biefe Arbeiten find nicht in Floren, felbst jufammengefett worben, nachgefragt, ibn gelefen und bann wieber gurudgegeben (G. 157). Dag bie Sache, bie bier inmitten von allerhand abenteuerlichen Wundern ergählt wird, in der Natur ber Dinge in fich unmöglich ift, bedarf feines Beweises; aber fie konnte, wie oben bemerkt, bem Frate nicht in ben Mund gelegt werben, ebe nicht ein Clemens wirklich auf ben romischen Stuhl gestiegen mar, selbst nicht, ebe er Florenz bebrängte. In biefem Rampfe zwischen Florenz und bem Bapfte Clemens liegt, wenn wir nicht irgen, bie Erflärung jener Bunbergläubigfeit, bie fich ber Geschichte Savonarolas bemächtigte; man wurde fie gar nicht begreifen tonnen, mare fie nicht durch bie Ereigniffe festgehalten und genährt worden. Savonarola hatte eine Geschichte auch nach seinem Tobe: nicht als ob bie Erscheinungen, bie man ibm juschreibt, wirklich erfolgt waren, sondern weil man aus ben Ergablungen abnimmt, wie vollfommen bie Erinnerung an feine politisch=religiofe Wirkfamkeit und bas Unglud, bas er erlitten hatte, Die Gemüther beherrichte. Der Ursprung ber Legende liegt in bem Drucke, welchen die Partei erfuhr und in ben hoffnungen, die fie lange in ber Stille nährte und die juletst auf bas glanzendfte fich erfüllen ju sollen schienen.

Wenn nun bie unter bem Namen Burlamachis verbreitete Lebensbe-Schreibung, wie wir faben, in ber Sauptsache auf ber Bita von Johann Frang Bicus beruht, fo ift bie Frage, in welcher Zeit die Bita verfaßt murbe, von besonderer Bebeutung für unsere Untersuchung. Wir finden in feinem Buche, welches bie Jahreszahl 1530| tragt, eine Stelle, aus ber man fieht, nicht allein, baß es wirklich in biefem Jahre geschrieben ift, sonbern auch ben präcisen Zeitpunkt ber Composition abnimmt. 3m Schluß bes Capitel 24, S. 149, in welchem ber unter Clemens VII. eingetretenen Unglückfälle Erwähnung geschieht, wird auch ber Belagerung von Floreng burch taiferliche Truppen gebacht: Clemente VII. adhuc inter mortales Petri sedem tenente, sub quo et Roma capta, plurimum et saepe direpta atque vastata est, et Florentia pecuniis exhausta, vexataque plurimum et pestilentia tabefacta, mox exercitu Caroli Caesaris adversi primum deinde faventis Clementi per multos menses obsidione cincta, adeo, ut decimum intra milliare ad centum viginti milia hominum periisse peste. ferro et inedia referantur; man erzähle, sagt Picus, daß innerhalb bes Beichbilbes von Floreng 120,000 Menschen umgetomften seien. Gewicht fällt auf die Worte, daß Florenz schon viele Monate hindurch belagert worden; Bicus wilrbe ber Eroberung gedacht haben, ware fie icon erfolgt gewesen, als er schrieb. Die Belagerung hat im Oktober 1529 begonnen, die Capitulation erfolgte im August 1530. Wenn nun also

Bicus fagt, die Belagerung babe icon viele Monate gebauert, fo mag er etwa im Juni 1530, ju welcher Zeit biefelbe bereits 9 Monate gewährt batte, gefcrieben baben. Diefe Beit aber mar es nun, in welcher bie alte fratesche Partei in Florenz wieber zur Herrschaft gelangt war; fie hegte ben unbebingten Glauben, bag bie Prophezeihungen Savonarolas in Erfüllung geben würden. Girolamo Benivieni lebte noch; man tennt einen feiner Briefe an Clemens VII.1), in welchem er bemfelben vorftellt, ber Frate fei ein beiliger Mann und ein Brophet gewesen, ber bie Bahrheit gefagt babe; feine Brophezeiungen feien größtentheils icon in Erfüllung gegangen, andere febe man von Tage ju Tage fich erfillen. Diefe Erwartungen berrichten bamals vor und belebten ben Biberfiaub. Die Fratesten hielten an ber Ueberzeugung fest, bag fie in bem letten Augenblick burch eine unmittelbare göttliche Gulfe gerettet werben wurden; bie Engel Gottes wurden auf ihren Mauern erscheinen, um fie mit blogem Schwert zu vertheibigen 2). In ber Zeit biefer Aufregungen nun hat fich bie Tradition über bas Prophetenthum Savonarolas und über bie Bunber, bie er gewirtt habe, ausgebilbet. Johann Frang Picus glaubte baran; in feine perfonlichen Erinnerungen an Savonarola verflocht er biefen Aberglauben. Man hat bem Picus ein Stud bes vermeinten Herzens von Savonarola, bas in bem Arno baberschwamm und von einem Anaben aufgenommen wurde, bargebracht. So erzählt et felbft (S. 95). Picus nahm bas Berg als bas eines Freundes an; er hat es aber wirklich für wunderthätig gehalten: ad ejus praesentiam depulsos morbos fugataque daemonia cognovimus. Burlamacoi läßt bas herz in fünf Theile gerlegen, von benen ber eine bem Girolamo Benivieni und ein anberer bem Fra Zanobi be' Mebici ju Theil wird; ber lette gebort ju benen, bie von ihrem Bropheten nicht allein bie Feinbseligfeiten bes Bapftes Clemens, fonbern noch weitere Bedrangniffe bon Floreng, aus ber jeboch Gott bie Stadt erretten und erlofen werbe, prophezeien laffen (Burlamacchi S. 193). Die Eroberung hat biefen Trabitionen, beren Unrichtigkeit burch fie bewiefen wurde, noch fein Enbe gemacht. 3m Rlofter San Marco finben fich Aufzeichnungen, in benen man eine Anfündigung von Ereigniffen, bie unter Meffanbro und Cofimo ftattfanben, bat feben wollen; eben nur ein Bemeis. bag bie Aufzeichnungen felbft in biefe Beiten fallen 3). Bei ber Aufzählung ber Reliquien Savonarolas wird in ber Sammlung ber Bunbergeschichten, Die Burlamachis Ramen tragt, noch einmal bas Jahr 1566 ermabnt (S. 165, vergl. S. 209).

- 1) Barchi, S. 457; ber Brief, welchen Narbi II. S. 60. erwähnt, ist von spaterem Datum.
- 2) Barchi, S. 401; Tanto si rallegravano essi maggiormente, avendo per fermo, che quando la città fosse in termine ridotta, ch'ella più rimedio nessuno non avesse, nè forza umana potesse in verun modo difenderla, allora finalmente e non prima dovessero essere mandati dal cielo in sulle mura gli angioli e liberarla miracolosamente colle spade.
- 3) Mitgetheilt von Bincenzo Marchefe. Arch. stor. Ital. App. Vol. VIII. S. 194.

## Filippo Strozzi und Cofimo Medici,

der erste Großherzog von Toskana.

•

.

.

.

•

Bom breizehnten bis zum sechzehnten Jahrhundert hat es auch immer ein auswärtiges Florenz gegeben. Dem gehörte ber größte aller Florentiner, Dante an. Gine conftante Sitte ber florentini= ichen Republik mar es, die Mitburger, die fich ber vorherrichenden Bartei nicht fügten, ju berbannen. Diefe aber fühlten fich immer als Morentiner; burch ben Sandel, ben fie in aller Welt trieben, gelangten fie ju Reichthumern, die ihnen eine Rudwirkung auf die Stadt möglich machten. Unter einander blieben fie immer in Berbindung; fie erscheinen besonders in ben italienischen Städten als eine geschloffene Landsmannschaft, zuweilen unter ber Bezeichnung ber florentinischen Nation. Wie bas Wort Stato bie innere in Besit gelangte Macht, fo bezeichnet bas Bort Nation bie von berfelben ausgeschloffenen Geschlechter in ber Frembe. Die Geschichte von Florenz beruht großentheils auf bem Gegeneinanberwirken biefer Elemente; die Medici waren aus ber Berbannung nach haus ge= fommen, als ihnen bie Regierung zufiel, und als fie felbst verbannt wurden, setten fie Stalien und felbft bie auswärtigen Mächte mit ihren Bersuchen sich wiederherzustellen in Bewegung. Ich will bier einen Moment biefes Streites zwischen bem auswärtigen und bem inneren Florenz erzählen, nur in einem Entwurf freilich, nicht in voller historischer Ausführung, und zwar ben letten, in welchem bie republitanische Berfaffung ber Stadt in eine monarchische über-Widmen wir bem letten Republikaner, Filippo gegangen ift. Strozzi, ein Wort ber Erinnerung, um bann ben Begrunber ber Monarchie, Cosimo, auf feiner Laufbahn zu begleiten.

An ben Unruhen bes Jahres 1434 nahmen bie Strozzi nicht ben lebhaften Antheil, ben ihre Verbündeten, die oligarchischen Geschlechter, von ihnen erwarteten; nach dem Siege Cosimo bes Alten wurden sie bennoch aus der Stadt verwiesen. Mit den Mes bici ließen sich die Strozzi in beiderlei hinsicht vergleichen, den allges meinen Culturbeftrebungen, wie benn Balla Strozzi unter ben Gönnern ber wieber erwachenben flaffischen Literatur einen ehrenvollen Blat einnimmt, und ben gludlichen Sandelsunternehmungen. Giner ber Berbannten, Matteo Strozzi, ftarb in Armuth; aber um fo gunftis ger war bas Blud feinem Sohne Filippo bem Melteren, querft in bem Antheil, ben er an bem Geschäft ber Branbolini in Balermo nahm, noch mehr in bem, welches er hierauf felbst in Neapel grunbete. Es war in ben Zeiten bes Konigs Alfonso, ber Sigilien und Reapel wieber verband; an ben fich anschließend gelangte Strozzi nach und nach ju großem Ginfluß und ju Credit. Man bat feiner geschickten Geschäftsführung jugeschrieben, bag bie Stadt Neapel in ben inneren Rriegen bes Ronigreiches immer mit Lebensmitteln versehen blieb. Sonst hielt er sich von aller politischen Barteinahme ferne. Er war von einer fo fanften Gemutheart, daß er niemand beleidigte, burch und burch religios, wohlthätig und freigebig 1), voll von Sinn für literarifche Beschäftigung, für Cultur und Landleben, wie er benn in feinem Barten ju Reapel feltene Bewachse pflegte, die er bann nach Floreng übergeführt hat. Durch feine friedfertige Saltung und die Empfehlung bes Königs von Neapel murben die Medici bewogen, ihm die Rudtehr nach Floreng zu geftatten, wo er unter ben Raufherrn ber Stadt einen hoben Rang einnahm. Sein Banthaus war bas, bei bem man am liebsten sein Belb beponirte, weil man es unfehlbar, zuweilen in benfelben Mungforten, in benen es eingezahlt worden, zurückerhielt 2). In ben Unruhen, die nach ber Berschwörung ber Baggi eintraten, erwarb er fich bas Berbienft, bie Berftellung eines auten Berhältniffes zwischen Lorenzo und bem Ronia von Neavel einzuleiten, fo bag ber alte Biberftreit ber Säufer junachst gehoben ju fein schien. Im Gefühl einer ficheren und glanzenben Eriftenz legte er Sand an, jenen Balaft zu grunden,

<sup>1)</sup> Prudente, limosiniere, amatore degli uomini literati, liberale forse più che non se gli conveniva, acquistando le facoltà senza nocumento e carico alcuno di coscienza. Vita di Filippo Strozzi il Vecchio scritta da Lorenzo suo figlio; con documenti ed illustrazioni per cura del Can. Giuseppe Bini e di Pietro Bigazzi. Firenze 1851. S. 12. Bon bem Inhalt bieser Abhandsung hat schon Reumont in ben Beiträgen zur italienischen Geschichte, Bb. V, S. 407 seinen beutschen Landsleuten Kunde gegeben.

<sup>2)</sup> Nè mi pare da passar con silentio che in Napoli, in Roma, in Firenze non era luogo, dove più sicuramente si depositassero i denari che nelle sue regioni; non tanto per la opinione della ricchezza, quanto per la fede, bontà ed ottimo suo governo. A. a. D. S. 17.

ber noch heute bei bem Anblid bes herrlichen Bauwerles seinen Namen ben Rachlebenben in Erinnerung bringt.

Wie schwer ber religiöse Gesichtspunkt bei ihm wog, bavon zeugt bas Tagebuch, in welchem er in altväterischer Sorgfalt bie religiösen Afte, die fich mit biefer Gründung verbanden, verzeichnet hat 1). Un= mittelbar nach seinem Tobe gewann nun aber bie Familie auch wieder politischen Ginfluß. Bu ben Regungen ber Opposition gegen Biero Me= bici gebort es, bag bie beiben Manner, bie fich zuerft von biefem abwenbeten, in Familienverbindung mit bem haus Strozzi traten; Rucellai verlobte seine Tochter mit bem noch sehr jungen Lorenzo Strozzi, Soberini seinen Sohn mit einer jungen Dame aus biesem Saufe, was ihnen burch beren Reichthümer einen Zuwachs an ihrer Autorität Es geschah ohne Borwiffen Bieros und febr au feinem verschaffte 2). Berbruf. Alfonso, ein Sohn Kilippos, aus feiner erften Che, erscheint in ben folgenden Conflicten als einer ber entschloffenften Begner ber Mebici; ber haß, ber fich bon ber Berbannung berichrieb, machte in ihm wieder auf. Spater ichlog er fich mit Gifer bem Gonfaloniere Soberini an. Nicht so gang aber war bieg bie Befinnung ber zweiten Gemablin Filippos, Selvaggia, einer geborenen Bianfigliazzi, die diesen überlebte; ben religiosen Lebensernst ihres verstor= benen Gemabls icheint fie nicht getheilt zu haben: benn biefer hatte bem jungften Sobn, ben fie ibm brachte, in ber Taufe ben Ramen bes Ortsbeiligen ber Alorentiner Giobambatifta beigelegt; fie jog es bor, nach bem Tobe bes Baters bemfelben ben Ramen bes Ber= storbenen, Filippo zu geben; es ift Filippo di Filippo Strozzi, von beffen Leben hier eine Stizze entworfen werben foll. Sein erstes Auftreten war weit davon entfernt, einen Mann von republikani= scher Gesichnung in ihm ahnen zu lassen; er erschien vielmehr als ein Gegner ber bestehenben Republik.

Mit Soberini zerfiel Selvaggia auch beshalb, weil er in ben Erbschaftsangelegenheiten Alfonso ihren Kindern vorzog. Run geschah es, daß die Wittwe Biero Medicis, Alfonsina, die in Rom lebte, für ihre heranwachsende Tochter Clarice einen Gemahl nicht aus den Großen der Romagna, von denen sie selbst stammte — sie war eine Orsina, Enkelin des Stifters der Linie Bracciano — sondern unter den angesehenen Bürgern von Florenz suchte. Nach

<sup>1)</sup> Con pregare Iddio, che sia in buon principio per me e per mie' discendenti e per tutti quelli che in detta muraglia daranno favore. A. a. D. Documenti aggiunti S. 70.

<sup>2)</sup> Gnicciarbini, Storia Fior. cap. X, S. 96. (Op. ined. T. III.)

einigen anderen wieder verworfenen Plänen ersah sie sich Filippo Strozzi zu ihrem Sidam. Selvaggia ging auf den Vorschlag Alsonssinas, die zugleich eine gute Aussteuer für ihre Tochter in Aussicht stellte, ein; im tiefsten Geheimnis wurde der junge Filippo, der eben im zwanzigsten Jahre stand und sich vortrefflich ausgebildet hatte — er zeigte eine entschiedene Neigung zur klassischen Literatur — und in jeder Beziehung glänzende Hoffnungen erweckte, mit Clarice versprochen; er hatte sich hierzu selbst unter mancherlei anderem Borwande nach Rom begeben.

Als die Sache in Morens bekannt wurde, machte fie ein Auffeben, bas ein fpater Lebenber taum begreift. Aber gewiß hatte es eine große Tragweite, daß bie Mebici mit einem ber reichsten Säuser in Florenz in Berbindung traten, mas als ein vorbereitenber Schritt ju ihrer Berftellung erschien. Der Gonfaloniere fab barin eine Gefährdung feiner Stellung überhaupt: benn bas lebenslängliche Bonfalonierat, bas er bekleibete, mar bie Ausführung einer antimediceischen, schon von Savonarola gebegten Ibee; es beruhte auf bem großen Rath und mar eine wesentlich populäre Institution. Durch bie Berbindung eines reichen Sauses mit ben Medici ward es ohne 3weifel erschüttert. Bei ber nachsten Gelegenheit hat er eine Rebe im großen Configlio gehalten, in ber er ben gludlichen Buftanb, in welchem man fich befinde, hervorhob und bor jeber Beränderung nachbrudlich warnte: benn eine folche laufe bem allgemeinen Beften Seine Bartei glaubte, bas Borhaben für ungefetentgegen. lich erklaren zu können, weil die Senteng ber Rebellion über bas haus Medici ausgesprochen worden fei. Um den Gonfaloniere schaarte sich die Partei des alten Balori, die man als valorianische Sette bezeichnete, nicht jeboch auch bie Bruberschaft von S. Marco, welche es vielmehr unrecht fand, bag man bie Bermählung eines jungen Baares verhindern wollte. Denn bas alte Gefet mar boch auf ben borliegenden Fall nicht eigentlich anwendbar; nur auf bie mannlichen Nachkommen ber Berurtheilten erftredte fich Die Senteng, nicht auf die weiblichen, für welche in einem folchen Kall eine geringe Gelbbufe bestimmt war. Seine beste Stute aber fand Filippo Strozzi in einigen ber vornehmften aristofratischen Bäuser. Ridolfi, Salviati und besonders Rucellai, mit welchem letterem die vorsichtige Selvaggia bie oben ermähnte Kamilienverbindung ge= ichloffen hatte, fo bak ihre Sache qualeich eine griftofratische murbe. Es ichien wohl einmal, als ob es zwischen ben beiben Barteien bierüber zu einem offenen Bruche kommen konne; von allen Gegnern

Filippos war fein Stiefbruber Alfonso ber heftigste. In Florenz pflegte man jedoch, fo weit es irgend thunlich mar, das Meugerfte gu vermeiben; man traf endlich einen Mittelweg: Filippo wurde zu einer Gelbstrafe verurtheilt und auf brei Jahre nach bem Neapolitanischen verwiesen. Aber bas Strafgeld mar leicht bezahlt, bie Bermählung murbe vollzogen, und nach einiger Beit traf Clarice in ber Behausung ber Stroggi in Floreng ein; es war eine junge Dame, die burch Geftalt, Geift und haltung vielen Einbrud machte, fo bag bas Bolt nur bie Rothwenbigkeit bebauerte, in ber fie war, ohne ihren Gemahl ju tommen. Soberini, ber fie einst aus ber Taufe gehoben, wurde bann jugleich burch ihre Bitten bewogen, in ben Bestimmungen bes Exils folche Erleichterungen zu treffen, bag Gilippo Strozzi von bemfelben wenig au leiben hatte 1). Die Opposition ber aristofratischen Geschlechter wurde baburch, wie fich benten läßt, nicht beseitigt; biefe empfan= ben es alle Tage mehr, bag bie Autorität, bie fie in bem Staate unter Lorenzo Medici befeffen hatten, bei bem Befteben bes großen Rathes und bes Gonfaloniere, ber mit bemfelben regierte, niemals wieberbergestellt werben tonnte. Es geschab nicht ohne ihre Theilnahme, daß Soberini im Sommer bes Jahres 1512 aefturat wurde; boch war ihre Mitwirfung nicht ber entscheibenbe Moment; biefer lag in einem europäischen Ereigniffe, bem Siege ber Lique, bor ber bamals bie Frangofen aus Italien weichen mußten. Der Carbinal Giovan be' Medici, ju biefer Beit Legat bes Bapftes, erschien vor ben Thoren ber Stadt; bie Rudtehr seines Bruders Giuliano und ber gangen Familie erfolgte von felbst. Allein bamit war ber Cardinal nicht zufrieden, und wie man behauptete, auch bas heer ber Lique war es nicht: es forderte eine andere stabilere, zuverlässigere Verfassung. Hierauf nahmen die Medici die Regierung ber Stadt wieber in bie Hand: eine Staatsveränberung, die auf die gewohnte tumultuarische Weise burch ein Barlament und burch eine von bemselben ernannte Balia vermittelt wurde. Der große Rath wurde abgeschafft, bas Inftitut ber Accoppiatoren bergeftellt; bie Ernennung ber Magistrate ging wie bor Alters wieber bon ber Cafa Medici aus. An fich war bies nun feineswegs ber Sinn ber ariftofratischen Geschlechter gewesen, aber ber Umschwung

<sup>1)</sup> In der Storia Fiorentina (cap. 32) ist Francesco Guicciardini sehr aussührlich über die Sache. Die Vita di Filippo Strozzi scritta da Lorenzo suo fratello hat den Borzug, daß sie mehr die perskulichen Momente hervorhebt.

aller politischen Berhältnisse überhaupt und besonders die Wahl bes Cardinal Medici zum Papste, — es ist Leo X., welche bald darauf erfolgte, verhinderte jeden Biderspruch: denn für die großen Familien wurde durch die enge Berbindung mit der römischen Kurie ein Beg zu politischer Wirksamkeit, der ihnen bisher versagt gewesen war, eröffnet. Die Medici richteten sich in Florenz ein, zuerst unter dem Bruder des Papstes, der als ein sehr gemäßigter, bürgerlich gesinnter Wann allgemein beliebt war, dann unter Lorenzo, dem Sohne Pieros, der dagegen eine fürstliche Hoshaltung um sich her bilbete, überhaupt wie sein Bater ein großer Fürst zu sein trachtete.

Filippo Stroggi, ber mit Lorengo, feinem Schwager in enger und vertraulicher Berbindung lebte, nahm an diesem Thun und Treiben feinen Antheil; er hütete fich vielmehr, eine Stellung angunehmen, wie biefer ihm borfcblug, die feine burgerlichen Berhaltniffe, in benen er fich behagte, gerftort und ibn in andere verfest batte, bie ihm nicht willkommen waren; er verbat fich selbst ben Titel Meffer, ber ihm nicht zufomme, ba er weber Doctor noch Cbelmann fei; in seiner Beschäftigung als Berr eines großen Sandelshauses fand er Befriedigung. Der unerwartet frühe Tod Lorenzos war baburch bon großer Bebeutung, bag er ber lette ber legitimen Spröglinge ber Linie bes Saufes Medici mar, welche bie Berrichaft in Floreng erworben hatte: er hinterließ eine Tochter, - es ist bie spätere Königin von Frankreich, Katharing Medici. Auch zwei Knaben waren übrig, aber beibe waren natürliche Sohne, ber eine Biulianos, Ippolito, ber andere Lorenzos, Aleffandro. Ihre unechte Geburt mar fein hinderniß, daß sie nicht als fähig, einmal die herrschaft von Klorenz zu erlangen betrachtet worden waren. Runächst ging ber Tod Lorenzos ohne unangenehme Rüdwirfung vorüber. Cardinal Giulio be' Medici, ein Sohn bes älteren Giuliano, ber in ber Berschwörung ber Pazzi umgekommen mar - eigentlich auch von zweifelhafter Legitimität. ber nun die Bermaltung übernahm, mußte bas Regiment ber Mebici zu behaupten, unterstütt von der Autorität des Bapftes Leo. Aber ohne innere politische Gabrung mar die Stadt feinen Augenblick. verweilt mit Bergnugen bei bem Antagonismus ber Ibeen biefer Epoche, weil er in Mannern bon Geift, Die ju ben größten Schrift= ftellern aller Zeiten geboren, jum Musbrud fommt. Guicciarbini und Machiavell ftanden perfonlich in freundschaftlichen Berhältniffen, aber in Bezug auf die 3bee bes Staates finden wir fie auf den entgegengesetten Seiten. Guicciarbini hatte burchaus aristokratische, Machiavell populare Sympathien. Sie wollten beibe bas Fürstenthum; Guicciardini ein febr beschränktes, aber burch bie Aristofratie, Machiavell ein unbeschränktes und populäres. In biefem Sinne ift bas Buch bom Fürsten geschrieben, bas an ben ermähnten Lorenzo gerichtet ift. Die Rathichlage, welche Macchiavell ihm gab, beruben vor Allem barauf, baf bie bochfte Gewalt sich bei weitem beffer auf bas Bolk grunden laffe, als auf bie Großen. Die beiben Autoren, einander begegnend in vielen Babrnehmungen und Grundfäten. reprafentiren boch, man fann vielleicht nicht fagen, zwei Barteien : aber zwei Direktionen bes öffentlichen Geiftes in Florenz. Für die Entwidelung ber Berrichaft bes Saufes Mebici tam es nun barauf an, in welches Berhältnig es fich ju benfelben ftellen wurde. In gewiffem Sinne tam ber Gegensat ihrer Erhaltung zu ftatten; Giulio wußte sie im Gleichgewicht zu halten. Als er nach bem Tobe Habrians VI., welcher ber Nachfolger Leos war, unter bem Namen Clemens VII, selbst zur Tigra gelangte (1523), batte es nicht felten ben Unschein, als wolle er bie populare Partei unterstüten, er hat mehr als einmal gesagt: ber Sinn seines Borgangers Leo sei auf die Berftellung ber alten republikanischen Ber-Die Verwaltung von Florenz vertraute er faffung gegangen. einem Manne verwandter Gefinnung an, bem Cardinal von Cortong, ber in Befellichaft bes aufwachsenben Ibbolito feinen Sit in Floreng nahm. Wenn es gur Begründung ber Autorität ber Debici in Florenz beigetragen hatte, bag biefes Geschlecht zweimal bas Bapftthum verwaltete, fo entsprang boch aus ber Berbinbung mit biesem auch wieber eine große Schwierigkeit: benn bie Rud= fichten, bie bie Politit bes romifden Stubles bestimmten, tonnten unmöglich eben bieselben fein, welche bie Lage von Floreng an bie Sand gab. Babit Clemens VII. war voll von Beift, aber er folgte immer momentanen, nicht selten einseitigen Impulsen; bag er nach manderlei Schwantungen zwischen Raifer Rarl V. und Ronig Frang I. fich auf die Seite bes letteren schlug, konnte unmöglich obne Rudwirkung auf Florenz bleiben, wo sich die mediceische Autorität auf ben Sieg, ben bie Liga, bie fich jest in Rarl V. barftellte, über Frankreich bavongetragen batte, gründete. Ueberdieß aber geschah nun abermals, daß eine Spaltung in ber Familie hervortrat; bie ben Medici so enge verbundene Familie Strozzi fing an, fich im Gegensat zu benfelben felbständig zu regen.

Bon jeher war Filippo Strozzi mit Giulio be' Medici bertraut gewesen; sie hatten wohl einst auf Einem Bette zusammen geschlasen; Cardinal Giulio hatte immer als ber beste Freund der Strozzi gegolten. Auch verbankten biefe ber Berbinbung mit ben Mebici und mit Rom bie größte Forberung in ihren Geschäften. Depositar ber papftlichen Ginfunfte, mas er, wie unter Leo und Sadrian, fo auch unter Clemens blieb, ftand Filippo mit allen Ländern ber katholischen Welt in Geschäftsverbindung. In Frankreich hatte er eine Ungahl Bankhäufer, bas bornehmfte bon allen gu Lyon; aber auch bas neapolitanische, von welchem bas Glud ber Strozzi ausgegangen, genog noch viel Ansehen und hatte Berzweigungen in ber gangen spanischen Monarchie, auch nach ben Nieberlanden bin. Diese Bankaeschäfte brachten Strozzi in ein unmittelbares Berhältniß ju ben beiben großen, unter einander ftreiten= ben Botentaten, bem König Franz und bem Kaifer Rarl: er mußte fich buten, feine Gefälligkeiten gegen ben einen fo weit zu treiben, baf er mit bem anbern gerfallen mare. Filippo Strozzi führte bamale ein gludliches Leben: benn er war ber reichste und angesehenste Brivatmann in Florenz, bochgebilbet, freigebig wie fein Bater, und ichon wegen seiner Geschäfte seinen Freunden nüglich und felbst unentbebrlich. Clarice machte ihn jum Bater einer gablreichen Familie, bie um ibn ber emporwuchs; mit ben älteren bon ihnen lebte er weniger in einem väterlichen, als in einem brüberlichen Berhältnig 1). Go genoß er seine Tage, ohne bie Begierbe, von welcher bie meiften Unbern ergriffen waren, Die Regierung in feiner Baterftabt felbft an fich ju bringen, wohl aber mit bem Chrgeig, fein Saus noch glangenber gu machen, als es bisher gewesen war, und feinem anderen nachqu= In Bezug auf bie Regierung lag ihm nur baran, feine emportommen gu feben, die feindselig gegen ibn gefinnt fein konnte: benn bavon batte er auch als Brivatmann Nachtheile besorgen Allmählich aber stellten fich auch Differenzen mit Bapft Clemens beraus: ju ber Beforberung eines ber Sohne aus ber Familie au ben bochften firchlichen Burben mar ber Babft nicht fo geneigt. wie die Strozzi erwarteten. Clarice, die das lebhaft empfand, murbe auch noch baburch bem Babit entfrembet, bag er bei ber Erbtheilung ber Berlaffenschaft ihrer Mutter Alfonsing mit ben Rachkom= men Lorenzog für biefe eine ungerechte Borliebe gezeigt habe: aber bagu famen boch auch Streitigfeiten bon größerem Belang. Unlag mar folgender. Als die faiferliche Bartei, verbundet mit ben Colonnesen, ben Bapft in Rom überfiel und ju einem Bertrag nöthigte, gab fich Filippo baju ber, ben Spaniern nach Neapel ju

<sup>1)</sup> Barchi, Storia fiorentina, S. 459.

folgen als Geisel für die Erfüllung der papftlichen Bersprechungen, obwohl er es nur höchst ungern that, zumal da seine Gemahlin durch eine Krantheit in Florenz gefesselt war.

Daß nun der Papft, jenem Accord zum Trot, die Colonnesen, benen er Berzeihung versprochen hatte, mit Feuer und Schwert angriff, mußte auf den Zustand Filippos eine höchst unangenehme Rückwirfung ausüben; er wurde in Neapel in engere Haft genommen. Clarice ließ sich in ihrer Sanfte nach Rom tragen, besam aber von dem Papst, dem sie ihre Lage vorstellte, nur eine sehr kühle Autwort: er schien sich Filippos kaum noch zu erinnern.

Man begreift es, wenn hierauf Clarice in eine bem Saufe. aus bem fie ftammte, feindselige Stimmung gerieth und fich gang ben Intereffen ber Stroggi anschloß, benen fie burch ihren Bemabl und ihre Rinder angehörte. Das hatte nun aber eine über bie persönlichen Berhältniffe weithinausreichende Wirfung; die Republik Floreng, - benn noch immer war fie bas - wurde baburch in neue Bahnen gebrängt. Bir muffen ber Bendung ber Dinge, welche unter ber Mitwirfung ber Stroggi eintrat, eine furge Erörterung widmen. Filippo feinerseits trat bereits mit einigen Ausgewan= berten in Berbindung, mit ber bestimmten Absicht, in ber Regierung ber Stadt eine Beranderung hervorzubringen: benn bie alten republitanischen Buftanbe maren in Floreng noch feinesmege vergeffen; einer Ungahl ber angesehenften Familien widerstrebte es. unter den Medici zu fteben. Die Tendenzen regten fich wieder, welche unmittelbar nach ber Staatsveranderung von 1512 herbor= getreten, aber burch Bapft Leo gurudgebrangt worden maren.

Schon bei ber ersten Annäherung ber Kriegsgefahr traten Erschütterungen ein, die den Zustand der Stadt gefährdeten. Noch bei weitem mehr geschah das, als Rom im Mai 1527 von dem kaiserlichen Kriegsheer erstürmt und Clemens VII. aufs neue in der Engelsburg eingeschlossen und als ein Gesangener behandelt wurde. Sinen Unfall, wie diesen war die Regierung des Cardinals von Cortona auszuhalten nicht mehr fähig. Bon beiden Parteien, sowohl der, welche auf eine Beränderung dachte, als der mediceischen zugleich angegangen, schwankte Filippo nicht eigentlich zwischen ihnen; aber er trug doch Bedenken, sich zu erklären. Seine Gemahlin hatte den Muth, vor ihm nach Florenz zu gehen und Herzhaftigkeit genug, die Sache einzuleiten. Als geborene Mebiceerin sand sie Glauben damit, wenn sie erklärte, dem Hause liege nichts daran, in welcher Qualität es auch immer in Florenz

leben muffe: es werbe fich bem unterwerfen, was von ber Statt befchloffen wurde.

Man hat immer gefagt, daß fie dem Cardinal seine Feigheit und bem jungen Spholito, ber bei ihm war, seine dunkele und unachte Geburt vorgeworfen babe. 3ch finde bas nicht glaub= würdig überliefert 1); aber sehr erflärlich ware es wohl, wenn ihr an ber Fortsetzung bes Saufes burch einen unächten Sproffen nicht viel gelegen gewesen mare; und wie batte fie nicht munichen follen wenn ein Unglud eintrate, por einer Rudwirfung besselben auf ihren 3weig ber Familie gefichert zu fein. Allem ftellte fie Ippolito und bem Carbinal die Gefahr vor. über Aloreng ein abnliches Schicfal bereinzugieben, wie bas, wobon Rom so eben beimgesucht worden war. Und vollkommen be= währte sich die Marime, an die man fie erinnert hatte, daß nämlich große Ungludsfälle ben Muth ber Menfchen brechen und ihre Widerstandsfraft lähmen. Clarice wußte in der That es fo weit zu bringen, bag bon Seiten bes Carbinals und Ippolitos eine Commission gut geheißen wurde, um mit ber Signorie gu überlegen, was unter ben gegenwärtigen Umftanben gethan werben folle. Mit biefer Nachricht empfing Clarice ihren Gemahl, als er felbft nach Floreng tam. Bergegenwärtigen wir uns beffen Stellung, fo war fie doch von ber eigenthumlichsten Art. Geine Mutter hatte fich einft ben Medici zugewendet, um ber bemofratischen Bartei bes Gonfaloniere ju widerstehen; burch eine Berbindung der ariftofra= tischen Geschlechter waren bann bie Debici wieberhergeftellt worden, Filippo Strozzi hatte gleichsam Theil an ihrer Gewalt; jest aber tam er nach Floreng, mit ber Absicht, fich von ihnen zu trennen und ihren Gegnern beizutreten. Er wollte und mußte querft mit bem Cardinal und mit Ippolito fprechen. Clarice meinte, er folle nicht obne autes Geleit in den mediceischen Balaft geben, damit ihm nicht etwa dort etwas zu Leid geschehe, aber ber Bruder Filippos — benn wir durfen wohl in diese Familienberathungen eingeben — führte ibm zu Gemuth, bak es am ficherften fein werbe, wenn er Bertrauen zeige. Und noch fürchtete man in dem Balaft ber Medici nicht eigentlich feine Feindfeligkeit: Sppolito ftellte ibm bor, es ftebe ja nur bei ibm, die Oberhäupter der entgegengesetten Faction.

<sup>1)</sup> Man muß Bebenken tragen, ihr die Scheltworte auguschreiben, welche selbst Segni (Storie Fiorentine, S. 8) wiederholt. Die Reden bei den florentinische Geschichtsschreibern sind ja meist Phantasiestlicke. Lorenzo ist in dem,
woran er selbst Theil hatte, besonders glaubwürdig.

Capponi und Bettori zu berufen und zu gewinnen. Filippo hat jedoch dazu keine Anstalt gemacht; er trat vielmehr dem Beschluß der Signoria bei, daß die Stadt in den Zustand wiederhergestellt werden sollte, wie er vor dem Jahre 1512 gewesen sei 1); sein ganzes Bemühen war alsdann, den Cardinal und Jppolito dahin zu bringen, die bewassnete Macht, die sie in der Stadt hatten, nicht zu gebrauchen, sondern vielmehr diese selchst zu verslassen, was dann im Geleit Filippo Strozzis geschah (16. Mai 1527).

Der Moment, auf den alles ankam, ist doch die Ueberredung bes Cardinal von Cortona, in die Berathung in dem Palast zu wil= ligen; man wird sie hauptsächlich der Clarice zuschreiben müssen, welche sich dabei ebenso gewandt, wie entschlossen zeigte.

Sie hatte Sinn nicht allein für ihre Familie, sondern auch für persönlichen Ruhm und glaubte ein großes Werk ausgeführt zu baben. Balb darauf ist sie gestorben.

Abermals war es bemnach eine Entzweiung in dem Hause Medici, wie im Jahre 1494, wodurch der Sturz ihrer Regierung im Jahre 1527 herbeigeführt wurde. Das große Consiglio, das im Jahre gegründet, im Jahre 1512 aufgelöst worden, wurde jetzt wiederhersgestellt; noch entschiedener als im Jahre 1494 trat jetzt ein Capponi an die Spitze: Niccold Capponi, dem man den größten Antheil an dem Ereigniß zuschrieb, wurde zum Gonfaloniere auf 13 Monate (vom 1. Juni 1527 bis 1. Juli 1528) erwählt. Allein auch diesemal konnte sich die Beränderung nicht in der Form behaupten, die man ursprünglich beabsichtigte.

Filippo Strozzi, bem es nur barauf angekommen war, sich best llebergewichtes ber römischen Curie in Florenz, die ihm selbst sehr beschwerlich siel, zu entledigen, mußte erleben, daß dagegen die populäre Partei ein Uebergewicht erlangte, bei bem er doch auch nicht

<sup>1)</sup> che la città si risumesse la medesima forma di governo la quale ella aveva avanti all' anno 1512. Vita di Filippo Strozzi scritta da Lorenzo suo fratello.

<sup>2)</sup> Das Original der Vita di Filippo Strozzi hat perchè era dotata d'eloquenza più che donnesca, was ohne Zweisel sagen will, daß sie gute Argumente gebrauchte; der Abbrud bei Riccolini Filippo Strozzi tragedia (XLV) hat: perchè ella era dotata non solamente di lingua, ma di animo più che donnesco. Der im achten Tomus des Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae von Burmann publicirte Text (p. 23) silmmt mit der Handschrift wörtlich überein.

bestehen sonnte. Die Zeinbfeligseit gegen das Gefammthans Dedici wuchs in einem Grade an, daß auch er von derselben betruffen zu werden fürchtete; er begab sich in sein Banthans zu Loon.

In Florenz erwachten alle Erinnerungen an die allen redublikanischen Zuftände, auch an Savonarola; die Bartei der Fratesten wurde müchtiger, als sie jemals unter Soderini geweien war. Capponi ift so weit gebracht worden, daß er geradezu Bredigten Cavonarolas wiederholte und den Herrn Christius als König von Florenz austrief; eine Tafel in diesem wunderlichen Sinne wurde in dem Palast ausgehängt.

Und farm that Carponi, überzenat davon, daß die volitische Lage eine offene Entzweiung mit Babft Clemens verbiete, einen Schritt gur Annaberung an benjelben, fo wurde er geftürzt, und die frateste Bartei befam in Aurzem die öffentliche Gewalt wieder in die Sand. Gie mar biesmal bewaffnet und webrte fich auf das tapjerfte, immer in der hoffnung, bag die alten Prophezeihungen bes Frate fich nunmehr erfüllen, und fie, wenn fie in Gefahr gerathe, die fie felbft nicht besteben tonne, mit unmittelbarer gottlicher Gulfe ben Gieg babontragen wurde. Aber indeffen waren Raifer Rarl und Bapit Clemens in ein enges Berftanbnig getreten und ein faiferliches Beer ichritt gu ber Belagerung ber Stadt, an beren Ausgang um jo weniger ein Zweifel fein tonnte, da auch Frang I. feinen Frieden mit bem Raifer traf. Richt auf unmittelbare bimmlische Gewalten, die der begeifterte Brophet verfundet haben follte, fondern auf die weltlichen Rraite, bas militärische Uebergewicht fam es an. Sinft vor fünfthalbbundert Nahren war ein deutscher Raiser vor den Rauern von Alorens purudgewichen; jest zwang ein beuticher Raifer, bem gugleich ein großer Theil bes füdlichen Europa gehorchte, die Start zur Unterwerfung. Damals hatte bie Stadt fich fur ben Bapft geschlagen; jett unterwarf fie der Raifer bem mit ihm verbundeten Bapft. Für die allgemeinen Angelegenheiten der Belt ift das Creignis von grokem Gewicht; die Gegner des Bapftthums in Stalien wurden Aber indes war in Deutschland die protestantische vernichtet. Bartei erwachsen. Dieser gereichte bie enge Berbindung zwischen Raifer und Bapft zu bem größten Anftog. Man durchichaute, daß dieje Bereinigung doch nicht eine Sache des Reiches noch auch eine geiftlich religiofe Angelegenheit sei, sondern lediglich politische Ursachen habe. Daß ber Raiser nicht als Raiser, sondern als Bertreter bes Papfithums handele, war ber hauptvorwurf, ben ibm Luther machte, und welcher gur Grundung bes ichmaltalbifden Bunbes den Anlaß gab. In gewiffem Sinne kann man fagen, bie Brotestanten rächten Savonarola an dem Papsithum. Diese Combinationen aber beschäftigen uns hier nicht; wir ziehen nur die florentinischen Angelegenbeiten in Betracht.

Ueber die Bukunft ber Stadt wurde durch die Eroberung nicht unbedingt entschieden. In der Capitulation felbst, die fie im August 1530 einging, marb ein Knoten für bie nächste Rufunft geschützt: Die Worte maren, daß ber Raifer bas Recht haben folle, über bie Regierung ber Stadt binnen bier Monaten zu verfügen, mit Borbehalt jedoch ihrer Freiheit. Ueber ben Sinn des Wortes bat fich ein Streit erhoben, ber uns noch viel beschäftigen wirb und über ben wir beshalb gleich bier eine Bemerkung einschalten. Dit Recht hat man herborgehoben, daß der Raifer unmöglich ge= meint haben konne, die Medici von der Stadt ausgeschloffen gu balten; benn eben zu beren Bunften batte er bie Baffen geführt. Belde Bedeutung aber konnte unter biefer Boraussekung bas Wort Freiheit noch haben. Dan bat behauptet, bamit babe nur gefagt fein follen, bag bie Stadt keinen fremben Berren unterworfen fein burfe. Go icon in jenen Reiten; fvaterbin ift fogar die Meinung aufgetaucht, es fei nur von der indivibuellen Freiheit eines jeben bie Rebe gewesen 1). Weber ber einen noch ber anderen biefer Unnahmen, die febr wie eine Uusflucht aussehen, barf man beitreten. In bem Augenblick, bag bie Capitulation geschloffen wurde, war es boch nicht bie Absicht, bie Stadt den Medici unbedingt zu überliefern. Clemens VII. bat fich über die florentinischen Befandten betlagt, durch welche die Cabi= tulation in einem für ibn ungunftigen Sinne getroffen worben fei. Die Worte konnen nur auf Conservation einer möglichst freien Berfassung, auch in bem vorauszusehenden Ralle, daß die Medici wiederhergestellt wurden, berechnet gewesen sein. So bat benn Rarl V. fich immer entschloffen erklärt, beibes zu vereinigen. Berfaffung follte in ber Art wieberbergestellt werben, wie sie bor ber letten Berjagung ber Medici im Rabre 1527 bestanden batte.

Dahin ging auch ber Sinn berer, bie von ben Popularen jur Auswanderung genothigt, wieder gurudtamen und fich in Be-

<sup>1)</sup> Cini, Vita del serenissimo Signore Cosimo de' Medici, ©. 38: questa formula non stava già a limitare la potestà di stabilire anche la monarchia, ma stava solo a determinare quella quiete e quella sicurezza che sotto nome di libertà dell' individuo gode ciasceduno in un ben regolato governo.

site ihrer alten Güter setten, ber siegreichen Partei überhaupt. Gine neue Einrichtung mußte auch beshalb getrossen werden, weil die Inhaber der Regierung schlechterdings die Mittel nicht ausbringen konnten, um die Forderungen des Heeres zu befriedigen. Um nicht ganz ungesetzlich zu versahren, kam man auf die alte Form zurück, ein Parlament zu berusen, welches eine Balia ernannte, der eine ausgedehntere Besugniß zur Resorm der Stadt eingeräumt wurde, als jemals einer früheren 1). Nicht ohne die gewaltsamste Resaction, bei der Hunderte von Populanen mit Verbannungen bestraft wurden, einige sogar mit dem Tod, wurde ein neues Regiment eingesetzt, das sich noch in den alten republikanischen Formen bewegte: noch immer wurde die Signoria von 2 Monat zu 2 Monat erwählt. Alles geschah unter der Einwirkung des päpstlichen Commmissars; der Bapst aber zögerte noch, besinitive Weisungen zu geben.

Rommen wir nun auf Filippo Strozzi jurud. Dbwohl einer ber vornehmsten Urheber ber Staatsveranderung von 1527, mar er boch bon ber popularen Entwickelung, die fie nahm, felbst zur Auswanderung genöthigt worden. Go lange die Dinge in Alorens ameifelhaft ftanden, hielt er fich rubig; bann aber mar er nach Rom gefommen, wohin ibn feine Geldgeschäfte riefen, und wo er megen ber Bulfequellen, die fein Reichthum eröffnete, gut aufgenommen murbe. Alle alten Reindseligkeiten Schienen vergeffen zu fein. Strozzi und Medici schienen wieder ein und daffelbe Interesse zu haben. Filippo gehörte zu benen, welche ber Bapft über bie in Floreng gu treffenden Einrichtungen im intimften Bertrauen zu Rathe zog. Man bat ihm ben Borwurf gemacht, bag er Rathichlage febr gewalt= famer Art gegeben habe. Wenn es fich fo verhält, mas mir meber abläugnen noch bestätigen wollen, so konnen fich dieselben boch nur auf bie Berftellung einer feften Ordnung ber Dinge ben Bopulanen gegenüber bezogen haben, nicht sowohl auf eine monarchische, als auf eine aristofratische Berfassung. Seine Sinnesweise erhellt aus einem seiner Briefe vom Januar 1531, in welchem er ben außerorbentlichen und auffallenden Gedanken ausspricht, eine neue Nobilität in Floreng zu gründen: man folle bie Rrafte und Befinnungen ber Familien Saus bei Saus erforschen und aus ben Ginverstandenen eine Bereinigung bilben, welcher bie Regierung ber Stadt ausschließlich qu= kommen würde; diese allein sollten als Robili betrachtet werden, alle

<sup>1)</sup> Nersi, Commentarij dei fatti civili occorsi dentro la città di Firenze, ©. 242.

Anderen als Plebejer, benen kein Antheil an ber Regierung gestattet werben durfe 1).

Wie es scheint, schwebte ibm ber Amtsabel bes alten Rom por, die Nobilität unabhängig von dem Patriciat, wie denn in berfelben Gens nicht einmal alle Kamilien zur Nobilität gebörten. und augleich bas Beispiel von Benedig, wo bie Nicht = Nobili von allem Untheil an bem Regiment ausgeschloffen maren. Der Mann, an den er dies schrieb, ift Francesco Bettori, der neben Buicciardini einen boben Rang unter ben politischen Röpfen von Floreng einnahm. Bon Bettori befigen wir ein Gutachten, nach welchem er inmitten ber großen Berlegenheiten, in benen man fich befand, baran verzweifelte, eine mabrhaft republikanische Berfaffung burchauführen: es bleibe nichts übrig, als nur ben Schein berfelben qu retten, in ber That aber mit Gewalt ju regieren, "bie gange Stabt," fagt er, "ift wider uns, wir muffen das eine ober das andere thun." Er hatte ein Regiment im Sinne, beffen Schwerpunkt in ber Aristokratie liegen follte, ebenso wie auch Stroggi selbst; Die Medici würden eine Stellung eingenommen haben, die wenigstens nicht stärker gewesen mare, als in bem Rabre 1527.

Papft Clemens VII. aber wäre mit einer solchen niemals zu= frieden zu stellen gewesen; er sagte unter anderem Nerli, dem Geschichtschreiber, der sich eine Zeit lang in Rom aufgehalten hatte, bei seine Abschiede: er verlange eine Einrichtung von solcher Art, daß dem Hause Medici nicht nochmals widerfahren könne, was ihm im Jahre 1494 und 1527 begegnete: da seien die Medici verjagt worden; alle diesenigen aber, welche mit ihnen sich der Bortheile des Staates erfreuten, seien in ihren Stellen geblieben; die Einzrichtung muffe eine solche sein, daß, wenn wieder ein Unfall einztrete, mit dem Hause Medici zugleich auch alle seine Freunde und Anhänger die Stadt verlassen mußten 2).

<sup>1)</sup> Brief von Filippo Strozzi an Francesco Bettori vom 28. Jan. 1531 bei Niccolini, S. 185.

<sup>2)</sup> Merii ©. 261: che alla casa nostra non possa più avvenire quello che nel 1494 e nel 1527 avvenne, che noi soli ne fussimo cacciati, e quelli, che con noi godevano i comodi dello stato, restassero in casa loro, come restarono. Però bisogna, che le cose s'acconcino in modo e di tal maniera, che dovendosi perdere lo stato, noi, ed essi ne andiamo tutti di compagnia. Dell' altre cose ci contenteremo, com' è giusto e ragionevole, ch' elle s'acconcino in modo, che gli amici nostri, che vogliono correre la fortuna di casa nostra, tirino de'

Davon waren, wie Nerli versichert, auch alle angesehenen Florentiner überzeugt, daß sie ohne das Haus Medici nicht würden bestehen können. Der Papst hatte wahrscheinlich in Erinnerung an die Unfälle des Jahres 1527, den Getanken gefaßt, nicht wie damals dem Sohne Giulianos, Ippolito, den er indessen zum Cardinal erhoben hatte, sondern dem Sohne Lorenzos, Alessandero, der mehr zu einem Herrscher geboren schien, die erste Stelle in der Regierung zu Florenz anzuvertrauen. Er veranstaltete, daß Messand vom Kaiser durch Kauf ein neapolitanisches Herzozthum erhielt, was demselben einen fürstlichen Rang, auf welchen die Menschen immer vielen Werth legen, sicherte.

Nach mannichfaltigen Berathungen, an benen ber Erzbischof von Cabua, Schomberg, ber einst im Kloster S. Marco gelebt batte und die Barteiungen in Floreng genau fannte, Antheil nahm. tam man endlich überein, bas Priorat, auf welchem feit 1282 bie vollsthumliche Dlacht berubte, mit bem Gonfaloniere bi Giuftigia b. h. die Signoria überhaupt aufzuheben. Diese Magregel foll zuerst burch Bucci bei bem Bapft in Anregung gefommen sein. Auch bie Gonfalonieri di Compagnia und diese Milizen selbst, welche eine populare Macht conftituirten, wurden aufgehoben. Es blieb nur die fiegreiche Bartei übrig, bie fich nun felbst organisirte. Die Balia, die fraft ber ihr von bem Barlament übertragenen Gewalt, alles angeord= net hatte, wurde zu einem Rathe ber Zweihundert, ber felbft noch eine größere Bahl von Mitgliedern haben tonnte, umgestaltet; aber biefer Rath ware viel zu zahlreich gewesen, um ihm eine eigentliche Bewalt zu laffen; er behielt nur die Bahl eines engeren Rathes von 48 Mitgliedern, bem dann alle wesentliche Autorität übertragen wurde. Es war ein lebenslänglicher Senat, der die legislative Gewalt aus= üben, aber auch alle die Befugniffe, die gewöhnlich den Mini= fterien ber auswärtigen Ungelegenheiten, bes Innern und ber Finangen gufallen, befigen follte. Bu allen Memtern bon einiger Bedeutung follte er ernennen; und die Besetzung ber geringeren ben Zweihundert überlaffen bleiben 1). Die Organisation war also, baf alle mefentliche Dacht ben Säuptern ber vornehmften Geschlechter. namentlich benen, die von den Bobulanen verjagt worden und jest jurudaekommen waren, anbeimfiel; es waren bie alten aristofratischen Freunde ber Medici. Diese willigten ein, daß Aleffandro Medici

comodi dello stato quella ragionevol parte, che a ciascheduno ragionevolmente si convenga.

<sup>1)</sup> Rerli S. 263 ff.

Borfigenber - Propofto - in allen Confilien fein und die Macht bes abgeschafften Gonfalonierats ausüben folle; er follte offiziell ben Titel Doge führen; benn immer fcwebte bas Mufter Benedig bor ben Bliden. Aber nicht unbedingt ward dem neuen Dogen die Gewalt zu= gesprochen: vier Mitglieder ber Achtundvierzig follten von brei Monat zu drei Monat durch die Accoppiatoren bestimmt werden, um dem= felben als feine Rathe gur Seite gu fteben. Die Configlieri follten. als ber oberfte Magistrat betrachtet werden; es wurde ihnen feine Befoldung, aber manches Ehrenvorrecht und zugleich eine bobe Autorität bewilligt: ber Doge follte in ihrer Bersammlung die Bropositionen machen; durch brei negative Bohnen aber follten biefelben abgelehnt werben fonnen. In bem Berhaltnig bes neuen Dogen ju biefen Oberhäuptern ber Ariftofratie bestand bas Wefen ber nunmehrigen Ginrichtung, die noch immer eine republikanische blieb. Denn die Configlieri ftellten boch in fich einen Ausschuß ber Achtundvierzig, ber wieder auf bem Rath ber Zweibundert beruhte, bor: es waren die Nobili, die Bregadi, die Savii und der Doge von Benedig in modificirter Form.

Mit alle bem wurde jedoch bie Absicht bes Bapftes noch nicht erreicht worden fein; benn ein innerer Sturm wurde leicht eine neue Berjagung haben herbeiführen konnen; die Gewalt, welche die Medici in der früheren Spoche ausgeübt hatten, wurde zwar einen Namen erhalten haben, aber noch feinen fichern Bestand. Ginen folden fonnte fie nur durch bie Autorität bes Raiferthums erhalten. Dem Raifer Karl mar von Rom aus in Erinnerung gebracht worben, baf die Regierung in Florenz geandert werden muffe; benn die Florentiner feien fo von gangem Bergen frangofisch gefinnt, bag ber Raifer von ihnen niemals etwas anderes als Untreue und Abfall erwarten könne: für ihn felbst murbe es beffer fein, die Regierung einem einzigen in die Bande zu geben 1). So gang einfach ift jedoch ber Antrag bes Bapftes Clemens zulett nicht gewesen: er bat bem Raifer wieberbolt, er begebre in Rlorens nichts weiter für bie Nachkommen feines Baufes, als was Bapft Leo und er felbst in ben früheren Jahren beseffen habe, d. h. boch nicht die unbedingte Gewalt, sondern eine Art bon Suprematie; aber er fügte bingu, er wünsche fie unter faiserlicher Autorität zu besitzen, wohin es früher noch niemals ge-

<sup>1)</sup> Brief bes Beichtvaters Loapfa an Karl V. vom 2. Ottober 1530; bei heine, Briefe an Kaifer Karl V., S. 376.

kommen war<sup>1</sup>). Auf diesen Punkt kam es nun vornehmlich an. Dem Kaiser wurde zugleich eine gewisse Abhängigkeit der festen Plätze der Florentiner von den Besehlshabern seiner Truppen nachgegeben, so daß die Besestigung der Medici in Toskana zugleich die Begründung oder vielmehr die Erneuerung der kaiserlichen Obersherrschaft in sich schloß. In diesem Sinne war nun das Diplom Karl V. abgesast und unter goldenem Siegel ausgesertigt, das in Florenz publicirt wurde <sup>2</sup>). Darin wird den Florentinern Berzeihung für alles, was sie gegen Kaiser und Reich gethan, zugesichert, zugleich aber Alessandro zum erblichen Oberhaupt der Republik erklärt. Der Kaiser hatte demielben seine natürliche Tochter zugesagt; er bedrohte die Alorentiner mit seiner Ungnade, wenn sie von der setzgeseten Erbsolge jemals abweichen sollten. Ueber die Berfassung sprach er sich nur in so fern aus, als auch er, wie der Kapst, eine populäre Bersassung für unzutässig erklärte.

Der Bersuch war bas Unseben ber Uristofratie mit bem Fürftenthum zu vereinigen; aber barin lag nun auch die große Schwierigfeit: benn, wie Napoleon einmal gefagt bat, irgendwo muß bie oberste Gewalt ihren Sit haben. Darin liegt der Ungelpunkt aller Berfaffungeftreitigkeiten, eine bochfte Bewalt von Selbständigkeit und Energie mit den anderen Elementen bes Staatelebens, Die einen berathenden ober legislativen Untheil an berfelben beanspruchen, auszugleichen. Bier ichien nun ber neue Bergog von dem Rath der Acht= undvierzig gefesselt werden zu muffen. Aber es war ihm ein Borrecht zugestanden, burch welches alles von Unfang an in Zweifel gerieth; bas Recht, seine Stelle burch andere vertreten zu laffen. Namentlich beauftragte er den Cardinal Cybo, den Sohn einer Schwester bes Babftes Leo, fo daß er bem mediceischen Sause vollständig angehörte. mit seiner Stellvertretung unter ben vier Configlieren; aber balb ftellte fich heraus, daß Chbo nur weniger wichtige Geschäfte in bem Rathe portrug, die eigentlich bedeutenden Ungelegenheiten eigenmächtig entschied. Und in den übrigen Rathebersammlungen hielt ber Bergog

<sup>1)</sup> Nach Loanias Bericht vom 21. Januar 1531 (Seine S. 407) sagte ihm der Bapst, que no queria tanto cuanto V. Md. le ofrecia y que su fin era tener lo que el y el Papa Leon tuvieron y que aquello tuviesen los decendientes de su casa . . . . y por cierto á mi me paresce de mano de V. Md. pues la preminencia que demanda es de mano de V. Md. lo que antes nunca sué.

<sup>2)</sup> Dumont, Corps universel et diplomatique du droit des gens, II, S. 72.

für zulässig, sich nicht allein florentinischer Bürger, sonbern auch solcher, welche Unterthanen waren, und selbst Frember als seiner Stellvertreter zu bedienen.

Wie es nun unter ben Großen an Migvergnügten bierüber nicht fehlen konnte, so wurde besonders Filippe Strozzi auf bas widerwärtigste bavon betroffen; er hatte allezeit mehr einer ariftofratisch-republikanischen, als einer aristokratisch-monarchischen Tenbenz gehulbigt; bagu tamen nun aber wieder fehr perfonliche Digver= bältniffe: die heranwachsenden Söhne Filippo Strozzis erlaubten fich im Bertrauen auf ihre mediceische herkunft Unbotmäßigkeiten, die ihnen ber Herzog nicht nachsehen wollte. Gine volle Entzweiung tam bei folgender Gelegenheit jum Ausbruch. Einft murden bei einem Markte, ben die jungen Damen zu besuchen pflegten, fodag es auch bann an Cavalieren nicht fehlte, bon Giuliano Salviati unziemliche Borte gegen bie junge und schöne Luise Strozzi, Die vor kurzem verbeirathet worden, in einem Kreise bon jungen Mannern, ju benen auch Biero Strozzi gehörte, ausgesprochen, "Beift bu," fagte Biero, "baß ich ihr Bruder bin?" "Ich weiß es wohl," antwortete Giuliano Salviati. Biero fagte fein Wort; als aber Giuliano balb barauf in ber Nacht nach Saufe ging, murbe er überfallen und vermundet. Giuliano war im intimften Bertrauen bes Bergogs, ber nun barauf bielt, daß die strengsten Nachforschungen stattfanden, wobei benn Biero felbst verhaftet murbe, ohne daß er bagu gebracht merben konnte, fich ju verantworten. Auf Befehl bes Bapftes wurde er losgelaffen, aber zwischen Aleffandro und ben Strozzi mar feitbem feine Freundschaft mehr. Als Quise nach einiger Zeit ftarb, behauptete man, sie habe von ihren eigenen Bermandten Bift befommen, um fie jeber weiteren Beschimpfung zu entziehen 1).

Man sieht, in welcher Gradation die Zwietracht anstieg; sie ging soweit, daß Filippo Strozzi selbst des Versuches, den Herzog vergiften zu lassen, beschuldigt wurde, was er, und, wie es scheint, mit bestem Grunde ableugnete. Wie hätte aber unter Umständen, die nun solchem Verdachte Raum gaben, Strozzi länger neben Alessandro leben sollen. Wenn er durch und durch ein Aristofrat, wie er war, wenige Jahre früher aus Florenz gewichen war, weil er das Uebergewicht der Demokratie nicht ertrug, so wurde ihm nun auch die Monarchie, an deren Herstellung er mit gearbeitet hatte,

<sup>1)</sup> Diario istorico Fiorentino dall' anno 343 a l' anno 1547, von einigem Werthe nur filr die letten Jahre. Manuscript der Riccardiana.

unerträglich. Abermals verließ er Floreng. Dag er fich bon feiner Baterftadt auf immer zu trennen gemeint hatte, lagt fich nicht Seine Abficht ging vielmehr nur babin, Aleffandro zu ffürgen, ben er perfonlich hafte. Einen natürlichen Rudhalt fant er an bem Cardinal Appolito, ber es nicht über fich gewinnen konnte, auf bie weltliche Gewalt in Florenz Bergicht zu leiften und einen fortmährenden Antagonismus gegen ben Duca unterhielt, wobei er an ben florentinischen Carbinalen Ribolfi und Salviati, Die immer einen Freund im Collegium ber Carbinale, ichon um einer gutunftigen Bapftmabl willen, zu haben munichten, Berbundete fand. Es mar einst, wie oben angebeutet, auch ber Ehrgeig ber Stroggi gewesen, ein Mitglied ihrer Familie jum Cardinalat erhoben ju feben; Bapft Clemens foll es ber Clarice, welche eben ihren Sohn Biero bazu empfabl. oftmale beriproden haben; ju ben Beschwerben bes Saufes gehörte es, baß bas boch nicht geschah. Uebrigens bezeigte ber Bapft boch auch wieder ben Stroggi mancherlei Aufmertfamteiten; feine Nichte Catharina Medici begab fich unter bem Beleit Filippos nach Frankreich, ber baburch in bem Konigreich ju einer angesehenen Stellung gelangte. Gin Ausbruch ber Zwietracht in ber Familie wurde noch vermieben, fo lange Bapft Clemens lebte. Aber am 25. September 1534 ging er mit Tode ab. Mit ben zu einer neuen Bapftmahl berbeitommenden frangofischen Carbinalen erschien auch Filippo Strozzi in Rom.

Unter dem neuen Bapft Baul III. aus dem Saufe Karnese hatte Filippo eine ziemlich schwierige Stellung, einmal wegen ber Gelbberhältniffe, über bie er fich jedoch mit bemfelben vertrug, ferner weil ber Sof noch mit ben Unbangern bes verftorbenen Clemens angefüllt mar, die beffen florentinische Bolitik fortsetzen. Aber auch eine aroke Anzahl von Freunden fand Filippe in Rom. Sppolito trat mit feinen Unsprüchen offen hervor; Die beiben genannten Carbinale hielten an ihm fest; daß fie aber in Florenz etwas ausgerichtet haben wurden, war doch nicht bentbar, wofern fie fich nicht mit ber bemofratischen Bartei bereinigten. Die Ausgewanberten, welche boch jum bei weitem größten Theile ber bemofratischen Richtung angehörten, die bor ber Eroberung in Floreng bor= gewaltet hatte, strömten ihnen ju. Man faßte nun die hoffnung grabe burch biefe Berbindung ben Raifer für Sppolito ju gewinnen; man meinte Rarl V. ju überzeugen, bag unter Sppolito, ber icon um feines Baters willen die Buneigung ber Florentiner befige, beren Devotion ihm gesicherter fein werde, als unter Aleffanbro, welcher

in Florenz nun einmal verhaft fei: fie bachten überhaupt bem Raifer ben Bergog zu entfremben und baburch biefen gugleich bes Brincipates und ber ihm zugesagten Gemahlin zu berauben. Aus ber Berbindung mit ben bemofratisch gesinnten Ausgewanderten ent= ibrang nun aber auch eine Berlegenheit. Denn wie konnte Inpolito fich anheischig machen, ihre Unspruche jemals zu befriedigen. Der Bruder und Biograph Filippos, ber ihn fonft boch in Ehren halt. schreibt ihm boch eine hochst zweibeutige Politif zu, Die freilich im Beifte ber Zeit lag; er erzählt, Filippo habe bem Carbinal Appolito bie Binneigungen für beffen Berfon größer vorgestellt, als fie boch gewesen seien; und auf die Berbindung mit den Ausgewanderten gebrungen, benen man nicht Alles wörtlich zu halten brauche, mas man ihnen in Aussicht ftelle, er muffe ben Sag bes Boltes gegen Aleffanbro erregen, und um feinen Breis ben Beriprechungen, Die biefer felbst machen konnte, vertrauen: benn ber werbe, wenn er fich einmal befestigt habe und ber Gibam bes Raifers geworben fei, boch von alle bem nichts balten 1).

Das Kaiserthum erscheint noch einmal in seiner vorwaltenden Autorität; es schien, als ob es für die Zukunft von Florenz nur darauf ankomme, den Kaiser, der eben von seiner Unternehmung gegen Tunis nach Neapel kam, zu überzeugen, daß Ippolito mehr Bertrauen verdiene und größere Sicherheit darbiete, als Alessandro. In dieser Absicht machte sich nun Ippolito, von Strozzi begleitet, zu einer Reise nach Neapel auf. Allein unterwegs ward er von einer Krankheit betroffen, der er in wenigen Tagen erlag. Die allgemeine Meinung war, daß Alessandro ihn habe vergisten lassen. Lorenzo Strozzi macht den Mann namhaft, welcher dem Speisemeister des Cardinals die Dosis Gift gegeben habe, durch welche der letztere umgebracht worten sei?). Der Leser begreift, wie schwer es dem Historiser wird, zwischen Anklage und Bertheidigung, bestonders wo Giftmischerei eine so große Rolle spielt, ein Urtheil zu fällen.

Der Tob Jppolitos, welches auch die Ursache davon gewesen sein mag, zersprengte doch die Partei nicht, die sich um ihn gebildet hatte. Die Ausgewanderten versammelten sich zahlreich in Neapel, um dem Kaiser ihre Beschwerden vorzutragen. Dann aber hielt es auch Alessandro für nothwendig, sich nach Neapel zu begeben, um

<sup>1)</sup> Vita di Filippo Strozzi, bei Niccolini p. LXXIV, LXXX.

<sup>2)</sup> Vita di Filippo Strozzi a. a. D. p. LXXXI.

jeber möglichen Entfrembung bes Raifers bon feiner Sache entgegen zu Bor einigen Jahren batten Guicciardini und Filippo Strozzi zusammengewirft, um bas haus Mebici nach Florenz gurudzuführen und bafelbft feftzuftellen; jest erschien Buicciardini mit einigen anderen ber bornehmften Bürger im Geleite Aleffandros; Filippo Strozzi ftand auf ber Seite ber Ausgewanderten, und bort am Sofe bes Raifers wurde nun ber Streit zwischen ihnen ausge= fochten, ber über bie Berrichaft in Florenz entscheiben follte. Es gehörte eine fehr wachsame Fürforge bazu, um es nicht zwischen beiben Barteien zu thätlichen Feindseligkeiten kommen zu laffen; boch baben zwischen benselben auch Annäherungen stattgefunden, Die aber febr gebeim gehalten wurden und bamals keinen Erfolg batten. Die vornehmften Minifter bes Raifers, Covos und Granvella, bon welchen sich die Ausgewanderten nicht wenig versprachen, leiteten einen Schriftwechsel zwischen ben beiben Barteien ein. Die Ausge= wanderten brangen in ihren Gingaben 1) hauptfächlich auf wortliche Ausführung ber in ber Capitulation gegebenen Berbeigung, daß bie Freiheit erhalten werden folle, und suchten durch eine Reihe Graufen erregender Thatsachen nachzuweisen, daß Aleffandro ein Tyrann fei. Die Gegenschrift von ber Sand Guicciardinis ift in fo fern historisch nicht eraft, als fie einen ursprünglichen Begensat zwischen Bobulanen und Nobili in Florenz annimmt, bei welchem sich die Nobili an bas Saus Medici angeschloffen, die Bopulanen fich bemfelben entgegengesett batten: nicht fur die früheren, nur für die letten Jahre ift das richtig. Und auf ben Raiser mußte es Eindrud machen, wenn Buicciardini bas schon früher vorgebrachte Argument in volles Licht ftellte, bag es nämlich ein Widerspruch fein wurde, wenn ber Raifer bie Bopulanen, nachdem er fie mit den Baffen befiegt, jest wieder in ben Befit ber Gewalt bringen wolle; fo laffe fich bas Wort Freiheit nicht verfteben; es bedeute nur eben die Selbständigkeit und Souveranetat bes Staates; mas man als Graufamfeit Aleffandros barftellte, murbe ben Magistraten in Florenz zur Laft gelegt, beren Beschlüffe ber Bergog ausgeführt habe, nichts weiter.

Soviel man auch von bem verwerslichen Lebenswandel Aleffanbros erzählte, so wurde ber Kaiser badurch boch nicht gehindert, seine Tochter mit demselben zu vermählen: benn auf die eine oder die andere Weise mußte er der florentinischen Gebiete sich fest versichern, zumal da so eben Franz I. veranlagt durch den Abgang der Sforza

<sup>1)</sup> Guicciardini in Opere ined. Bb. IX. S. 332 ff.

in Mailand, ben in Cambray geschlossenen Frieden brach und einen Anlauf nahm, um die Racht der Franzosen in Italien wiederherzustellen. Aber boch auch mit den Ausgewanderten wollte der Raiser nicht vollsständig brechen: der Herzog wurde bewogen, ihnen die Rücksehr und die Zurückgabe ihrer Güter zuzusagen, und Grandella ließ verenehmen, man werde demselben die Hände auf eine Weise binden, daß er niemand Unrecht thun könne. Damit aber waren die Ausgewanzberten nicht zufrieden: denn nicht sowohl um ihre Güter, als um Herstellung der Freiheit sei es ihnen zu thun. Und wie hätten sie in einem Augenblick einen Schritt breit zurücktreten sollen, da die Feindseligkeit der großen rivalissierenden Mächte wieder ausbrach und zu einem Krieg führte, dessen Ausgang niemand absehen konnte. Dabei bleibt es jedoch immer, daß es nicht so sehr die Restitution war, über welche man noch differirte, als der Grad der zuzugestehens den Freiheit.

Als der Kaiser kurz darauf nach Rom kam, sind die Berhandslungen fortgesetzt worden, aber ohne Erfolg: denn bei der Tiefe und Macht der Gegensätze war selbst eine äußere Ausgleichung nicht mehr möglich. Indeß blieb Alessandro Herr und Meister in Florenz. Seine Bermählung mit der Tochter des Kaisers befestigte seine Stellung und verdoppelte sein Ansehn. Im Begriff, seinen Feldzug gegen Frankreich von Ober-Italien her ins Werk zu setzen, nahm Karl V. seinen Weg durch Florenz; der Empfang, den er sand, mußte ihn in der Meinung bestärken, daß er sich bei dem bevorstehenden Kriege vollkommen auf Toskana verlassen könne.

In diesem Moment trat ein gräßliches Ereigniß ein, welches alles das zu zerftören drohte. Wenn es wahr ift, daß Aleffandro am Tode Ippolitos Schuld gehabt hat, so ware eine entsprechende Rache dafür von einer Hand an ihm vollzogen worden, die er nicht fürchten konnte. Ein Sprößling der jüngeren Linie des Hauses Medici, Sohn Bier Francescos, Lorenzo, mit dem er scheinbar im engsten Bertrauen lebte, hatte ihn unter dem Borwande, ihm ein Rendezvous mit einer Dame zu verschaffen, in sein Haus geführt; hier aber hat er ihn umgebracht: Alessandro wurde niedergeworfen;

<sup>1)</sup> Bei Segni (Storie Fiorentine S. 208) lieft man, daß der Kaiser daran gedacht habe, das Generalat seiner Truppen in Italien an Alessandro zu übertragen, der zum Dienst des Katsers die beschwerlichsten Auslagen auf Stadt und Land aufzulegen unternahm. Lorenzo hat einmal behauptet, daß gerade dieser sinanzielle Apparat ihn vermocht habe, sein Borhaben nicht länger zu verschieben.

indem ihm Lorenzo den Mund zuhielt, wurde er von einem dazu vorbereiteten Diener gleichsam abgeschlachtet (5. Januar 1537). Fragen wir nach den Rotiven der Handlung, so war auch hier eine Erbschaftsstreitigkeit im Spiel, wie einst bei der Abwendung der Strozzi von Soderini und später bei der Theilnahme Clarices an dem Ereignis von 1527. Lorenzo war mit seinem Better Cosimo über die Berlassenschaft von dessen Bater streitig; zwischen beiden waltete ein glühender Haß; daß nun Alessandro auf die Seite Cosimos trat, konnte ihm Lorenzo nicht vergeben 1). Aber zugleich war er der Borstellung der Ausgewanderten, daß Alessandro ein Thrann sei und den Tod verdiene, nicht unzugänzlich geblieben. Rachsucht, Interesse und ein verworrener Begriff von dem Nachruhm, der den Mörder eines Thrannen erwarte, bewogen ihn zu dieser Unthat: er meinte ein florentinischer Brutus zu sein 2).

Aber nach vollbrachter That wagte er doch nicht, die weiteren Folgen derselben abzuwarten; er fürchtete, dem ersten Sturme der aufgeschreckten herrschenden Gewalt erliegen zu müssen. Flüchtigen Fußes eilte er zuerst nach Bologna, dann nach Benedig zu Filippo Strozzi, der ihm anfangs keinen Glauben schenken wollte, aber von der Wahrheit der Thatsache durch die blutende Hand des Wörders, die in der Qual der Berzweiflung von Alessandro mit den Zähnen war zerrissen worden, überzeugt wurde. Die ersten, denen Strozzi von dem Ereignisse Nachricht gab, waren die in Benedig verweilenden französischen Gesandten. Unverzüglich wandte er sich auch an den französischen Gesandten in Rom, dem er einiges Geld zugehen ließ, das ihn in den Stand seinen sollte, ein paar tausend Mann

<sup>1)</sup> Nach Cantini (S. 28) befam Lelio Torelli, Mitglieb ber Rota in Florenz, die Beisung, eine Sentenz auszusprechen, che fosse negli articoli dubbii favorevole a Cosimo. Manucci (vita di Cosimo de' Medici, Granduca di Toscana S. 38) scheint davon teine Kenntniß gehabt zu haben. Die Sache wird aber mit einigen abweichenden Umständen in der Chronit von Giuliano Ughi-(Arch. stor. ital. App. Bb. VII. S. 187) berichtet.

<sup>2)</sup> Die Apologia di Lorenzo de' Medici von Benebetto Barchi führt eine Reihe von Schändlichkeiten und Unthaten auf, aus denen der Schluß gezogen wird, daß Alessandro ein wirklicher Thrann gewesen sei; Lorenzo dehauptet darin, nur seine Psicht erfüllt zu haben, indem er Alessandro umsbrachte perchè non solo io ho morto il tiranno, ma sono andato io medesimo ad esortare et sollecitare quelli, che io sapevo, che potevano, e pensavo, che volessin fare più degli altri per la libertà della patria loro. Bei Burmann Thes. antiq. et hist. Ital. T. VIII, P. I, S. 678.

zu werben und unter einem angesehenen Führer nach Toskana vorrücken zu lassen. Alle Ausgewanderten wurden bei der Rachricht von der Idee durchzuckt, daß nun die Zeit gekommen sei, etwas auszurichten. Die alten Kratesken glaubten darin den Finger Gottes zu erskennen, der die Insolenz des stolzen Riesen durch seine Krast niedergeworsen habe 1). Salvestro Aldobrandini, der als das größte Talent unter ihnen galt — er stand damals in päpstlichen Diensten in Bologna — schried an Filippo, man müsse den Augenblick erzerisen, in welchem die Gemüther durch die Größe des Ereignisses erschüttert, sich noch nicht wieder gesammelt haben; er habe bereits nach allen Seiten hin geschrieben, besonders auch in Rom angefragt, was die Cardinäle Ridolsi und Salviati zu thun dächten: man müsse rasch zu Werke gehen, das sei der letzte Att des Schaussviels?).

Wohin aber die Absichten, die sofort emportauchten, gerichtet waren, erkennt man aus dem Brief eines Mitgliedes der Familie an Filippo Strozzi, dessen Motto lautet: "Freiheit oder vielmehr Aristokratie"): denn in den Strozzi beckten sich diese Begriffe, während die Masse der Ausgewanderten an ihren demokratischen Principien sesten. Filippo begab sich nach Bologna, um die Unternehmungen gegen Florenz, von dem man meinte, es werde noch ohne Oberhaupt sein, mit seinem Ansehen dei den Ausgewanderten und mit seinem Gelde in Gang zu setzen. Schon aber war Florenz nicht mehr ohne Oberhaupt.

Lorenzo, der Mörder, behauptet: er habe sich zwar niemand ansvertrauen können, aber so viel Kunde von der Gesinnung angesehener Bürger und von der Stimmung in Florenz gehabt, daß er geglaubt habe, die Stadt werde sich bei der Rachricht vom Tode ihres Thrannen erheben, um ihre Freiheit wiederherzustellen 4). Der Cardinal Cybo, dem die erste Nachricht von dem Tode des Fürsten, den er in den Geschäften vertrat, zukam, hielt sie ansangs geheim:

<sup>1)</sup> Jacopo Narbi an Carbinal Ribolfi am 18. Jan. 1537. Archivio stor. Ital. II. Ser. I. S. 205.

<sup>2)</sup> Che questo è l'ultimo atto di questa Commedia e che bisogna farlo bene e presto. Schreiben von Salvestro Albobrandini vom 8. Januar 1538. Bei Niccolini S. 212.

<sup>3)</sup> Libertas aut potius άριστοπρατία. Schreiben von Ciriaco Strozzi an Filippo Strozzi. Bologna, 8. Januar 1537 bei Riccolini S. 213.

<sup>4)</sup> Schreiben Lorengos an Francesco be' Mebici aus Benedig vom 5. Febr. 1537 bei Niccolini S. 237.

b. Rante's Werte, IL. ILI. - 1. u. 2. Gefammtausg.

benn auch er fürchtete, baf biefelbe ben Ausbruch einer Emporung hervorrufen werde; er ließ vor allem ben Führer ber bewaffneten Macht, Aleffandro Bitelli, an beffen treuer Gefinnung er nicht zweifelte, nach ber Stadt zurücktommen; bann berief er die vier Configlieren, hierauf ben Rath ber Achtundbierzig nach bem Saufe ber Medici und machte ihnen Mittheilung von dem Borgefallenen. Diefe baten ibn, die bochfte Gewalt felbit fo lange in der Sand qu behalten, bis ein befinitiver Entschluß gefaßt fein werbe. sträubte sich bagegen, weil bei ber Lage ber Dinge eine befinitive Ausfunft nicht verzögert werben burfe; welche aber konnte bie fein? Die Feste von Floreng, in welche fich jest die Tochter bes Raisers mit ihren Rostbarkeiten zurückzog, war in ben Sanben einer kaiferlichen Besatzung, ebenso bie Festungen von Bifa und Liporno, und ein Heerhaufen spanischer und beutscher Trup= pen ftand in der Nähe; bei der geringsten Abweichung von dem kaiserlichen Systeme wurde man eine Besitzergreifung der Stadt und bes Gebietes durch bie Spanier haben befürchten Richts blieb übrig, als bas Diplom bes Kaifers zu beob= achten, in welchem die Erbfolge im Mannestamme des hauses Medici angeordnet war. Nun aber war die ältere Linie durch den Tod bes Bapftes Clemens und bes Carbinals Ippolito, endlich burch die Er= morbung bes Duca Aleffandro, ju Ende gegangen; man mußte auf bie jungere gurudgreifen, bon ber noch zwei mannliche Sproffen Aber ber eine, Lorenzo, hatte fich burch seine Unthat ber Nachfolge felbst beraubt. Bon allen Medici war nur noch einer übrig, Cofimo bi Biobanni, von beffen Berkunft und Auferziehung wir fogleich bier eine turze Rachricht einschalten. Er ftammte von einem Bruber Cofimos bes Alten Lorenzo, bie Beibe Göbne jenes Giovanni b'Averardo maren, von welchem die merkantile Große bes hauses herrührte. Bon beffen Sohne Bier Francesco ftammten Giovanni und Lorenzo, die bei bem erften Umfturg ber mediceischen Berrichaft betheiligt maren. Die Republifaner hatten immer gefürchtet, bag einer bon ihnen fich jum herrn aufwerfen murbe; besonders miß= fiel es ihnen, daß der ältere, Giovanni, sich mit der damals oft genannten Madonna bi Forli, Ratharina Sforza, Richte Lodovicos bes Mohren, Wittme eines Riario vermählte; Lodovico Sforza schien ihn zum Oberhaupt ber Republit, welche eine aristokratische Form annehmen follte, bestimmt zu haben. Der Gobn, ber aus biefer Che geboren murbe, empfing in ter Taufe zu Ehren beffelben ben Namen Lodovico, ben aber nach bem Sturz bes Mohren bie Mutter fallen lieft und burch ben Namen ihres Gemable erfente 1), wie bas bei Filippo Strozzi geschehen war. Diefer Giovanni nun zeichnete fich baburch bor allen Mediceern aus, bak er friegeris ichen Ruhm erwarb; noch fehr jung, starb er an ben Folgen einer Bermundung, die er in ben Rämpfen mit ben faiferlichen Landsfnechten an den Ufern bes Mincio erhalten batte, im No-Er war mit einer Tochter Jacopo Salviatis, Maria, verheirathet, die ihm bereits einen Sohn geboren batte, ber auf den Bunich Bapft Leos in der Taufe den Ramen Cofimo erhielt 2). Seine erfte Erziebung empfing berfelbe am hofe ju Rom in Bemein= icaft mit Ratharina Medici, die ungefähr von gleichem Alter war. Dan erzählt, ber fechejährige Anabe babe einft in ben Rimmern bes Bapftes Clemens bernommen, mas biefer im Gefprach über obwaltende politische Berhältniffe gesagt hatte; zum Er= staunen der Mutter wiederholte der Knabe die Worte des Pap= stes, und selbst zu ihrem Schrecken: benn fie betrafen bie gebeimften Angelegenheiten 3). In Floreng, wohin fie eben gurudfehrten, war doch ihres Bleibens nicht lange, da die Unruhen ausbrachen, vor welchen bas haus Medici aus biefer Stadt weichen mußte. Der junge Cofimo mußte einmal nach Benedig flieben; bann aber bor ben Truppen ber Republit, die feinen Aufenthalt im Mugello bedrobten, seine Rettung in dem Kirchenstaate suchen; er mar in Bologna, ale ber Raifer bafelbit von bem Bapft gefront wurde. Die kaiserlichen Waffen, welche ber Bater im Dienste bes Bapftes bekämpft hatte, führten die Familie und ben Sohn nach ihrem Landgut Trebbio di Mugello und nach Florenz zurud, wo fie fortan verweilten. In ihrem Saus in Floreng fab man eine Unzahl von Geiftlichen und Weltlichen von hervorragendem Berbienft; Ristori, ber als Lehrer ber Mathematik und Astronomie einen gro-Ben Ruf besaß, Romolo Lorenzi, Meifter in den brei gelehrten

1) Mannucci, vita di Cosimo S. 30. 2) Cantini, Vita di Cosimo de' Medici con molte sue lettere ris-

guardanti affari di stato. S. 19 ff.

<sup>3)</sup> So wird in bem hanbidriftlichen Berte Origine e Descendenza della casa de' Medici ergählt. Bei Mannucci G. 38 findet fich eine gang andere Berfion diefer nachricht, nach welcher ber Rnabe ber Mutter felbft bas, mas ibm ju Ohren gefommen, verschwiegen batte. Wer wollte barüber entscheiben? Die Trabition ift über die Rindheit eines nachmals berühmt gewordenen Mannes immer zweifelhaft. In der einen wird mehr bie Aufmerksamfeit, in ber andern bie Berschwiegenheit bes Anaben betont, mabrend andere nur fein Jagen und Fifchen bemerten wollten.

Sprachen, Bernardo Ricci, ein Schüler Bolizians; das haus wurde als herberge der Gelehrten bezeichnet. Und wer weiß nicht, wie vielen Einfluß die in einem hause ein- und ausgehenden Freunde auf einen talentvollen Knaben ausüben? Der regelmäßige Lehrer Cosimos Giovan Francesco Ricci hat sich auch später als Mann von Fähigkeiten für häusliche und politische Geschäfte gezeigt. Mona Maria war eine liebenswürdige Wirthin, unzugänglich für ungeshörige Annäherungen, und nahm Bedacht, den Sohn vor allen Verführungen der Jugend zu bewahren. Man sah ihn nur der Jagd, dem Fischfang und den leiblichen Uebungen obliegen; daraus darf man noch nicht schließen, daß er nicht auch für alle Gegenstände des Lebens und der Politik offenen Sinn gehabt hätte. Er war immer in Freundschaft mit Alessandorten nach Neapel begleitet.

Bei der ersten Nachricht von dem Tode Aleffandros boten ihm einige Truppenführer in der Nachbarschaft an, sich ihm anzusschließen; er vermied es aber und begab sich mit bescheidenem Geleit nach Florenz.

Ob nun in dem Rath der Achtundvierzig wirklich ein ernstlich gemeinter Borschlag gemacht worden ist, die Republik, wie sie früher bestanden hatte, wiederherzuskellen, und welcher Art dieser gewesen ist, muß man dahingestellt sein lassen. Das Ereigniß hat wieder zu politissen Reden, voll von Ostentation, Anlaß gegeben; man hat sogar gemeint, der Gedanke der Großen sei die Republik gewesen, das Bolk habe die Monarchie gesordert. Durch den einzig glaubwürdigen Bericht, der von dem Ereigniß vorliegt, von Franzesco Bettori, wird im Grunde alles dies ausgeschlossen. Auf der einen Seite hatte man die kaiserliche Uebermacht zu fürchten, auf der anderen Seite aber das Bolk. "Wir besorgten", sagt er, "daß das Bolk im Haß gegen uns zu den Wassen, die ihm noch gelassen waren, greisen und uns derzigen, berauben, ermorden möchte, wogegen es kein anderes Mittel gab, als die Wahl eines Oberhauptes, welche wir vollzogen".

Die Achtundvierzig also, in benen sich bie mediceische Partei conscentrirte, vermieden diesmal das, was in den Jahren 1494 und 1527 geschehen war; sie setzten sich ein Oberhaupt aus dem Hause Medici;

<sup>1)</sup> Guați, Alcuni fatti della prima giovinezza di Cosimo de' Medici. Giornale storico degli archivi Toscani. II, 13.

<sup>2)</sup> Cantini, S. 33.

<sup>3)</sup> Schreiben Bettoris aus Florenz an Filippo Strozzi vom 15. Januar 1537 bei Niccolini S. 217.

hatten fie fich entzweit, fo wurden fie verloren gewesen sein. Diese doppelte Rudfict auf die Anordnung bes machtigen Kaisers und auf die Gabrung im Bolke war ber Ursprung ber neuen Gewalt, welche bem jungen Cofimo übertragen wurde. Rein Zweifel, bag Cybo alles leitete, Bitelli bei ber Ausführung vielen Antheil hatte 1). Gine Commission wurde eingesett, um die Bedingungen, benen Cofimo fich ju unterwerfen babe, festzuftellen. Mertwürdigerweise ift bie vornehmfte eben gegen ben Cardinal Cybo gerichtet: man war feiner Stellvertretung, die fo vielen Anftog erregt hatte, mube; man beftimmte, baß zwar bas neue Oberhaupt, ber Primario ber Stadt einen Stell= vertreter fegen burfe, aber biefes immer ein Mitglied ber Achtund= vierzig felbst fein muffe. Go find auch die meiften anderen Bebingungen barauf berechnet, ber florentinischen Burgerschaft ihre Borrechte ju fichern. Cofimo nahm bies alles an; fein angeborenes politisches Talent zeigte er baburch, baf er vom ersten Augenblic an ben Rampf zwischen Raiser und Frankreich ins Auge fakte und fich entschieben auf die Seite bes ersteren ftellte, auf beffen Theilnahme und Einwirfung ber gange bamalige Zustand beruhte.

Die rasche Entscheidung, die in Florenz erfolgte, darf vielleicht als ein europäisches Ereigniß betrachtet werden: benn der Sinn der Antagonisten des Raisers, der Franzosen ging eigentlich dabin, uns verzüglich einen Invasionsversuch gegen das florentinische Gebiet ins Wert zu sehen, zugleich von Perugia, Bologna und der Romagna her; sie schlugen die Streitkräfte der Raiserlichen in Toskana nur gering an und hofften im ersten Augenblick einen großen Erfolg das vonzutragen. Filippo Strozzi begab sich in dieser Absicht nach Bologna; auch würde er gewiß unverweilt losgebrochen sein, wenn die Florentiner, was ja wirklich im ersten Augenblick in Borschlag gekommen war, den natürlichen Sohn Alessandros, einen Knaben von fünf Jahren, zu ihrem Oberhaupt ernannt hätten; diesen ver-

<sup>1)</sup> Darliber gibt Mocenigo, ber Bitelli genau lannte, folgenden Bericht: Fu principal causa che si eleggesse dalli deputati di Fiorenze il presente duca Cosimo che allora era putto di 15 in 16 anni. Imperocche loro non lo volevano eleggere per modo alcuno, ma esso Alessandro facendoli ridur nel palazzo non volse che si partissero fino che non fusse da loro fatta la detta elettione, anzi perchè perseveravano pur in dire che non erano concordi in eleggerlo, fece venire un buon numero di suoi finti armati verso la piazza, gridando Duca Duca; perocchè essi deputati impauriti subito contro sua voglia fecero la detta elettione. In der Relation den Bincenzo Fedeli findet fic eine anesotenartia ausgescimilate Biederbolung derselben Bersion.

berbten Stamm wollte er nicht in Florenz auf's neue Burzel schlagen laffen. Die Bahl Cofimos, ben er gut kannte, wie er benn auch bie oftmals sehr bebrängte häusliche Wirthschaft ber Maria Sal-viati unterstützt zu haben scheint, brachte bei ihm einen seinen Cifer lähmenden Einbruck hervor.

Daffelbe fand, und gewiß in nicht geringerem Grabe, auch bei ben florentinischen Carbinalen, auf beren Beiftanb gezählt murbe, ftatt. In Rom machte die Ermordung Aleffandros icon beshalb Eindruck. weil fie bei bem Wieberausbruch bes allgemeinen Rrieges und ber türkischen Anfalle bie verberblichfte Wirkung nach fich ziehen konne. Die Ersegung bes Ermordeten burch Cofimo beruhigte bie Gemuther und fand felbst bei benen Beifall, welche bas bisberige Regiment in Floreng migbilligten und berwarfen. Die florentinischen Cardinale wendeten fich an den Cardinal Cybo, dem die rasch und durch= greifend getroffene Auskunft allein jugeschrieben wurde und ben fie als ihr Oberhaupt anerkennen, mit ber Erklärung, zwei ober brei von ihnen seien sehr bereit nach Florenz zu kommen und ber neuen Regierung ihren Ginn ju eröffnen, welcher babin gebe, bag ber Staat jur Sicherheit und Befriedigung Aller gereichen muffe, berer, welche regieren, und auch berer, welche regiert werden; ferner sowohl berer, welche fich in ber Stadt, als berer, welche gegenwärtig außerhalb berfelben fich befinden; was die öffentliche und private Boblfahrt erheische 1). Ihrerseits hatte bie neue Regierung nicht verfaumt, einen Bevollmächtigten an ben Bapft abzuordnen, ber bemfelben mit ber Bitte um beffen Brotection von ber geschehenen Beränderung Anzeige machen und zugleich die Cardinale einladen follte, in Berson nach Florenz zu kommen. Es war Aleffanbro Strozzi, ber

1) in guisa, che lo stato sia e di sicurta e di contento a chi governa e parimente a chi è governato, e così per quelli di dentro come per quelli, che al presente si trovano di fuora. Ich entrehme bies aus einem Schreiben der Cardinale Pucci, Monte, Ridolfi, Salviati, Gaddi an Cardinal Chbo, das in den Lettere de' Principi (III, 56) publicirt worden, aber mit der falschen Datirung vom 15. Januar 1538. Zedes Bort beweist, daß der Brief in das Jahr 1537 gehört, zugleich aber daß er unmöglich erdichtet sein kann: so genau und unerwartet simmt er zur Sache. Das Datum des 15. Januar fönnte einigen Zweisel erregen, weil die Cardinale in einem Schreiben vom 15., das von Monte Ruosi datirt ist, angeben, daß Strozzi den Abend zuvor, also den 14., angesommen sei; sie sagen quivi, meinen aber ohne Zweisel Rom, während doch in dem Briefe von dieser Misson seinen Melding geschieht. Der Brief wird untersschrieben worden sein, ebe man von dieser Sendung Rotiz hatte.

bie Carbinale icon auf bem Beg nach Bologna fanb; er stellte ibnen bor: unter ben Mannern, an welche bie Regierung in Floreng getommen fei, gebe es viele, die eine Musfohnung mit ihnen wünfchen : man bege die Absicht, eine folche Regierungsform einzuführen, bei welcher qualificirte Personen ebenfalls Anseben und Autorität genießen würden 1). Die Carbinale waren nicht ohne Besorgniß, daß man fie nur einzuschläfern suche, aber febr angenehm war ihnen boch bie Einladung, nach Morenz zu tommen. In bem Briefe, in welchem Aleffandro Strozzi bem Kilippo Radricht von biefer Berhandlung gibt, versichert er bemselben, ein febr verbreiteter Bunich fei, bag bie beiben Carbinale und Filippo ben Staat von Floreng - er meint beffen jetige Ginrichtung - unter ihre Brotection nehmen, unterftüten und felbft regieren follen 2). Worte, die wohl fo ernftlich nicht gemeint waren, allein boch die Aussicht eröffneten, daß bei ber neuen Einrichtung bes Staates ben Ausgewanderten eine fichere und ehrenvolle Rücklehr porbebalten bleiben werbe. Dazu tam bann, daß Filippo aufmerkam gemacht wurde, er werbe, nachbem bort die Hauptsache geschehen, nichts bewirken, als vielleicht eine Berwüftung bes platten Landes zum abermaligen Ruin beffelben.

Filippo sagt einmal, er sei kein Franzose, kein Spanier, sonbern ein Florentiner: einen Angriff gegen seine Baterstadt zu unternehmen, bei welchem auf einen wirklichen Erfolg nicht gerechnet werden
konnte, widersprach seinen patriotischen Gefühlen; seine Absicht ging
nur dahin, wieder eine sichere Stellung in Florenz zu sinden; er
war vor allen Dingen florentinischer Patriot und wollte es sein;
in dieser Gesinnung stimmte er mit seinen florentinischen Freunden
überein. Diesen giebt er zu vernehmen, er komme nicht mit den
Ausgewanderten, die Schaar der Ausgewanderten komme vielmehr
mit ihm. Nichts wäre ihm erwünschter gewesen, als eine Ordnung
der Dinge, bei welcher er die Autorität, die ihm gebühre, wieder
hätte erlangen können.

So trat in jenem Unternehmen, bas auch in ber zweiselhaften Haltung bes Papstes Paul mancherlei Schwierigkeiten fand, eine Stockung ein, über welche die französischen Gesandten in Benedig ihr Erstaunen kund gaben: gewiß rühre alles von den Cardinälen her; möge die Sache von denselben nur gut verstanden, richtig ge-

4 1

<sup>1)</sup> Schreiben ber Carbinale an Filippo Stroggi, Monte-Auofi 15. Januar 1537, bei Niccolini S. 214.

<sup>2)</sup> Schreiben von Aleffandro Strozzi an Filippo Strozzi, aus Rom 19. Januar 1537, bei Niccolini S. 220.

faßt worden sein 1). Wenn man auf der einen Seite sagte, burch die Berzögerungen werde nichts erreicht, als daß die Feinde um so stärker würden; so wurde auf der anderen die treffende Bemerkung gemacht, daß alle Verbindung der Ausgewanderten mit den Franzosen nur dazu diene, um die Stadt um so mehr unter die Herreschaft der Spanier zu bringen.

Daran kann nun kein Zweifel sein, daß in diesem Moment von der Regierung in Florenz sowohl, wie von den Ausgewanderten die Möglichkeit einer Aussöhnung ernftlich erwogen worden ist.

Filippo billigte die Reise der Cardinale nach Florenz, da beren in dem angeführten Briefe ausgedrückte Absicht volltommen der seinen entsprach; er ließ denen, welche die Broclamation der Freiheit zu fürchten schienen, erklären, daß er mit jeder Regierungssform zufrieden sein werde, die ihnen einzurichten gefalle, voraussegest, daß sie nicht eine geradezu thrannische sei?).

In Floreng tam es nun noch vor ber Anfunft ber Carbinale, aber. wie man ausbrücklich verfichert, unter ber Ginwirfung ibrer klugen Rögerungen fo weit, daß die Wieberaufnahme ber Ausgewanderten in aller Form beschloffen wurde (30. Januar 1537). Es batte einen guten Ginbrud gemacht, bag Salviati einen Ginfall, ber bon Berugia ber zu besorgen war, abwendete; so wünschte man benn auch ben Gefahren, die von Bologna und ber Romagna brobten, burch Filippo ein Ende gemacht zu sehen. Man erwartete, daß bie Hoffnungelofigkeit eines Angriffs und biefe Rugeftanbniffe bagu beitragen wurben, allen Unruben ein Biel ju feten. Republik, verficherte Bettori, laffe fich jest nicht wieber gurudkommen: sie wäre für ben Kranken eine zu ftarke Medicin, an ber er fterben muffe; wenn man bemfelben aber bas leben rette, fo laffe fich vielleicht mit ber Zeit ein Zuftand erwarten, in bem man einiges Gute erreichen könne 8). Bettori und Guicciardini, ber von diesem als ber beste Mann, ben bie Stabt besite, gerühmt wirb, gaben auch unter bem neuen herrn die hoffnung auf eine groffere, namentlich grifto= fratische Freiheit nicht auf.

<sup>1)</sup> Schreiben ber franzöfischen Gesanbten an Filippo Strozzi aus Benedig vom 24. Januar 1537, bei Niccolini S. 204 fällchlich 1536 datirt.

<sup>2)</sup> Che noi ci sodisfaremo d'ogni forma che a loro piacesse, purchè non fosse mera tirannica. Brief Filippos au die Cardinäle, bei Niccolini 🛎 222.

<sup>3)</sup> Brief Bettoris aus Florenz an Filippo Strozzi vom 30. Januar 1537 bei Niccolini S. 231.

Filippo Strozzi, der indeffen nichts verfäumt batte, um die Rube zu erhalten, begrüßte die erfte Radricht von bem burchgegangenen Berftellungsbecrete mit Freuben; es muffe nur fo weit fommen', daß man fich ber Wohlthat ber Restitution auch wirklich erfreuen konne 1). Als er nun aber bas Decret felbft in bie banbe befam, anderte fich feine Meinung; im allgemeinen fette er baran aus, baf bie Bieberberftellung nur benen au Theil werben follte. bie wegen ber Angelegenheiten bes Staates feit 1530 erilirt morben seien: benn wie leicht, bag ben Burudtommenben aus anberen Gründen als biefen Berfolgungen bereitet würden; wer im Bertrauen auf biese Rusage allein nach Alorens gurudkehre, bleibe in fteter Gefahr feines Lebens. Dann aber bob er feine besonderen Anliegen bervor, die jugleich feinen Chrgeis und fein taufmannisches Intereffe betrafen: die Restitution, sagte er, beziehe sich blos auf die unbeweglichen Guter; dabei aber verliere er alle feine Unspruche auf die von ihm ben Brivatleuten und bem Staate gemachten Borschüffe 2); auch wurde er nicht wieder Mitglied ber Achtundvierzig fein: benn in die beseffenen Burben ftelle man nicht wieber ber; und endlich, bas Decret gelte nur für bie florentinischen Bürger, fo bag bie Ausgewanderten aus ber Landschaft, feine guten Freunde und Berbündeten, babon ausgeschloffen sein würben.

Man sieht, wie viel noch an einer wirklichen Verständigung fehlte. Die Cardinäle, die nun nach erhaltenem sicheren Geleit, ohne Baffen, aber in Begleitung einiger Ausgewanderten, unter benen Baccio Balori genannt wird, nach Florenz kamen, konnten es doch mit allen ihren Bemühungen nicht weiter bringen; wenn, wie man behauptet, in dem Bolke eine ihnen günftige Stimmung vorhanden gewesen ift, so hat sie sich nicht äußern dürfen. Bon den bewaffneten Mannschaften, besonders ben Spaniern, wurden sie sogar bedroht. Man solke kaum glauben, was gesagt worden ist, sie hätten Cosimo zur Abdantung überreben wollen; aber auch von den Concessionen, die sie in Antrag brachten, von ihren Berhandlungen mit den aristokratisch gesinnten Bürgern fürchtete man in der Familie Cosimos eine nachtheilige Rückwirkung: Maria Salviati nahm Bartei gegen ihren Bruder, den Cardinal, der in ihrem Hause wohnte. Und auch diesmal bildeten die auswärtigen Angelegenheiten.

<sup>1)</sup> Brief Filippo Strouis an Francesco Bettori Bologna am 31. Januar 1537, bei Niccolini S. 232.

<sup>2)</sup> Schreiben Stroggis an Bettori vom 4. Februar, bei Riccolini S. 234.

bie Beziehungen zu ben großen Mächten und dem Papst ein entsicheidendes Moment; wir haben einen Brief Cosimos, in welchem er den Cardinälen den Vorwurf macht, Florenz auf die französische Seite bringen zu wollen 1); Salviati gedenke durch den König noch einmal Papst zu werden; "aber so lange ich lebe, ruft er aus, werden sie dies ihr Ziel niemals erreichen." Von dem Papst Paul erzählt Cosimo, er habe schon auf Alessandro in dem gleichen Sinne zu wirken gesucht; ihm selbst habe der Papst durch Alessandro eine Vermählung mit seiner Enkelin angetragen 2); man sei den Emissären seines Sohnes in Visa auf die Spur gekommen; nachdem dem Papst alles Andere, was er vorgehabt, auf's glücklichste gelungen, hege derselbe nur den Wunsch, Florenz von seiner Verdindung mit dem Kaiser abtrünnig zu machen 3): mit diesem Wunsche solle er sterben; daß er benselben nicht erreicht habe, solle gleichsam ein Gegengewicht gegen alles das bilden, was ihm gelungen sei.

So hatte auch Maria Salviati ein Gefühl bavon, was bie Herrschaft zu bebeuten habe, die an das Haus gelangt war; fie wollte bavon keinen Schritt breit zuruckweichen.

Als die Cardinäle unverrichteter Sache und auf die eine oder die andere Weise von Bitelli genöthigt, Florenz verlassen hatten, wurde zwischen ihnen und den angesehensten Ausgewanderten in Monte Gado eine Zusammenkunft gehalten, um über ihre gemeinschaftlichen Angelegenheiten zu berathen. Baccio Balori und einige andere erklärten sich doch dafür, einen Angriss auf das florentinische Gebiet zu unternehmen; dazu sorderten die Franzosen auf das dringenoste auf. Aber Filippo Strozzi war dagegen; es mag ihm unangenehm gewesen sein, daß er aus neue alle Auslagen zu tragen gehabt hätte; hauptsächlich aber rechnete er bei der veränderten Lage der Dinge nicht mehr auf Erfolg; er schob alle Schuld auf die Cardinäle, durch deren Annäherungen an die neue Regierung die beste Gelegenheit, dieselbe zu stürzen, verloren gegangen sei; er hat wohl gesagt, die Handlung

<sup>1)</sup> Cofimo gibt den Cardinälen Schuld, che se Firenze diventasse franzese, ogni cosa sarebbe assettata. Schreiden Cofimos dom 28. Februar 1536 (1537) aus dem Arch. Medic. Germania nr. IV. Lettere di Cosimo.

<sup>2)</sup> El papa ha mandato al Signore Alessandro per farli intendere se gretamente, che voglia operare presso di me, che io pigli per moglie sua nipote, figlia del S. Luigi. Ebenda.

<sup>3)</sup> Al Papa non è restata altra voglia in questo mondo, se non disporre di questo stato e levarlo della divozione dell' imperatore; perchè in tutte le altre la fortuna gli è stata tauto propizia, che ha superato tutte l' expedizioni. Ebenba.

bes neuen Brutus werbe für Florenz so fruchtlos sein, wie einst ber Tod Säsars für die römische Republit; man sehe ja, daß die Florentiner den Zaum bereits in das Maul genommen hätten; auch in Florenz werde auf den ermordeten Säsar ein Augustus folgen. Obwohl im tiefsten Geheimniß — denn schon war er den übrigen Ausgewanderten verdächtig geworden — unterhielt er einen sortwährenden Brieswechsel mit Bettori, von dem er sagt, die schwerste Entbehrung, die ihm das Exil auslege, bestehe eben darin, daß er mit diesem Freunde nicht sprechen könne: denn seine aristokratischen Hinneigungen gab er niemals auf, und vor dem Kriegsunternehmen zeigt er beinahe einen Abscheu; er sagt sogar, es werde ihm lieber sein, von Florenz ausgeschlossen zu leben, wenn es nur gerettet werde, als es wieder zu bewohnen, wenn es vorher einer Berwüstung babe ausgesett werden müssen.

Für die Politik Filippos lag eine nicht geringe Störung darin, daß sein Sohn Piero bei ihm eintraf: denn gegen seinen Willen war derselbe in das französische Heer eingetreten und hatte eine Besoldung von König Franz I. angenommen. Piero verlangte vor allem nach dem Glanze militärischer Unternehmungen; seine Ehre, sagte er, gelte ihm mehr, als der Wille seines Baters — er hat das seinem Bater selbst unter die Augen gesagt — und das Leben 1).

Bis Ende März waren die namhaftesten Ausgewanderten in Bologna zusammen. Noch oft sind sie über ihre Lage zu Rathe gegangen: der erste Beschluß wurde auch jett festgehalten, daß man nichts unternehmen könne, bevor die Franzosen in Biemont stärker geworden wären; denn würden die Raiserlichen im Stande bleiben, einen Theil ihres Heeres nach Toskana abrücken zu lassen, so würden die Ausgewanderten mit ihrer kleinen Schaar ohne allen Zweisel überwältigt werden. Doch schien etwas Anderes möglich und auch rathsam, sich nämlich eines sesten Platzes innerbalb des florentinischen Gebietes, der sich vertheidigen lasse, zu bemächtigen. Man hat mancherlei Bersuche zu diesem Zweck geplant, die ohne Erfolg, aber auch unentdeckt blieben. Endlich machte eine Partei in Castrocaro den Ausgewanderten Hoffnung, ihnen diesen Platz zu überliesern. Aber der Commissar der florentinischen Regierung kam dem Borbaben auf die Spur; und ehe noch von Bologna her die Aus-

<sup>1)</sup> Brief Filippo Strozzis an Bettori vom 13. April 1537, bei Niccolini S. 245.

gewanderten, die sich sofort in Bewegung setzen, der Partei zu Hülfe kommen konnten, war dieselbe, es ist besonders die Familie del Bello, gezwungen worden, den Ort unter Bertrag zu verlaffen.). Und zugleich bezeigte der Papst Paul III. den Ausgewanderten so viele Ungunst, daß die vornehmsten von ihnen Bologna verließen; Ridolsi ging nach Rom, um bei dem Papst für ihre Sache ein gutes Bort einzulegen; Filippo begab sich nach Benedig zurück, wo er mit dem französischen Gesandten vertrauten Verkehr pflog. Aber Piero Strozzi und Baccio Balori blieben in Bologna.

Rurge Zeit barauf eröffnete sich ihnen eine neue Aussicht in Borgo G. Sepolcro' burch einen angesehenen Einwohner, wie es icheint - benn nur fehr lückenhaft find bie Notizen, bie uns barüber vorliegen - einen boberen Beiftlichen, welcher fich bei biefer Belegenbeit an seinen Feinden zu rachen gebachte. In Bologna knupfte man baran große Soffnungen: benn man bernehme mit Gewißheit, bag in Floreng bas größte Digvergnügen, und felbft unter benen, welche an ber Regierung feien, Digberftandnig berriche; man fpreche bort freimuthig zu Gunften ber Ausgewanderten; Alles febne fich nach einer Beränderung 2). Auch an anderen Orten regte fich Ungufriedenheit; Salvestro Albobrandini hielt ben Erfolg für gewiß und for= berte ben Cardinal Salviati auf, balbigft gurudzukommen, um bie verschiedenen Meinungen zu einer einzigen, welche beffen eigene fein werbe, ju vereinigen; inzwischen muffe Kilippo alles thun, um bie Frangofen zu einer unverzüglichen Thätigkeit anzuspornen. Go viel Alugheit aber auch Salvestro Albobrandini sonst bewiesen haben mag, fo ließ er sich boch bamals zu wenig begründeten Erwartungen fortreißen, wie Ausgewanderte vflegen: felbft in bem Borgo hatte man noch nicht entschieben Bartei genommen; man trug Bebenten, die Ausgewanderten aufzunehmen, ba fie teineswegs alle Florentiner seien; und die angeblich entzweite florentinische Regierung war febr wachsam.

Cosimo, welcher befürchtete, daß biese Partei auch von bem Papst begünstigt werde, sowie von Benedig, meinte, daß ein alle gemeiner Angriff im Werke sei: er ließ alle festen Plätze an ber Grenze besetzen, unter biesen auch ben Borgo S. Sepolcro, ben

<sup>1)</sup> Brief Filippo Strozzis an Lorenzo Medici, Benedig ben 4. April 1537; bei Niccolini S. 241.

<sup>2)</sup> Brief Salvestro Albobrandinis vom 22. April 1537 an Cardinal Salviati, bei Niccolini S. 250.

Ort, auf ben es am meisten abgesehen war und wegen bessen man in Florenz bereits Berdacht geschöpft hatte 1). Die Raßregeln, welche zu einer allgemeinen Bertheibigung getrossen wurden, sicherten auch den Borgo für die neue Regierung. Es mag dahingestellt bleiben, ob es auf einen allgemeinen Angriff abgesehen gewesen ist; dazu waren die Beranstaltungen der Franzosen nicht weit genug gedieben.

Und in Dem zeigte sich die Möglichkeit einer friedlichen Abkunft für die Ausgewanderten; der kaiserliche Gesandte Graf Sifuentes war nach Florenz gekommen mit dem Auftrag, die florentinischen Entzweiungen zu beruhigen und eine seste Ordnung daselbst einzusühren, was wenigstens den früheren Intentionen der kaiserlichen Minister entsprochen hätte. Er zeigte Das dem Cardinal Salviati mit dem Ersuchen an, ihm einige Männer dieser Partei zuzuschicken, mit denen er über ihre Beschwerden und die Mittel, solchen abzuhelsen sich besprechen könne. Filippo war sehr geneigt, darauf einzugehen: denn er meinte, unter der Autorität des Kaisers werde sich leicht ein Zustand herstellen lassen, bei welchem die Nuhe der Stadt gessichert sei; nur hätte er gewünscht, daß die Berathungen außerhalb der Mauern von Florenz stattfänden, zwischen Abgeordneten der Bürger von drinnen und von draußen: denn in Florenz könne und dürse man nicht reden. Rulest aber fügte er sich und ordnete

1) Ne venne notizia a nostri in tempo, che non sapendo, dove particularmente potessino tornare, provedemmo con la gente nostra di Firenze insino a Cortona tutti e luoghi d'importanza e particularmente il Borgo, dal quale non si stava senza gran sospetto. Brief Cosimos vom 25. April 1537, aus dem Archiv. Medic. Germania N. IV. Man wird es unserer Crablung anmerten, daß die Notigen, die uns siber diese steinen Creignisse vorliegen, nur sehr unvollständig sind.

2) Die Vita di Filippo Strozzi sagt: Confidava Filippo, che si havesse facilmente a convenire in una sorma e modo, che con gran lode di Cesare e sua mettesse buona pace e quiete in quella città. In dem dei Niccolini gedrudten Tert sindet sich das mit einer sehr leichten stisssischen Abänderung wieder (S. CIV.); dann aber solgt in dem nenen Drud eine Stelle, ma in questa adunanza nulla o poco si concluse, perchè chi era d'un parere e chi d'un altro. Etwas Achulices sindet sich dei Nersi (S. 297). Die Auffassung des ächten Tertes ist aber ganz eine andere, da es nach demselden zu teinersei Berhandungen fam; ma che in Firenze non era possibile, nè a loro dire, nè manco udire dall' altra parte quello, che accadesse, e tanto sece intendere al Conte: il quale non rispose a questo cos' alcuna, ma trovando non avere alcun mandato conveniente o atto a convenire insieme, gli

selbst einen seiner Vertrauten zu der Versammlung ab. Zu eigentslichen Verhandlungen ist es jedoch dann nicht gekommen: Sifuentes verlangte die Vorschläge der Fuorusciti zu vernehmen; sie hatten aber keinen Auftrag, Vorschläge zu machen. Sifuentes erklärte ihnen, daß er dann mit ihnen nicht unterhandeln könne; er entsließ sie aus der Stadt, bedeutete sie aber zugleich, nicht wiederzukommen ohne bestimmte Aufträge.

Auf eine gang andere Weise als durch Berhandlungen sollten biese Fragen zur Entscheidung geführt werden.

Es war nun boch geschehen, was die Florentiner Ausgewan= berten immer gefordert hatten 1): ber Krieg zwischen Franz I. und Karl V. war in Piemont entbrannt, und wenigstens so viel war erreicht - benn auch durch beutsche Landsknechte maren bie Frangofen mächtig verstärkt worden; Anfang Juni besetzen fie Bignerolo mit beutschen Sulfsvölkern - baf bie Raiserlichen keinen Truppen= baufen etwa nach Tostana bin abruden laffen kounten. 3m Sinne Franz I. lag es nicht, eine allgemeine Entscheidung hervorzurufen; er wollte Biemont besetzen, um bor ber Uebermacht Rarls V. sicher au fein. Aber für Krieg und Frieden mare es ibm boch unendlich förderlich gewesen, wenn die Combinationen Karls V. in Toskana gescheitert waren. Die frangofischen Gesandten in Benedig brangen nachbrudlicher als jemals in Filippo Stroggi, zu einem neuen Unternehmen zu ichreiten. Alle Ausgewanderten maren bafur: noch hatte ihnen Cofimo Medici teine besondere Achtung eingeflößt; fie fagten ihm nach, daß er mehr burch fremben Ehrgeig und frembe Unftrengungen, als feine eigenen, jum Oberhaupt erhoben worben fei; aufgewachsen in untergeordneten Berbaltniffen, mehr gewöhnt ju gehorchen, als ju befehlen, werbe er teinen rechten Widerstand ju leiften miffen, jumal ba bie Stadt ber alten Freiheit eingebent und das gange Land in großer Gabrung fei 2). Der Blan wurde gefaßt, bon zwei Seiten, ber romifchen und ber bolognesischen ber

licentiò dicendo, che non tornassero, se non l'avevano, conciossiachè non gli udirebbe, (Burmann, a. a. D p. 58. 59).

2) Vita di Filippo Strozzi, bei Riccolini p. CVI.

<sup>1)</sup> Im Laufe des Mai hatte ein nach Frankreich geschickter Einversstandener einen im Ganzen sehr günstigen Bericht von den Absichten des Königs Franz und des Grandmaitre, die er beide sprach, zugehen lassen; sie verlangten jetzt nur eine kurze Frist, so würde sich ihr Heer mit aller Macht in Bewegung setzen und die Fuorusciti mit Nachdruck unterstützen. Bei Desjardins Négociations II, S. 13.

einzubringen; man rechnete auf wei Heerhaufen, jeden von 5000 Mann, die sich bei Florenz vereinigen und einen Bersuch auf die Stadt machen sollten; bei dem Borruden musse man sich jedoch einiger fester Pläze Meister zu machen suchen, auf der einen Seite etwa von Montepulciano, auf der anderen von Prato, um für den Fall, daß der Anlauf nicht gelinge, einen Rüchalt zu haben, wo man sich behaupten könne 1).

Bie viel aber geborte bagu, um ein Busammenwirken biefer Urt zu erzielen. Nur febr ungern fügte fich Filippo Strozzi, ber boch ichlechterbings nicht entbehrt werben konnte, ichon weil er bas erforberliche Gelb herbeizuschaffen einzig geeignet war, und fobann wegen bes Ansehens, welches er überhaupt genoß. An fich war feine Stellung fo beschaffen, bag er Bebenken tragen mußte, sich in ein fo weit aussehendes Unternehmen einzulaffen 2): Aber vergebens fträubte er sich bagegen; seine Pracebentien riffen ibn gleichsam mit fich fort; er hatte nach allen Seiten bin fein Wort verpfändet, und ihm gur Seite regte fich fein altefter Sobn Biero, bem ein rudfichtslofer Unternehmungsgeift inne wohnte; man hat damals Filippo gewarnt, die Meinung nicht auftommen zu laffen, als wolle er feiner Familie bie Berrichaft über Floreng Bon Biero Stroggi, bem Sohne Clarices, einem verschaffen 8). Entel bes Biero Medici, mare bas mohl zu erwarten gemefen; nicht jeboch bon Filippo. Deffen Bruder Lorenzo verfichert, fein Ginn fei nicht babin gegangen. Cofimo ju fturgen: benn mit bem habe er feinen Saber; er habe nur gewünscht, die Regierung in Floreng fo weit umzugestalten, als ber natürliche Trieb bes frei geborenen Menfchen, Freiheit und Sicherheit in feinem Baterland ju genieken. mit sich bringe. Wir kennen ibn wohl; so war von jeber seine Gesinnung; er wollte nicht berrichen, aber auch nicht beberricht werben, barin eigentlich bestand sein Republikanismus: jum Bartei= führer mar er nicht geboren, ein wirkliches Oberhaupt ber Ausgeman= berten war Strozzi nicht; jebe einseitige Bewalt, sowohl eine monardifche, wie eine bemofratische mar ibm in feiner Seele verhaft; ein Mann, ber bas Leben genieken wollte und genok. Noch blübten seine ausgebreiteten Sanbelsgefchäfte, er tonnte als vornehmer Berr feinen Studien obliegen und feinen Bergnügungen nachgeben, mas er liebte.

<sup>1)</sup> Ordine dell' impresa, bei Niccolini S. 253.

<sup>2)</sup> Vita di Filippo Strozzi bei Niccolini, p. CXX.

<sup>3)</sup> Benvenuto Olivieri an Filippo Strozzi, Rom 7. April 1537; bei Niccolini S. 245.

Fein und gebildet, umsichtig nach allen Seiten, hauptsächlich barauf Bebacht, feine Erifteng zu mahren, mas ihm nur bei einer freien Berfaffung seiner Baterftadt, Die er von Bergen liebte, möglich mar. Die Optimaten bes alten Roms und die gleichberechtigten Aristofraten bon Benedig, waren das Ibeal seines Ebraeizes. Die Autorität bes Raifers verwarf er nicht unbebingt, infofern fie ben Florentinern ein friedliches und gesetlich geordnetes Leben sicherte. Wenn er fich jest au ber frangofischen Bartei bielt, entschuldigte er sich bamit, bag er bem König febr beträchtliche Borschuffe gemacht babe, die er verlieren würde, sobald er sich von ihm trenne. Und an einer Berföhnung zwischen bem Raifer und bem König brauchte man noch nicht zu verzweifeln, wie ja Bapst Baul III. turz barauf eine folche wirtlich zu Stande brachte; indem Kilippo zu Frankreich bielt und einen Buftand ariftofratischer Freiheit in Floreng herzustellen unternahm, meinte er boch auch, mit Cosimo und Karl V. nicht auf immer zu brechen.

Berwandte Tendenzen der Mäßigung verfolgte Cardinal Salviati; allein wie hätte man hoffen können, daß die Sache eben nach ihren Ansichten geleitet werden würde. Ihre nächsten Angehörigen waren anderer Meinung; der Bruder Salviatis, Bernardo, und der Sohn Filippos, Biero, dachten den Krieg unter allen Umftänden durchzussühren, selbst auf die Gefahr hin, daß dabei die alte populäre Partei in Florenz wieder emporkäme 1). Baccio Balori, der bei der Belagerung und Eroberung von Florenz eifrig mitgewirkt hatte, und dem man auch jest als einem Kriegsersahrenen die Führung anzubertrauen gedachte, mag nicht soweit gegangen sein; aber mit Filippo war er doch keineswegs einverstanden; er hatte selbst eine Art von Eifersucht gegen ihn.

Als nun Filippo Strozzi wieder nach Bologna kam, war noch alles in weitem Felde, die Rüstungen der Freunde von Rom her noch lange nicht beendigt und auch auf allen anderen Seiten alles erst im Werben, die florentinischen festen Pläte in zuberslässiger Hand und Florenz selbst gegen eine innere Empörung gessichert und das Bolk auf das strengste in Zaum gehalten. Trot alle dem drangen die Kriegseifrigen unter den Ausgewanderten auf eine sofortige Unternehmung, wozu die bürgerlichen Entzweiungen in Pistoja den nächsten Anlaß gaben. Hier standen einander von jeher die Panciatici, die an die Ghibellinen, und die Cancellieri, die an

<sup>1)</sup> Abriani, Istoria dei suoi tempi, S. 31 ff.

Die Guelfen anknüpften, entgegen. Die ersteren, benen bie reichen Besitzungen in ber Ebene angehörten, waren jest mediceisch gefinnt: Die anderen, bie auf bem Sochlande vorwalteten, batten Begiehungen ju ben Ausgewanderten, welche hieran die Hoffnung fnüpften, fich Bistojas zu bemächtigen und festen Fuß in Tostana zu fassen. Damit bing es zusammen, wenn fie Montemurlo, einen Flecken auf einer Anhöhe seitmarts ber großen Strafe, Die von Brato nach Bistoja führt. in Besit nahmen. Auch in Brato glaubten fie Freunde zu haben; Baccio Balori meinte, einen großen Einbruck werbe es machen, wenn irgendwo in bem Gebiete eine feste Stellung genommen worben fei.

Filippo Strozzi war weniger zuversichtlich, doch faßte er Muth. als fein Sohn Biero berbeitam und eine nicht unanschnliche Schaar am Ruße bes Sugels aufstellte, bie fogar einige Geschütze hatte. Sehr unangenehm wurde Filippo Strozzi bavon berührt, bag bie eindringenden Truppen Gewaltsamkeiten berübten, welche bie Bevölkerung aufbringen mußten; benn fonft burfte er beren Beitritt erwarten, sowie er ben erften Bortheil errang. Die Sache ber Ausgewanderten mare gewiß keine verlorene gewesen, wenn ber Begner, ben fie angriffen, eben auch nur Barteiganger und jusammengerafftes Bolf um fich gehabt hatte; aber er hatte eine geordnete Kriegsmacht unter Aleffandro Bitelli für fich. Die faiferlichen Bulfsvölker brauchten nicht erst berbeizukommen; fie maren längst im Lande, da ber Kaifer niemals aus ben Augen verlor, wie viel ibm für seine Gesammtmacht an ber Behauptung bes militärischen Uebergewichts in Toskana gelegen fei. Zweck ber Franzosen war bas Unternehmen ber Ausgewanderten boch nur eine Nebensache, für ben 3wed bes Raifers bie Bernichtung berfelben eine politische und militärische Nothwendigkeit.

Inbem nun bie Ausgewanderten von biefem Schloß aus, bas feine Mittel zur wirklichen Bertheibigung barbot, eine Demonstration machten, bie boch nur ein Streich in bie Luft fein konnte und feinen wirklichen Erfolg hatte, feste fich bas Rriegsvolt Cofimos, entschlossen ber Sache obne Bergug ein Enbe zu machen, gegen fie in Bewegung: bas spanisch-beutsche Kriegsvolk nahm eine Aufstellung, durch die es den Italienern, die den Eingebrungenen ent= gegengingen, ben Ruden bedte, um sie baburch bei gutem Muthe zu halten. Brato und Biftoja, welche die Fuorusciti einzunehmen gedacht hatten, wurden gefichert, Die Mannschaften ber Musgemanberten am Rufie bes Bugels auseinanbergeworfen. Dann ging man b. Rante's Werte, XL. XLI. — 1. u. 2. Gefammtausg.

26

auf bas Schlof los, in ber hoffnung, eine gute Beute zu machen. Es mar, als hätten sich die Säupter ber Ausgewanderten ihren Gegnern recht mit Absicht bloß gegeben. Wie batten bie zu ben Fehben bes Mittelalters angelegten Mauern und bas jest zu einer behaglichen Wohnung eingerichtete Schloß ben berandringenben Feinben wiberfteben konnen? Dieselben Rrafte batten Morens felbft bor Rurgem überwältigt. Wie bie Uebrigen, fo wurde auch Filippo Stromi genöthigt, fich gefangen ju geben; bem Kriegsmanne, ber ihn überwältigte, fagte er: nur an Aleffandro Bitelli ergebe er fich. rebete ibn bann ale ein guter Befannter und Gevatteremann an; er foll ihm hoffnung gemacht haben, ihm bas Leben zu retten. Kilippo wurde als ein Gefangener bes Raisers betrachtet; er gehörte zu ber Reihe berer, die burch bas Glück bes Kaifers ihm in seine Banbe geliefert worden sind, früher Frang I., Clemens VII., später ber Aurfürft von Sachsen, der Landgraf von Heffen. Mit keinem von benen läßt sich Filippo vergleichen; für bie Behauptung von Tostana ift jeboch feine Befangennehmung ein wichtiges Ereigniß.

Um die Lage Cosimos ju berfteben, und um zu begreifen, wie Filippo überhaupt als ein Gefangener bes Raifers betrachtet werben konnte, muffen wir bas Berhaltnig erörtern, in bas biefer in ben letten Monaten zu Florenz getreten war. Go entschieben Cofimo von allem Anfang fich auf Seiten bes Raifers hielt, fo wurde baburch boch nicht berhindert, daß berfelbe nicht die von Aleffandro erbaute Festung bon Florenz in Besit genommen batte; febr unerwartet erklarte Aleffandro Bitelli, er fei faiferlicher Kriegshauptmann und halte bie Festung für Rarl V. befett 1). Cofimo mar babei nicht gefragt worben, und in eine gewiffe Bestürzung gerieth bie Ariftofratie, bie ibn noch umgab, über ben Berluft ber vollen Unabhängigkeit, ber barin liege: benn baburch werbe Morens ber Discretion ber Raiferlichen überliefert. Cofimo erklärte Anfangs, er werbe bem nicht beistimmen, aber balb fah man, bag er boch mit Bitelli unterhandelte, und awar. ohne daß die ihm beigegebenen aristokratischen Rathgeber gefragt worden wären.

Es war die Zeit, in der ber kaiserliche Gesandte Graf Sifuentes aus dem Hause Silva, in Florenz anlangte; Anfangs war seine Haltung, wie wir wissen, eine vermittelnde, er schrieb an Cardinal Salviati und erhielt Antworten von ihm. Wenn er auch mit anderen

<sup>1)</sup> Francesco Guicciardini an seinen Bruder Luigi 28. Mai 1537; op. ined. X., S. 402.

von den Fuorusciti unterhandelte, so durfte man dies nicht für eine bloge Maste erklären. Nach ber ursprünglichen Intention bes kaiferlichen Sofes ware er wohl auf eine Ausgleichung ber beiben Barteien eingegangen. Man vermuthete fogar, bas Besethalten ber Festungen für ben Raifer moge bamit jusammenhängen, bag ben Ausgewanderten Zugeftanbniffe gemacht werben follten, was bann ben Führern bes Rathes ber Achtundvierzig nicht fo gang wiberwartig fein konnte, inwiefern bas ariftofratische Element burch bie Theilnahme ber großen Fuorusciti berftartt worden mare. Wohin aber ware es bann mit ber Autorität Cofimos gefommen? Denn noch war bie in ber Stabt getroffene Einrichtung, obwohl im Sinne bes Raifers, von bemfelben boch nicht bestätigt worben. Wenn nun aber bie Ausgewanderten feinen Zweifel barüber ließen, bag fie auf frangofischer Seite standen, fo lag es in ber Natur ber Sache, bag Cofimo fich um fo mehr an bas faiferliche Intereffe anschlog. Erft in biefem Gebränge hat überhaupt Cofimo feine gange Stellung genommen. In einem feiner Briefe fpricht er bon ber Bflicht feiner Unterwürfigkeit, und verheißt, Nichts unterlassen zu wollen, was jum Bortheil und jum Dienste seiner Majestät gereiche 1). Das Migbergnügen über die Vorenthaltung der Festung trat vor dem volitischen Bortheil, ben bie Bereinigung mit bem Raifer barbot, gurud. Dagegen wurde Sifuentes bewogen, ein vorläufiges Diplom auszustellen, worin bas municipale Decret, burch welches ber erlauchte Cosimo auf ben Grund bes früheren faiferlichen Bribilegiums jum Dberhaupt ber Regierung von Florenz erklärt worden sei, bestätigt Die Auslegung beffelben ju Gunften Cofimos, nachbem wird. Lorenzo, ber einen Anspruch batte machen konnen, fich burch feine Mordthat bes Berbrechens ber beleidigten Majestät schulbig gemacht habe, wird barin ausbrudlich wieberholt 2).

Diese beiben Akte, die Besetzung der Festungen und die Anerkennung der obersten Würde Cosimos in der Republik entsprechen einander und bedingen sich wechselweise. Und wie hatte Cosimo eine ernstliche Ginrede wegen der Festungen erheben sollen? Der Widerstand, den er den Ausgewanderten leistete, beruhte barauf. Der kaiserliche Besehlshaber der Festung von Florenz,

<sup>1)</sup> Quanto appartiene al debito della servitù nostra verso S. M., non averemo lasciato cosa alcuna indrieto, dove concorre il comodo e servizio di S. M. Schreiben Cosimos vom 12. Juni 1537, Arch. Med. Germ. N. IV.

<sup>2)</sup> Cantini S. 510.

Aleffandro Bitelli, war es, ber bie Unternehmung gegen bie Ausgewanderten, welche Prato und Bistoja bedrohten, leitete. Die Niederlage von Montemurlo ift nur zu geringerem Theil bas Wert ber mebiceischen Bartei in Florenz und bes bamaligen Staates; in ber Sauptfache geschah fie burch teren Berbindung mit ben faiferlichen Truppen. In ber Stadt vollzog man bann bie Beftrafung ber eingebrachten Befangenen mit ber unnachsichtigen Juftig, welche bafelbft berkömmlich war, auf bas graufamfte. Dan fah bie einft mächtigen Florentiner, die ersten Männer, wie man glaubte, von Stalien, reich, ftoly und tabfer, boch nunmehr gefangen, in lebernem Roller, ohne Barret, in armseligem Aufzug, einige auf elenben Pferben, anbere zu Fuß, nach ber Stadt, nach bem Sause ber Medici bineinführen, wo fie bor Maria und ihrem Sohn bemuthig niederknieeten und eine erträglich gutige Antwort empfingen. Um Tage barauf fah man auf bem Plat ein Schaffot errichten und vier bon ben Gefangenen enthaupten; an dem zweiten nochmals vier; auch an bem britten, nicht minber an bem vierten1). Da fchrie bas Bolt vor Mitleid; man mußte innehalten und die übrigen in die festen Blate pertheilen, wo fie einer nach bem anderen umfamen. Gin Borfviel maren jene Sinrichtungen, Die Francesco Balori im Jahre 1497 veranlagt batte; jest wurde am 20. August beffen Neffe Baccio. einst bei ber Eroberung ber Stadt papstlicher Commissar, feinen nächsten Berwandten im Hofraum bes Balaftes bes Bobefta hingerichtet. Filippo Strozzi wurde von diefer Juftig zunächst nicht berührt, ba er fich an Bitelli ergeben hatte und eigentlich ein Be= . fangener des Raisers mar.

Für Cosimo tam nun — benn bie Gemüther ber Florentiner waren noch immer in zweifelsvoller Gährung — zunächst alles barauf an, eine besinitive Bestätigung bes von Sifuentes vorläusig ertheilten Diploms zu erlangen. Dazu wurde Averardo Serristori an ben taiserlichen Hof geschickt, ber sich bamals in Monzon befand, wo dann die Geschäfte, wie einst in Neapel, von Covos und Granvella besorgt wurden. Es siel dem Gesandten auf, daß der Raiser, wiewohl er gut italienisch sprach, doch seinen Bescheid in spanischer Sprache gab 2). Die Bestätigung des Privilegiums fand

1) Segni, Storie Fiorentine, S. 234.

<sup>2)</sup> Schreiben Serrifioris vom 30. October 1537. Legazioni di Averardo Serristori ambiascatore di Cosimo I. a Carlo quinto e in corte di Roma (1537—68) con note politiche et storiche di Giu-

nicht die mindeste Schwierigkeit; benn für ben Kaiser selbst hätte es kein zuverlässigeres Oberhaupt der Republik geben können, als Cosimo war. Die Aussertigung ist nicht gerate am 30. September, welches Datum sie trägt 1), sondern erst im Anfang November erfolgt 2). Aus den schon von Sisuentes angegebenen Gründen wird Cosimo, nicht ohne Erwähnung des städtischen Decrets, zum Oberhaupt der Regierung der florentinischen Republik erklärt; die Republik wird also beibehalten, Cosimo erscheint als ihr Oberhaupt und Brimarius 3).

Nicht so glücklich wurden die übrigen Aufträge Cosimos voll= jogen; er trug auf bie Ueberlieferung ber Festung in seine Banb an und sprach ben Bunsch aus, mit ber verwittweten Bergogin Margarethe vermählt zu werben. Ueber eine Bermählung berfelben war aber ber Kaifer bereits in Unterhandlungen mit bem Babft getreten, ber fie für seinen Entel Ottavio verlangte. Man hatte bem Raifer vorgestellt, seine Tochter werbe glücklicher in Floreng fein, als die doch immer unfichere Bermandtschaft mit einem Papft fie machen könne. Aber bie Familienverbindung mit dem Papft hatte bod auch für ben Raifer ein großes Intereffe, und Cosimo Medici, noch ein sehr junger Mann, konnte vielleicht burch eine andere Bermählung mit dem faiserlichen Sof in Berbindung gebracht werben. Granvella fagte bem Gefandten, bavon werbe auch bie Rudgabe ber Festungen abbangen. Runachst aber wurde bieselbe verweigert; ber Raiser sagte wohl, die Ermordung Aleffandros wurde nicht möglich gewesen sein, wenn bie Festung ichon bamals in feiner Sand gewesen mare.

Die ganze Stellung Cosimos hing noch von ben europäisischen Berhältnissen, namentlich von Krieg ober Frieden zwischen Karl V. und Franz I. ab. Jene von Paul III. im Mai des Jahres 1538 vermittelte Zusammenkunft zwischen dem Kaiser und dem König zu Rizza erregte dem Herzog Cosimo — denn diesen Titel hatte er nunmehr angenommen — nicht wenig Bedenken. Der Papst brachte besonders durch die Borstellung der von den

seppe Canestrini, pubblicate dal Generale Conte Luigi Serristori. (Firenze 1853) ©. 33.

<sup>1)</sup> Bei Cantini G. 211.

<sup>2)</sup> Schreiben Serriftoris vom 5. November 1537. a. a. D. S. 39.

<sup>3)</sup> Den Florentinern Galluzi und Cantini zu Folge hat hierauf Cosimo bas Prädicat Duca und Eccellenza angenommen; im taiserlichen Diplom wird das nicht erwähnt.

Türken brobenben Gefahr einen Waffenftillftand auf 10 Jahre ju Stande, sowie jugleich für fich selbst bie Bermählung Margarethens mit seinem Entel Ottabio. Cosimo, ber mit diesem Bapft niemals in gutem Bernehmen ftand und bas farnefische Saus fürchtete, war barüber nicht wenig betroffen. Er meinte, in feiner Nähe eine unmittelbare Rudwirfung babon in bem Berhalten ber Lucchefen wahrzunehmen; fie erlaubten fich mancherlei Brovocationen an ben Grengen; namentlich fielen fie ber Marchefana bi Maffa, Ricciarda Malespini beschwerlich, welche Cosimo in Schut nahm; fie war eine Berwandte bes Cardinals Cybo, ber sich noch immer in Florenz befand, aber von bem Papst gehaßt und verfolgt wurde. Die Entfernung ber Bergogin Margaretha von Florenz regte bie Gemuther auf; man fprach laut babon, Cofimo folle feiner Regierung entsetz und bafür im Neapolitanischen entschäbigt werben. Die hinterlaffenschaft Aleffandros tam es zu Differenzen zwischen Cosimo und ber Herzogin, beren Entscheidung ber Papst nach Rom zu gieben fuchte. Cofimo erklarte, er werbe bem Papft niemals gu Recht fteben, allerdings auch nicht bem Raifer; aber aus einem anberen Grunde; auf beffen Wint wurde er jeden Anspruch aufgeben und selbst die Erbschaft, die er von seinem eigenen Bater habe.

Der Kaifer hatte bei seiner Annäherung an Frankreich immer erklärt, daß er die Angelegenheiten Cosimos als feine eigenen betrachten werbe: einen eigentbumlichen Beweiß babon gab er im Sommer 1538, nachbem an Stelle Bitellis Johann von Luna als Comman= bant eingetreten mar. Dieser ließ eines Tages ben Bergog und ben Carbinal Cybo einlaben, ihn mit ihrer Barbe und bem florentinischen Abel in bem Rastell zu besuchen. Unter bem Thor über= reichte ber Befehlshaber ben Schluffel bes Kaftells; benn bem faiferlichen Befehl gemäß wolle er anerkennen, bag er baffelbe in Cofimos Namen besetzt halte. hier befand fich nun bamals noch Filippo Strozzi, um beffen Ausantwortung an ibn ober Beftrafung ber Bergog bisber vergeblich gebeten batte. Selbst im Gefängniß erschien Filippo noch angeseben und gefährlich. Cofimo fürchtete, wie beffen Gefandter versichert, die Reichthumer, die Verbindungen, selbst die Sprachgewandtheit Filippos, und machte unaufhörlich barauf aufmerkfam, wiebiel dem Raiser selbst daran liegen muffe, sich besselben zu entledigen: benn die Freunde Filippos feien alles Feinde des Raifers; von Frankreich und Benedig, sowie von bem Bapft werbe bie Größe und Macht bes Raifers verabscheut; wenn fie fich für Strozzi erklaren, fo fei ber Grund babon, bag fie ben florentinischen

Staat, wie er jest geworden, zu erschüttern und damit den Kaiser in Nachtheil zu bringen suchen; man muffe die Folgen erwägen, die es haben könne, wenn König Franz sich Mailands bemächtige. Er werde dann sich leicht zum Meister von Genua und Loskana machen und Neapel nochmals angreisen. Daß der Papst neutral bleibe, darauf könne man nicht viel geben: denn er werde nicht hindern, daß die alten Verbannten sich wieder regen und die Unterthanen Cosimos zur Empörung reizen. Man erlebe jest, daß auch die nächsten Rathgeber des Kaisers Covos und Granvella sich zu der Sache Filippos hinneigen; wolle Gott, daß sie die wahren Gesinnungen Filippos gegen den Kaiser nicht zu empfinden bestommen 1).

Der Kaiser hatte nun seinerseits immer barauf bestanden, daß er wissen musse, welchen Untheil Filippo an der Ermordung des Duca Alessandro durch Lorenzo gehabt habe; jeden Untheil an der Ermordung seines Schwiegersohnes wollte er rächen und bestrafen.

In bem Castell ist nun auch Filippo Strozzi barüber verhört worden, nicht ohne die Tortur gegen ihn anzuwenden; aber man hörte, diese sei doch nur leicht gewesen, und wenigstens hatte Filippo nicht so viel bekannt, um ihm datüber den Prozeß machen zu können. Der Kaiser hatte Filippo immer gehaßt und gefürchtet; endlich ward er zu dem Entschluß bewogen, seinen Gefangenen zu weiterer Untersuchung an Cosimo auszuantworten. Mit kaiserlicher Bewilligung wurden alle Anstalten getroffen, um Filippo Strozzi aus dem Kastell in den Palast von Florenz zu bringen, d. h. aus einem Gewahrsam, in welchem man ihn schonte, in eine Gefangensschaft, wo ihm alle Schrecken der Tortur und ein gräßliches Ende bevorstanden. In dieser Gefahr nun, in einer Art von Beänstigung über die Aussagen, die man ihm abpressen möchte, hat Filippo Strozzi Hand an sich selbst gelegt.

Man hat wohl gesagt, ber kaiserliche Kastellan ober Cosimo selbst werde ihn getöbtet haben; aber jener, Johann von Luna, gehörte zu seinen Freunden; eben seiner schonungsvollen Behandlung sollte ber Gefangene entrissen werden; und der Herzog hatte fürwahr bas größte Interesse, über die Berbindungen Kilippos, die ja mit

<sup>1)</sup> Da qui è sollecitato ogni cosa in favor di Filippo, e non solo il papa con li ministri suoi ma etiam gli agenti di S. M. fulminano. Dio voglia che non abbia mai a vedere più per ogn'ora in futuro dell' animo e volontà di Filippo verso di quella. Schreiben Cosimos vom 4. November 1538. Medic. Archiv. Germ. N. IV.

bem Tobe besselben nicht einmal zu Ende gingen, das Nähere zu erfahren; er war eben der vornehmste Feind, den Filippo Strozzi auf Erden hatte; in seine Hände zu fallen, war eine Schmach, die er nicht über sich ergehen lassen wollte. Nicht Ales, was zur Berherrlichung dieses letzten florentinischen Republikaners gesagt worden ist, wird man wiederholen dürsen; aber die Thatsache selbst ist wahr; wir haben dafür einen unumstößlichen Beweis in dem Bericht eines Gesandten des Herzogs an den Kaiser.

Dem jufolge ließ Luna bei ben Borbereitungen gur Abführung Stroggis bem Bergog und bem Carbinal Cybo zu wiffen thun, Stroggi babe fich in bem Bimmer, bas ihm jum Gefängniß biente, eingeschloffen. hierauf wurde Piero Colonna mit einigen Ebelleuten abgeschickt, welche bie Rammer erbrachen. Gie fanden Filippo ausgestredt auf bem Boben und tobt, mit zwei Schwertern an feiner Seite, welche an ber Spite blutig waren, und ein anderes, noch in ber Scheibe auf einem Roffer liegend. Bielleicht barf man annehmen. baß biefe Waffen von Luna ihm nicht ohne Voraussicht feines Borhabens in ben Banden gelaffen worden find. Neben ihm fand man einen ebenfalls mit Blut befledten Brief von feiner Sand an Don Johann von Luna, in welchem er die ihm gemachten Beschuldigungen nochmals leugnete und fie bem Cardinal Cybo zur Laft legte, die Aussagen in Abrede ftellte, die er in seinem ersten Berhör gemacht hatte, jugleich über feine Berlaffenschaft und fein Begrähnift verfügte. Er fprach barin wortlich aus, bag er für bas Baterland sterbe. Er batte furz zubor Blutarch gelesen, nicht gerade Lebensbeschreibungen, wie man vermuthen könnte, sonbern bie Schrift über bie, welche bie Strafe ber Bottbeit fpat erfahren 1). in welcher ber Autor aus ben Stellen ber Philosophen und Boeten und einem reichen Schat von Beispielen ben Schluß gieht, bag bie Miffethat sich rache auf Erben. Der Gebanke wird barin ausgeführt, daß Tyrannen, um der Bortheile willen, die man ihnen verbante, eine Reit lang gebulbet, aber julest mit unfehlbarer Buchtigung beimgesucht werben. Für das Unrecht, das ihm geschiebt, erwartet Strozzi bie, wenngleich fpate Rache ber Gottheit, an benen, bie es verursachen; er meinte, bag bas burch einen feiner eigenen Nachkommen geschehen werbe. Er wiederholt ben virgilianischen Bers:

<sup>1)</sup> Περί τῶν ὑπὸ τοῦ θείου βραδέως τιμωρουμένων. Plut. Moral. ed. Wyttenbach T. III

"Möge mir aus meinen Gebeinen ein Rächer erstehen."

Der Kaiser lachte ber Berweisung auf die Zukunft: "Daß boch", rief er aus, "alle meine Feinde auf diese Weise unterliegen möchten."

Nur an diese beglaubigten Umftande barf man fich balten. Jene großartige Erinnerung an Cato Uticenfis, neben bem Filippo Strozzi im Jenfeits eine Stelle zu finden gehofft habe, läßt sich boch nicht authentisch nachweisen. Allein auch die Nachricht, die Cofimo an ben Raifer gelangen ließ, beweift, bag Strozzi als Republikaner geftorben ift 1). Alle Schwankungen in feinem Leben schreiben fich baber, bag er bie ariftofratische Republit im Gegenfat gegen einen gewaltsamen Fürsten und gegen eine unbeilvolle Demokratie zu vertheibigen entschloffen mar. 3mifchen biefen Tenbengen hat er fich Beit feines Lebens bewegt. Ginft führte ibn seine Mutter von der republikanischen Partei zu der Freundschaft ber Medici jurud. Bir faben, wie er fich mit diefen entzweit und ju ihrer Berjagung im Jahre 1527 beitrug. Allein die Republik nahm eine Wendung zur Demofratie, die er nicht aushalten fonnte. Er trug bann bagu bei, daß bie Mebici wieberhergestellt murben. Aber für bie Monarchie, bie er fich bann gefallen ließ, forberte er boch zugleich eine ftarte aristofratische Schranke, bem ersten Inhaber berselben sette er sich umsomehr entgegen, als er sein naber Berwandter war; ber ariftofratitsche Gedanke bat in ibm eine febr Er näherte fich bann wieber ber Demofratie, persönliche Färbung. bie er bekampft batte; mit beren Sulfe hoffte er, eine Republik, bie einem Jeben die gewünschte Freiheit gestatte, berzustellen. Aber viel ju schwach waren die Kräfte, die er ins Feld führte. In Cosimo erwuchs ihm ein Feind, bem er nicht gewachsen war. Strozzi war zugleich ein Anhänger und Gegner bes Dominikanerbruders Sabonarola. Sie wollten beibe die Republif; Savonarola aber wollte sie auf die Demokratie begründen, die er mit der Aristokratie nicht ju berfohnen bermochte; Filippo Strozzi auf die Aristofratie, die er aber auch mit ber Demokratie combiniren ju muffen in ben Fall kam. Savonarola war ein Mönch und vor allen Dingen ein Chrift, Filippo ein vornehmer Raufherr und in feiner Seele ein Beibe. Als ihm bevorftand, was er über Alles fürchtet, in bie hand feines fiegreichen Feindes zu fallen, hat er fich getöbtet.

Begleiten wir nun Cosimo auf seinem Wege zur Alleinherrschaft.

<sup>1)</sup> In bem Anhange wibme ich biefer Streitfrage eine furze Erörterung.

Im Frühjahr 1539 vermählte er sich im Sinne bes Raisers mit ber zweiten Tochter bes Bicekönigs von Reapel, Pebro de Toledo, Eleonora. Der Bicekönig bewilligte so wenig seiner Tochter eine Mitgift, wie einst der Kaiser ber seinen, als sie sich mit Alessandro vermählte. Cosimo mußte eine Handschift darüber ausstellen, daß er eine Mitgift bekommen habe, die er doch nie erhalten hatte, und sich noch überdies zu einer Schenkung verstehen 1). Er meint, Paul III. werde lachen, wenn er dies ersahre: denn dieser Bapst hatte ihm seine Enkelin Bittoria angetragen unter den vortheilhaftesten Bedingungen. "Aber unter allen Umständen", sagt er, "wünsche ich, so oft wie möglich, dem Kaiser beweisen zu können, daß ich keinen andern Herrn und Meister begehre, als seine Majestät allein" 2).

Im Juni 1539 führten neapolitanische Galeeren die neue Fürstin unter bem Geleit ihres Brubers nach Livorno. In Floreng wurde sie von der Mutter Cosimos und dem florentinischen Abel mit nicht geringem Bomp empfangen. Der Herzog Cosimo spricht sich sehr befriedigt aus; benn er finde alles bas Entgegenkommen, bas man ihm versprochen habe 3). Nicht mit bem Kaifer, aber mit einer Familie ältester Grandezza, bie ihren Ursprung von den Ro: nigen herleitete, war er baburch in Berbindung getreten, und biese gewährte ihm fast einen noch ftarferen Rudhalt, ba fie zugleich eine mächtige Partei bilbete, bie in inneren und äußeren Angelegenheiten maggebend war, und auch ihrerseits nun ihre Broge auf ben Bergog von Florenz grundete. Die enge Berbindung mit Reapel - benn bie spanischen Bicekonige hatten allezeit eine gewiffe Unabhängigkeit - fam bem Herzog von Florenz in allen feinen Angelegenheiten febr ju Statten. Papft Paul III. mare febr geneigt gewesen, Die Familie Strozzi, Nachkommen Filippos, mit Fano zu belehnen. Aber Cofimo ftellte bem Raifer vor, wie gefährlich bas nicht allein für Florenz, sondern auch für Neapel werden könne, da die Strozzi

<sup>1)</sup> Galluni, Istoria del Granducato di Toscana, T. I. S. 24.

<sup>2)</sup> Schreiben Cosimos vom 10. Mär; 1539: E benche io so che il Papa si fara besse di casa mia, quando gli verra notizia delle condizioni che io ho proposte a quelle mi osseriva, tuttavia desidero ogni giorno avere qualche occasione di mostrare a S. M., che io non ho ne voglio aver mai altro Signore e padrone in mondo di quella. Medic. Archiv Germ. N. IV. Der Heirathsvertrag wurde am 29. Mär; 1539 zu Neapel abgeschlossen, vergl. Galluzzi a. a. D.

<sup>3)</sup> Avendo trovato il riscontro che mi era promesso. Schreiben Cosimos vom 24. Juni 1539. Medic. Archiv. Ebenda.

unauflöslich mit Frankreich verbunden seien; durch seinen Ginfluß wurde es hintertrieben.

Es ist ein eigenthumliches Berhältniß, daß die Strozzi an Ratharina Medici, nunmehr Dauphine von Frankreich, in der sich die ältere Linie dieses Hauses fortsetze, einen Rüchalt fanden, während die jüngere sich unbedingt an Karl V. und die Spanier anschloß. Aber diese waren jetzt in Italien die stärkeren; sie gaben dem Herzog auch für die inneren Einrichtungen, die er nunmehr traf, eine feste Anlehnung und Stütze.

Cofimo fonnte insofern noch als Barteihaupt angesehen werben, als jener ftäbtische Abel, ber im Sabre 1530 wieber bergeftellt morben, ihm gegen alle die Reindseligkeiten, die ihm von ben Ruorusciti und beren Freunden in und außerhalb Staliens brobten, jur Seite gestanden hatte. Aber nicht burch beffen eigene Kraft war ber Endamed erreicht worben; es war hauptfächlich burch bie Spanier geschehen. Die florentinische Aristofratie konnte jedoch in ihrem Rampfe mit ber Demotratie ben Fürften nicht entbehren, ohne ben fie erlegen ware. Aus bem Kampfe zwischen Abel und Bolt erhob sich bas mediceische Fürstenthum. Wenn man fich aller Orten barüber beflagte, bag bas icone Tyrrhenerland nun bod einer Gewaltherrichaft unterliege und die Nachkommenschaft ber freien Florentiner mit beschränkenden Geseten und starken Auflagen beimaesucht werde, so war die Antwort: die Freiheit sei in Freche beit ausgeartet: bei einer eigentlichen rebublikanischen Berfaffung würde Abel und aute Sitte untergegangen sein: Ordnung und Sicherheit, bas fei bie mahre Freiheit. Diese Berbindung mit Spanien aber gab bem Fürsten auch Unlag und Mittel, fich um bie alten Parteigenoffen wenig zu fummern.

Die früheren Medici hatten sich begnügt, bei der Berwaltung ihrem Anhang insoweit Raum zu lassen, als nichts gegen ihr Interesse geschah. Cosimo vereinigte die wesentliche Gewalt aller Masgistraturen in sich und machte diese zu Organen seines Willens oder ließ sie unthätig. Den Rath der Achtundvierzig beschäftigte er mit unbedeutenden politischen Nachrichten oder inneren Angelegenheiten von wenigem Belang, wie etwa den Sachen von Pistoja. Die Summe der Regierung concentrirte sich allmählich in einer gesheimen Bratica, wie ja auch der Sinn der früheren Zeiten ostmals dahin gegangen war, nicht durch Gonfaloniere und Signorie, sondern durch eine Pratica zu regieren; nur daß diese jetzt einem obersten Willen vollkommen unterworfen war.

Alle Beamten, die mit der Verwaltung der öffentlichen Ginstünfte zu thun hatten, hielt Cosimo unter strengster Aufsicht, und da er selbst die, welche offenen Zugang zu ihm gehabt, wenn sie hierin fehlten, ohne Nachsicht, sogar am Leben, strafte, in einer Art von Schrecken; er lehrte die Magistraturen Subordination. Alle Aussprüche, auch der Civilgerichte, unterlagen seinem Gutachten; als einst die Acht nicht gesprochen hatten, wie ihm wohlgethan dünkte, schickte er sie sämmtlich nach Hause. Es war nur ein Schritt, so waren die Florentiner aus freien Bürgern, die ihre eigene Angelegenheiten verwalteten, Unterthanen eines Fürsten geworden.

Daß er nun teine innere Gegenwirkung erfuhr, gab feiner Bolitif nach Außen bin, die er gang nach eigenem Ermeffen ein= richtete, gleichsam ein perfonliches Geprage; fie mar immer bon bem Berhältniß bes Raisers zu bem Papftthum und zu bem König bon Frankreich abbangig. Im Jahre 1540 brachen Unruben in Berugia aus, bie Bapft Baul III. mit ber Gulfe ber Spanier von Reapel ber ju unterbruden fuchte. Cofimo meinte, bie Beruginer dabin bringen ju können, fich ber Protection bes Raifers ju unterwerfen. Er sprach mit einigen Ausgewanderten barüber, Die fich febr geneigt bagu zeigten; fein Gebanke mar, bag er felbst biefe Brotection zu handhaben beauftraat murbe 1). Co weit fam es nun nicht; auch obne bie Unterftugung ber Spanier mußte ber Bapft bie Beruginer zulett zu unterwerfen und burch eine Festung im Zaume ju halten. Dem Bergog tam es ju Statten, bag bie Bermählung Margarethens mit bem noch febr jungen und roben Ottavio Farnese feine gludliche mar und bas qute Berhaltnig zwischen bem Raifer und bem Papft keineswegs befestigte. Paul III., ber bie Festsetung ber spanischen Macht in Stalien febr ungern fab, neigte fich, mas er auch in jedem Augenblid fagen mochte, boch in ber hauptfache ju ben Franzosen. Und wenn diese ben cosimesten Staat, jumal fo lange er militärisch noch nicht befestigt war, bebrobten, immer in Berbindung mit den Ausgewanderten, so gewährte auch Baul III. biefen Aufnahme im Rirchenftaat: man fah Biero Strozzi und feine Unhänger, mit Schwert und Dolch bewaffnet, in Rom umbergeben; bei Racht hatten fie Busammenkunfte mit anderen Florentinern, bie

<sup>1)</sup> Ho parlato con qualcuno di questi di fuori et ho durato poca fatica, a persuaderli valer mandar a S. M. a dir li facti loro, così credo, faranno che S. M. prendesse la protettione de' Perugini e lasciasse al D. Cosimo la cura di mantenerli nel sua divozione. Schreiben nom 2. August 1540. Aus dem Mediceischen Archiv. Germ. N. IV.

bem Bergog verbächtig waren, wie mit Ribolfi 1). Es bilbete ein wefentliches Moment in ber Politit Cofimos, wie er mit unauf= börlich regem Berbacht fich an allen Grenzen in Bertheibigungsstand ju feten und jeder Gefahr vorzubeugen befliffen ift. Diefer Gegenfan gegen ben römischen Hof bat bie Mitglieber bes schmalkalbischen Bundes einmal veranlagt, ihn jum Eintritt in benselben einzulaben. Wie wenig aber tannten fie ibn, wenn fie bies hofften: er benutte ben Antrag nur, um bem Raifer babon Melbung ju thun, bei bem er baburch noch größere Rücksicht und mehr Vertrauen erwarb; er hat dem Raifer wohl gefagt, gang Stalien haffe ihn; er habe nur zwei Freunde in Italien, ihn selbst und Andrea Doria. Cosimos Chrgeig bewegte fich unter bem Sorizont ber faiferlichen Macht; für biefe war er baburch wichtig, bag er in bringenden Fällen bas erforberliche Gelb berbeischaffte. Er kam gar balb in ben Ruf, baf er reich fei : er faat einmal, er habe fich absichtlich biefen Ruf verschafft: benn es könne ibm nur nüten, wenn ein Keind, ber ibn anzugreifen bente, bie Mittel bes Wiberftanbes bei ihm boraussete 2). Bei bem Kaiser machte er bagegen geltenb, wie er burch eine ober bie andere Ausgabe, namentlich ben Ankauf von Getreibe für fein Land febr erschöpft fei; aber Granvella, bamals fein Freund, fagte ibm, er moge nur dafür forgen, über vieles Geld verfügen zu können, bann werbe er, ber faiserliche Minister, ibn groß machen.

Eigentlich ist bies ber Weg gewesen, auf welchem Cosimo emporkam. Bei ben Bedrängnissen, in die der Kaiser durch den Wiederausdruch des französischen Krieges im Jahre 1543 gerieth, wurde er vermocht, dem Herzog, der ihm in Genua seinen Besuch machte, die dieher noch vorenthaltenen Festungen von Florenz und Livorno gegen die Zahlung von 150,000 Dukaten, die zu dem niederländischen Krieg unbedingt erforderlich waren, einzuräumen. Der Herzog wurde erst dadurch herr und Meister in dem alten Gebiet von Klorenz.

<sup>1)</sup> Bericht Serristoris vom 8. März 1542: in Legazioni di Averardo Serristori, S. 120.

<sup>2)</sup> Perchè io veggo, che questi disegni sono fatti e fondati sopra una certa fama e opinione, che io abbia qualche somma di danari, la quale io son andato fomentando et augumentando, quanto ho possuto, parendomi che tale opinione non mi potesse se non giovare appresso di chi avesse disegno o pensamento di offendermi. Brief Cofimos vom Januar 1542. Medic. Archiv. Germ. N. IV.

Die gesammte politische Lage aber war burch die Allianz bes Rönig Franz mit den Demanen, beren Flotte jest im tyrrhenischen Meere erschien, verandert. Cofimo mußte zu allen Magregeln mitmirten, welche bie italienische Rufte gegen bie Anfalle Barbaroffas, ber an ber Spite ber türkischen Flotte ftanb, fichern konnten; er hat an ben Berathschlagungen, bie zu biesem 3wed in Genua gepflogen wurden, Theil genommen. Und wie nahe ihn biese An= gelegenheit berührte, sieht man barque, bag Barbaroffa bei bem Anfall auf die Rufte von Biero Strozi begleitet wurde, welcher bie Abficht hatte, Bort Ercole an ber Rufte ber Maremma zu befeten. einen Plat, ber bann jur Berbinbung ber fretisch = frangofischen Streitfrafte mit ben Gegnern Cosimos und bes Raifers in Stalien gedient haben wurde. Bei ben großen Bortheilen, welche bie Frangolen im Jahre 1544 in Biemont erfochten, erwarb fich Cofimo baburch ein Berdienst um die Raiserlichen, daß er zu ihrer Unterftutung eine eben geruftete Mannschaft abordnete; fie nahm ihren Beg über Genua und tam eben gur rechten Beit und am rechten Orte an, um bie erwünschte Wirfung bervorzubringen. zugleich bas eigene Intereffe Cofimos: benn auch bort spielte Biero Stroggi eine Rolle; man bat ibm fogar bie Abficht jugeschrieben, fich mittelft biefer Berbindung ber Stadt Trient zu bemächtigen.

In dem schmalkaldischen Kriege schickte Cosimo dem Kaiser eine Schaar leichter Reiterei zu, welche sehr gute Dienste leistete. Bon vielem Werthe für die Autorität des Kaisers war die Unterstützung, die er in den genuesischen Unruhen, die mit der Verschwörung Fiescos zusammenhängen, bei Herzog Cosimo sand. Man setzte voraus, daß nicht allein die französischen Minister, sondern auch die Herzogin von Ferrara, die Farnesen und selbst Baul III. mit Fiesco einverstanden gewesen seinen 1). Cosimo, der von dieser Combination selbst bedroht worden wäre, säumte keinen Augenblick, sich ihr mit aller Macht entgegenzusehen. Seine Biographen haben ihm später immer zugeschrieben, daß er Genua für den Kaiser gerettet babe 2).

Und da Cosimo den Italienern nicht traute, so verwandte er Spanier zum Schutze der Rüstenplätze; er sagte wohl, er setze deshalb Livorno in guten Stand, um dem Raiser diesen hafen zur Uebersahrt von Spanien nach Italien darbieten zu können, wenn er durch irgend einen Tumult in Genua verhindert werde, sich dahin zu begeben.

<sup>1)</sup> Muratori, Annali d'Italia; T. XII, p. II, S. 72 f.

<sup>2)</sup> Cantini S. 159.

Der florentinische Gesandte verficherte Rarl V., sein Berr bente Tag und Nacht an nichts anderes, als wie er ihm gefällig fein konne1). Rarl V. antwortete: auch er betrachte bie Angelegenheiten bes Bergogs als seine eigenen; er liebe ibn nicht weniger, als ben Pringen bon Spanien, feinen Sohn. Man erwartete icon in biefer Reit, ber Raifer werbe ihm Biombino und Siena überlaffen. Bunachft bon Biombino war bamals wirklich bie Rebe. Der vornehmfte gemeinschaftliche Gesichtspunkt war auf die Bertheidigung ber Seekufte gerichtet. Einen Theil berfelben bilbete bas Gebiet ber Appiani in Biombino, welche zugleich die Infel Elba befagen, einen anderen die Maremma von Siena. Weber Abviano aber, noch Siena waren recht fähig, einem Anfall zu widersteben; man zweifelte selbst, ob sie geneigt bazu waren; benn Jacobo Appiano war ber Schwager bes Carbinals Salviati, und obwohl er auch mit Cosimo in einem verwandticaftlichen Berhältniß ftanb, ein unzweifelhafter Gegner beffelben, und bie Sienesen niemals ohne Berbindungen mit Frankreich und mit ben Strozzi. Wenn es nun icon von alter Reit ber bie Abficht ber Florentiner gewesen war, fich Biombinos ju berfichern, bas ju bem visanischen Gebiet gehörte, welches ihnen jum großen Theil jugefallen war, fo tam Cofimo auf biefen Bebanten jurud. einer neuen Gelbforberung bes Raifers fagte er bemfelben, er konne fie nicht leiften, wenn ihm nicht auf bas bestimmteste zugesagt werbe, baß er Biombino erhalten folle. Sein Grund mar, bag er bas Gelb nicht zusammenbringen könne, weil die Florentiner fich nicht schröpfen ober vielmehr - benn bies Wort gebrauchte er - fcbin= ben laffen wurben, wenn man ihnen nicht biefe Erwerbung in Aussicht ftelle 2); jeboch wenn er biefe Bufage erhalte, werbe er seine Borfe erschöpfen und feinen Unterthanen bas Gell über bie Ohren ziehen. Karl V. war an sich nicht sehr geneigt bazu: benn von alter Zeit ber wurde ber Ort als überaus bebeutend für bie herrschaft in Italien angesehen; er wurde jedoch bewogen, bem Bergog Hoffnungen zu machen, wenn er ihm ein Unleben von 150000 Dukaten gemähre 3), wozu ber Herzog sich entschloß. In-

<sup>1)</sup> Usa ogni diligentia per intendere se 'l si tratta secretamente qualche maneggio in Italia, in Franza et in ogni altra parte del mondo che sia di qualche importantia, per tener avvisata S. M. Mocenigo, Relazione di Carlo V., 1548.

<sup>2)</sup> Perche i Fiorentini non si lascerebbero scorticare senza una ricompensa. Med. Arch. Ind. XVIII. Corte imperiale. Tostan. Sachen.

<sup>3)</sup> Con dar speranza delle cose di Piombino.

sofern setzte Cosimo die Politik der alten Republikaner fort, daß er das florentinische Gelb anwandte, um eine Gebietserweiterung zu erwerben.

Die bestimmte Zeit aber versloß, ohne daß ein Schritt bazu gescheben wäre. Am kaiserlichen Hofe hatten auch die Appiani einen gewissen Einsluß. Mit Lebhaftigkeit setzen sich die Genuesen dagegen; sie machten dem Raiser sehr ansehnliche Bersprechungen, wenn es nicht geschebe; und der kaiserliche Beschlähaber, der in Siena eine Festung gebaut hatte, erschien vielmehr als ein Gegner Cosimos, der sich dergestalt noch immer von allen Seiten her des droht fühlte. In einer in tieses Geheimniß gehülten Meldung gab er dem Raiser zu erkennen, daß von päpftlicher Seite ein Anschlag auf sein Leben gemacht sei; er wollte den Mann kennen, der beaufetragt worden sei, das Attentat, wenn nicht zu vollziehen, so doch zu vermitteln. Bon jener Rache, die ihm Filippo Strozzi angektnedigt hatte, fürchtete er durch ein Zusammentressen seiner äußeren Feinde mit den inneren betrossen zu werden.

Noch immer zuckten die Unruhen der Bürgerkriege nach. Die Besorgnisse bestimmten selbst Cosimos innere Bolitik: seine Gelbserpressungen. Den ganzen Druck, den er über die Unterthanen verhängte, leitete man daher, namentlich auch die Schärfung der polizeislichen Aufsicht in seinem Gebiete, selbst seine Gesetzgebung, wie er denn die Consiscation über alle Stiftungen ausdehnte, die von den Berurtheilten zu Gunsten eines Verwandten gemacht worden sein dürften 1).

Als Herzog von Florenz blieb er immer Cosimo Medici, der mit den Kräften, die ihm zu Theil geworden, bedacht war, sich selbst zu vertheidigen. Besonders waren es die Feindseligkeiten des römischen Papstes und des Hauses Farnese, welche den Herzog allent-halben beeinträchtigten und seine Besorgnis wach erhielten. Der Tod Pauls III. (10. November 1549) gewährte ihm nicht allein eine Erleichterung, sondern seine ganze Stellung wurde dadurch verändert; schon darin lag ein unschähderer Bortheil für ihn, daß nicht mehr eine Persönlichkeit, die sich ihm von jeher seindlich erwiesen, das Oberhaupt der Kirche, der Inhaber der weltlichen Macht in dem benachbarten Gebiete war. Es mußte nun doch dafür gessorgt werden, daß er keinen Nachfolger in seinem Sinne fand. Die kaiserlichen Minister hatten die Absicht gesaßt, den Cardinal Salviati zur Tiara zu erheben; Cosimo war nothwendiger Weise ganz das

1) Cantini S. 204.

gegen; er wollte überhaupt keinen Florentiner, noch viel weniger aber einen solchen, ben er als seinen Feind betrachtete, zum Papftthum erhoben sehen 1). Um jenen kaiserlichen Räthen gefällig zu sein, schickte er benselben ein Empfehlungsschreiben für Salviati, aber nur ein oftensibles; insgeheim warnte er vor Salviati, der doch sein eigener Schwager war; denn, was derselbe auch sagen möge, er sei durchaus französisch gesinnt. Ein großes Ereigniß, zu dem Cosimo selbst beigetragen hat, war es nun, daß nicht ohne seine Einwirtung Cardinal del Monte, der mit ihm in der letzten Zeit gut gestanden, aus dem Conclave als Papst hervorging; er nannte sich Julius III. Zuerst durch Cosimo, dem darüber eine besonders geheime Botschaft zuging, ließ derselbe den Kaiser versichern, daß er immer auf seiner Seite sein werde.

Aber noch war ber neue Bapft fehr ichwach; bas Saus Farnese blieb auch nach bem Tobe Baul III. überaus mächtig; es war von biefem ftärfer, als je eine andere papftliche Familie gurudgelaffen worben. Die Farnesen traten als eine neue Potenz in bem mittleren Italien auf, fie ftellten fich bamals in entschiebenem Gegensatz gegen ben Raiser auf die Seite ber Frangosen. In Frankreich aber hatte bor Rurgem Beinrich II. ben Thron bestiegen, ber bor Ehrgeiz brannte, bie Plane seines Baters auszuführen und gar balb eine Macht entwickelte, die ihm bas Uebergewicht in ber Welt, vor Allem in Italien zu verheißen schien. Da nun auf ber anberen Seite bie kaiserliche Macht nicht mehr so stark war, wie in den früheren Jahren, und überdieß auf eine Beise verwaltet wurde, bie bas Migbergnügen Cosimos erwecte, trat für biefen bie Frage ein, ob er fich nicht auch ben Franzosen nähern folle. Sein Gesandter in Rom suchte, - aber in einer Weise, die bem Bergog faft ju ftark war, das in der That ins Werk zu fegen. Cofimo fühlte sich baburch veranlagt, ihm eine Weifung zu geben, die als bas Programm feiner Politit für bie folgende Beit betrachtet werben tann. Darin erklärt er mit Nachbruck, bag er keineswegs ein Bafall bes Raifers und bemfelben unbedingt ergeben fei; er habe nur verfprochen, nichts gegen ihn zu thun, und bas wolle er halten, folange der Kaiser ihn gut behandle. Für die Abwandlung der Bolitik, die

<sup>1)</sup> Interrogato il Duca, se egli volesse contribuire a far Papa il Cardinale Salviati suo zio, rispose che non può piacergli la promozione di nessuno Fiorentino, ma particolarmente di questo che si era tanto opposito alla sua elezzione. Redic. Archiv. Indice XVIII. Corte imperiale Zost. Sacten.

b. Rante's Werte. XL, XLI. - 1. u. 2. Gefammtausg.

in dieser Aeußerung enthalten ist, lagen für Cosimo auch nach einer andern Seite bin die bringenbsten Beweggrunde vor. Bon ben Frangofen mußte er ernste und gefährliche Feindseligkeiten in Tostana Katharina Medici, nunmehr Königin von Frankreich. erhob einen Erbanspruch auf die Berlaffenschaft ihrer Linie und felbst auf die Besitnahme bes Staates war ibr Abseben und bas ihrer Freunde, ber Strozzi, gerichtet: benn biese fanden an ber Rönigin, die felbst ber alteren Linie ber Mebici angeborte, ber auch sie verwandt waren, Rudhalt und Schut. Noch im Jahre 1550 verlautete, daß fie hofften, im Rurgen bes Staates von Rlorens Meister zu werben. Cofimo spottete biefer Bersuche, Die vollkommen icheitern wurden; gegen bie privatrechtlichen Unsprüche ber Ronigin. fagt er, werbe er fich als Privatmann vertheidigen; ihre Unsprüche auf ben Staat erklärte er für lächerlich. Und ber König möge nicht glauben, bag er, ber Bergog, als Freund ober als Feind feine große Beachtung verdiene; er werbe ihm bas Gegentheil beweisen. Unmöglich könne König Heinrich Florenz einnehmen, ohne fich qu= gleich zum Meister bon Italien überhaupt machen zu wollen. Much werbe er wohl von manchen Seiten bagu aufgeforbert; bas geschehe aber blos aus Gifersucht gegen ben Raifer. Sollte er bie Herrschaft in Italien wirklich an fich bringen wollen, fo murben alle gegen ibn fein; fie murben bas Ihre gurudforbern, und er felbft, Duca Cosimo, wurde unter biefer Bahl fein und bann Berbunbete finden; er warnt bor jedem Borhaben, burch welches er ge= nöthigt werben wurde, fich in die Arme bes Raifers nicht allein, fonbern auch ber Nachkommenschaft beffelben zu werfen 1).

Ein Aftenstüd von um so größerem Werth, als seine Fassung beweist, daß es nicht durch die Hand eines Staatssekretärs gegangen ist: Cosimo spricht darin seine eigensten Gedanken ohne allen Rüchalt aus. Gigentlich beginnt mit diesem Augenblick eine neue Epoche seines Lebens. Da die beiden großen Mächte in Italien unmittelbar aufeinander stießen, so wurde seine Lage bei weitem schwieriger, zugleich aber in sich bedeutender. Indem er seinen Staat den Franzosen gegenüber zu behaupten suchen mußte, durste er mit ihnen doch nicht brechen. Je mächtiger aber die Franzosen in Italien wurden, um so wichtiger wurde seine Allianz für den Kaiser. Cosimo konnte den Gedanken saffen, im Bunde mit dem Kaiser seinen

<sup>1)</sup> Cosimo an Averarbo Serristori; Florenz 27. Mai 1551; bei Des-jarbins III, S. 239 ff.

Staat nicht allein zu befestigen, sonbern zu erweitern. Aber bazu mußte er Zeit und Gelegenheit abwarten, namentlich ba er auch bes Raifers teineswegs alle Beit ficher mar; fein politifches Berhalten murbe zweibeutig und boppelfinnig. Bei bem Wieberausbruch bes Krieges im Sabre 1552 bachten bie ita= lienischen Fürsten baran, fich gegen bie möglichen Folgen beffelben burch einen Bund ficher ju ftellen, ju bem fie auch Cofimo einluben. Diefer betheiligte fich an ben Berhandlungen, aber er verficherte bem Raifer1), daß er bas nur thue, um ihm über ben Gang biefer Un= gelegenheit zuberlässige Mittheilungen machen zu können; er ichlieft mit bem Borte: fo moge ihm Gott Blud verleihen, wie er in biefer und jeder andern Sache ju ben Diensten bes Raifers ent= ichlossen sei 2). Bei alle Dem behielt er fich boch vor, bag ber Dienst bes Raifers ihm auch selber ju feinem Bortbeil gereichen müffe.

Eine neue Gelbforderung besselben lehnte er mit der Bemerkung ab: als ihm der Kaiser Piombino versprochen, seien die Florentiner bereit gewesen, ihn dabei nach Kräften zu unterstützen, jetzt aber nicht mehr; er habe sein Geld und seine Reputation verloren.

Der Moment war insofern von der größten Wichtigkeit für ben Kaiser, als eben durch das Vorrücken des Kurfürsten Morig nach den Tyroler Alpen, wo er sich aushielt, um die Aussührung seines geistlich-weltlichen Spstems zu überwachen, seine ganze Stellung in die größte Gesahr gebracht wurde. Aber auch für Cosimo trat damit eine entscheidende Krisis in seinen eigenen Angelegenheiten ein: denn was hätte für ihn wichtiger sein können, als der Kampf um den Besit des ehedem gleichmächtigen Siena, der sich jetzt zwischen den beiden großen Mächten entspann. Zugleich setzen die Franzosen alle Gegner des Kaisers in Italien in Bewegung; es gelang ihnen, in Siena einen städtischen Tumult hervorzurufen, und mit Hülfe ihrer Freunde aus der Rachbarschaft die spanische Besahung zu verjagen, bei der sich auch florentinische Mannschaften befanden. Man hätte erwarten sollen, daß sich Cosimo mit aller Krast gerüstet batte, die Franzosen wieder aus Siena zu vertreiben.

<sup>1)</sup> Cofimo an den Kaifer. Pisa 20. April 1552; bei Desjardins III, S. 304.

<sup>2)</sup> Cosi mi dia Dio buona fortuna in questo, come ci è la voluntà, ed in ogni altra cosa, dove possa, servire Vostra Maestà. A. a. D. S. 306.

Das Gegentheil aber geschah, er schloß einen Bertrag mit Frank-In bemselben wurde ibm gewährt, was er immer ge= forbert batte, bag er in seinem Staat ungeftort bleiben und als ein Freund bes Rönigs behandelt werben folle, wogegen er fortan amar nichts gegen ben Raifer, aber auch nichts gegen bie Frangofen und beren Freunde und Unhänger thun folle. Dag'es bamit ernft= lich gemeint war, ergiebt fich besonders aus bem letten Artikel, in welchem für ben Fall, bag ber Raifer mit Cofimo breche, von ben Frangolen zugesagt murbe, ihm Biombino zu verschaffen 1). Der Bertrag follte gebeim bleiben, hauptfächlich für ben Raifer, gegen ben Cofimo fein Berhalten burch allerlei Ausreben zu beschönigen suchte. Es mar ber erfte und einzige Augenblick in Cofimos Leben, in welchem er von bem Raifer abzufallen ernstlich gesonnen erschien. Die haltung, die er ein= nahm, hatte noch einen anderweiten Grund. In ben beiben Mannern. welche die Angelegenheiten bes Kaifers im oberen und im mittleren Italien leiteten, Ferrante Gonzaga und Diego Mendoza, fab er seine versönlichen Geaner; er hat den Kaiser oft erinnert, er werbe schlecht von ihnen bebient, und unter ihrer Führung werbe alles ju Grunde geben. Derfelben Meinung war auch ber Bergog von Alba, ber bamals mit einer in Spanien jufammengebrachten Gelbfumme ju bem Kaifer eilte. Die Tolebos und ber Bergog bon Alba an ihrer Spike waren nicht minder Geaner Mendozas und Gonzagas, als ber Herzog von Florenz, ber zu ihrer Bermanbtichaft gehörte. Alba traf nun in bem Momente bei bem Raiser ein, als biefer fich entschloß, mit ben Protestanten jenen Bertrag zwar nicht etwa zu schließen ober auch nur zu genehmigen, aber boch zuzu= laffen, auf welchem die eigenthumliche Entwicklung ber beiben Religionsparteien in Deutschland beruht. Seine Abficht war, mit allen seinen Kräften, sich nach ben von ben Frangofen eingenom= menen Grenzpläten bes Reiches zu wenden. Da ftellte ihm Alba por, daß es nicht rathsam sei, wenn er seine italienischen Freunde verlete; namentlich nicht ben Herzog Cosimo; er bewog ben Raifer, bemfelben Biombino zu gewähren?). Der spanische Befehlsbaber von Biombino machte auch feine Schwierigkeit, bem Bergog ben Plat zu überlaffen. Mendoza und Gonzaga verloren bie Autorität, die fie bisber in Stalien ausgeübt hatten. Dan erkennt ba

2) Galuzzi lib. II, cap. I.

<sup>1)</sup> Bertrag vom 4. Augnst 1552, ausstührlich ercerpirt bei Galluzzi, l. II, cap. 1.

erst recht, wie viel Cosimo an der Berbindung mit dem Hause Toledo und diesem an der Berbindung mit ihm gelegen war: denn die zweiselhafte oder vielmehr zu Frankreich neigende Haltung, welche Cosimo einen Augenblick einnahm, diente dazu, daß der Herzog von Alba und der Bicekonig von Reapel jest am kaiserlichen Hofe selbst das Uebergewicht erlangten.

Des Preises, ben er erringen werbe, sicher, und mit der Politik des Kaisers ausgesöhnt, trug nun Cosimo kein Bedenken, den Bertrag zu zerreißen, den er soeben mit dem König von Frankreich geschlossen hatte. Er hatte dazu einen Grund, der sich gut hören ließ: in dem geheimen Bertrag war bestimmt, daß der König seine Anhänger, mit denen auch Cosimo Freundschaft haben solle, in kurzer Zeit namentlich angeben werde. Ob nun dabei nicht vorauszesest werden mußte, was dann geschah, mag dahingestellt bleiben. Als aber der König unter seinen Anhängern auch Biero Strozzi nannte, erklärte Cosimo, daß er unmöglich mit seinem Todseind, der ihn aus Florenz zu verjagen trachte, Freundschaft halten könne 1).

Der Raiser hatte indes mit seinem Feldzug gegen Frankreich kein Glück. Daß sein Unternehmen gegen Metz scheiterte, gereichte ihm auch in Italien zum Nachtheil. Wenn man anfängt,
schrieb Cosimo einmal an den Raiser, die Reputation zu verlieren,
so wächst den Feinden der Muth und die Hoffnung auf guten
Erfolg?). Es ist offenbar, daß der Raiser die Unterstützung Cosimos auf das dringenoste bedurfte und sich zu dem Preis verstehen
mußte, den Cosimo verlangte, und der sich auf den vornehmsten
Gegenstand bezog, welchen der Shrgeiz eines Herzogs von Florenz
ins Auge sassen konnte. So lange man unterhandelte, suchte
Cosimo die Franzosen hinzuhalten, wozu ihm die Verbindung mit
dem Papst, der den Frieden gewünscht hatte, behülflich war. Aber
im November 1553 erlangte er von dem Kaiser die bestimmte Zusage<sup>3</sup>), daß ihm ein Theil des sienessischen Gebietes, das man erobere,

<sup>1)</sup> che, nella nota degli aderenti di S. M. essendovi li Strozzi, che fanno aperta professione di suoi ribelli e di insidiare al di lui stato, esso non poteva in veruna maniera acconsentirvi. Schreiben vom 17. August 1552, Mediceische Archiv. Ind. XIX. Corte Imperiale. Kaiserliche Sachen.

<sup>2)</sup> Schreiben Cofimos vom 12. Januar 1553, bei Desjarbins III. S. 330.

<sup>3)</sup> Che terminata l'impresa sarà compensato di quelle terre, che avrà conquistate, dandogli facoltà di ritener tutto ciò che conquisterà in suo nome, sin tanto che non sia fatta la dichiarazione, Medic. Archiv. Ind. XX. Corte Imperiale. Raijerliche Sachen.

wenigstens auf so lange eingeräumt werben solle, bis er für die Kriegskoften, die er auswenden werde, vollkommen entschädigt sei. Und zugleich bekam Cosimo die Versicherung, daß er, wenn er von den Franzosen selbst angegriffen werde, von den italienischen Truppen des Kaisers und ihren Führern mit aller ihrer Macht unterstützt werden sollte 1).

Und indem dies geschah, schritten die Franzosen zu der größten, für Cosimo benkbaren Reindseligkeit. Man kennt ein Schreiben Cosimos, worin er seine Getreuen auffordert, Biero Strozzi um= zubringen, und dafür außer bem auf ben Ropf bes Rebellen gesetten Preis noch andere Belohnungen versprach 2). Eben biesen Biero Stroggi nun ichidten die Frangofen mit ber Autorität eines Stellvertreters bes Königs nach Siena; fie find bazu auch burch bie Ereigniffe in Corfita bewogen worben, bas fie ben Genuefen, benen es gehörte, zu entreißen fo eben Unftalt getroffen hatten: benn fie wollten nicht bulben, bag Cofimo, wie er es that, bie Genuesen gegen fie unterftütte 3). Aber bas Sauptmotib lag boch in der erwähnten bynastischen Brätension der Königin von Frankreich; mit Sulfe ber Buifen, bie fich ihr bamals ange= foloffen, fette fie bie militärische Mission Biero Stroggis burch. Sie war eine personliche Freundin Bieros, bem fie in feinen bem Chriftenglauben entgegengefetten Reinungen, an benen er fo lebhaft festhielt, wie sein Bater, beizupflichten in dem Rufe stand. Gegen Ende bes Jahres 1553 erschien nun Biero Strozzi, von Corfita fommend, in Rom; am 7. Januar 1554 traf er in Siena ein; er brudte fich friedfertig aus: benn nur jur Bertheibigung fei er gekommen, nicht jum Angriff. Aber Bergog Cofimo, von bem Gegen= theil überzeugt, faumte nicht jum Rriege ju fcreiten. Roch im Laufe bes Januar ftand feine gange Milig in Bereitschaft; benn er wollte bie Sache ju Enbe bringen, ebe Biero Strozzi ju ftark und für ben florentinischen Staat gefährlich werben konne.

Man darf nicht vergessen, daß heinrich II. bei seinem Unternehmen gegen Karl V. auf die einheimischen Feinde bes hauses Desterreich gablte, wie das später auch heinrich IV., Richelieu und

<sup>1)</sup> Galluzzi, l. II. cap. 3.

<sup>2)</sup> Scrisse il Duca una circulare a tutti i suoi amici e fedeli, pregandoli a far ammazzare Piero Strozzi, che oltre la taglia di dieci mila li averebbe raddoppiate le sue grazie e date molte ricompense. Aus bem mediceischen Archiv. Ebenda.

<sup>3)</sup> Abriani, l. X, S. 376.

Mazarin gethan haben; Beinrich II. rechnete auf bie Ausgemanberten von Mailand, Neapel und besonders von Florenz. man die florentinische Nation nannte, bestand hauptfächlich aus ben großen und mit gablreichen Dienerschaften berfebenen Raufhäufern, beren Geschäfte noch immer in gutem Gange maren, und ben Musgewanderten, bie fich biefen anschloffen. Es war die große Benoffenschaft, die fich einst unter Filippo Strozei geschaart batte und bie in Biero ihr Oberhaupt anerkannte. Die Bäuser in Lyon, Benedig, Ancona und Rom wurden aufgefordert, alles, was in ihren Rraften ftebe, jur Befreiung ibres Baterlanbes angumenben. Lyon und Benedig faumte man nicht zu biefem 3wed Gelb zu gablen; in Rom und bem Rirchenstaat überhaupt nahm man über= bies Truppen in Sold. Es war nicht viel anders, als im Jahre 1537, wenn nun gerabe auch im Gegensatz gegen bie Richtungen Cofimos ein Unternehmen auf feinen Staat geplant murbe. Ratharina Medici erschien als Batronin ber republikanischen Freiheit in Florenz und in Siena. In Rom ift es barüber bei Gelegenheit eines Festes, bas ber eintretenbe florentinische Conful seinen Landeleuten aab. zu einer für biefe Berbaltniffe darafteriftischen Scene gefommen. Der Botichafter bes Bergogs, Serriftori, faß oben an; man war ichon bei bem Rachtisch, als ein Gefretar ber Rurie, die damals fehr frangofisch mar, weil fie nur von Frankreich Gelb empfing, eintrat und fich anschickte, einen Brief bes Rönigs zu verlesen, ben er aus Frankreich mitgebracht hatte, wohin er gegangen war, um bem Carbinal Buife ben rothen Sut zu bringen. Serriftori wollte bies nicht bulben und nahm ben Brief an fich. Da er nun jugleich ben Gefretar, ber benfelben gurud= forberte, mit Scheltworten bon fich wies, fo erfolgte eine allgemeine Bewegung; Die Befellichaft bestand wenigstens aus sechzig Berfonen, wie er felbst angiebt. Serriftori wurde bagu genothigt, ben Brief herauszugeben; nachbem er fich hierauf entfernt, ift berfelbe verlesen worden. Darin wird es als ber Zwed ber Kriegführung bes Königs mit ausbrucklichen Worten bezeichnet, Die Stadt Floreng, die von jeber mit Frankreich verbundet gewesen, in ihre alte Freiheit wiederherzustellen und fie von bem unerträglichen Roche, unter bem fie ichmachte, ju befreien 1).

<sup>1)</sup> Den Brief kenne ich nur aus Galluzzi (l. II, c. 3). Die erwähnte Scene ist von Serristori und Balbovino bel Monte in ihren Berichten (vom 30. Juni 1554) an Cosimo bei Desjardins III, S. 343 ff. ausführlich gesichilbert, von bem letzteren nicht ganz günstig für ben ersteren.

Das war nun ganz ber Sinn ber ausgewanderten Florentiner. Bindo Altobiti, einer ber bornehmften Gubrer in Rom, ließ einen Stier abbilben, welcher bas Joch, mit bem er an ben görnern gefeffelt ift, von fich schleubert. Die Wappen Cofimos murben berabgeriffen und beschmutt. In Floreng nahm man abnliche Rundgebungen mahr; man fand Maueranschläge gegen bas Reich und ben Kaiser zu Gunften ber Frangofen 1). So hatte bann ber Rampf ber beiben Armeen im Bebiet bon Siena boch eine große Bebeutung. Der Führer, ber bas faiferliche Beer im Namen bes Bergogs bon Floreng befehligte, Marchese von Marignano versuhr mit einer Borficht und Behutsamkeit, die beinahe als Furcht erschien. Strozzi meinte jest bas große Ziel seines Lebens zu erreichen; er bat fich sogar mit bem Gebanken getragen, bei ber eben eintretenben Batang bes römischen Stuhles burch bewaffnete Macht bie Babl eines Bapftes von der frangösischen Bartei zu erzwingen! würde erfolgt sein, wenn der cosimeste Staat umgestürzt, ein fransölisch gefinnter Bapft jur Tigra beförbert und bann zugleich von Biemont her ein Angriff auf Mailand und von Siena her ein Angriff auf Neapel unternommen worden ware? Strozzi hoffte, burch einen Ginfall im florentinischen Bebiet alle Sympathien für bie alte Freiheit und bie Sache ber Ausgewanderten zu erwecken. Nicht viel anders als vor fiebzehn Jahren gegen Biftoia, wendete er fich jest gegen Arezzo, wo er Berftanbniffe batte; biefe murben burch bie Wachsamkeit ber bortigen Regierung und eine kleine Garnison unterbrudt. Da nun aber Strozzi Lucignano inne hatte und einige andere Caftelle einnahm, fo hielt ber Marchese von Marignano für nothwendig, ihm in bas florentinische Gebiet nachzuruden, wo es bann zu bem Busammentreffen bei Marciano tam, welches entscheibend wurde (2. August 1554). Strozzi hatte wenig Cavalle= rie und fein Geschut; eben in biefen Baffen war ihm ber Dardefe offenbar überlegen. Es ward biefem nicht schwer, erft bie Reiterei und bann auch bas Rufbolf Strozzis auseinanderzusbrengen. Strozzi wurde verwundet, entfam aber gludlich nach Montalcino.

Cosimo faßte ben verständigen Entschluß, die zahlreichen Gefangenen, die er gemacht hatte, in seinem Lande verpslegen und bann nach Hause gehen zu lassen. Es kam ihm nur darauf an, sich durch die Verjagung der Franzosen den Weg zur Eroberung von Siena zu eröffnen. Soeben hatte der Kaiser seinen Sohn mit dem

<sup>1)</sup> Gaunzi l. II, c. 307.

Reichsvikariat über Siena belehnt: er fagte, die Gnaben und Brivilegien, die Raifer Rarl IV. einft biefer Stadt verlieben habe. seien durch ihre empörerische Haltung verwirft worden. trifft nun bamit jusammen, bag er feinen Sohn, bem er bereits Neapel abgetreten, auch mit Mailand belehnte; die Abhangigkeit bon Siena gehörte bagu, um ben Spaniern in bem mittleren Italien eine feste Stellung zu berschaffen, wie fie in bem oberen und unteren bie Uebermacht besagen. Man fieht, wie viel Cosimo bazu beitrug, bies Berbaltnif zu begründen, aus einer Abficht freilich, wie fie feinem Intereffe entprach. Denn bei ber Berleibung bes Bicariats war bem Bringen von Spanien bas Recht gegeben, einen anberen Bicar an feiner Stelle einzufeten 1). Wer aber hatte bas anbers fein konnen, als Cofimo felbit? Er führte ben Rrieg fort, gemäß bem ichon früber gefaßten und bem Raifer entwickelten Blane, bie Stadt nicht zu erobern, fon= bern burch Ginschliegung jur Capitulation ju zwingen. Das heer bes Bergogs von Floreng gablte 8000 Richt - Staliener; aber es fand energischen Wiberftand. Der frangofische Commandant Montluc, leitete bie Bertheibigung mit Bravour und Ginfict 2), es bauerte bis in ben April 1555, ebe Siena fich unterwarf. Dann geschah es, unter ben einander anscheinend widersprechenden Bedingungen, bag bie Stadt fich bem Raifer unterwerfen und bennoch ihre Freiheit behalten folle. Der Raifer hat barüber feine Bermunderung ausgesprochen, ber Bergog ibm ermibert: bie Freiheit bebeute nichts anderes, als Fortbauer ber municipalen Formen ber ftabtifchen Regierung 3).

Damit aber war die Sache keineswegs beendigt. Siena bestand gleichsam aus zwei Republiken, der einen, die nunmehr unter

- 1) Carlo V. da Siena in vicariato al Principe di Spagna suo figlio con facoltà di poter eleggere o sostituire altro vicario, senza che per alcun tempo sia mai tenuto di rendere conto di detto stato Aufang 1554. Med. Archiv. Ind. XXI. Corte Imperiale. Raiscriiche Saden boch wollte man es geheim halten.
- 2) Aus seinem Gespräch mit König Heinrich entnimmt man, welche Handlungen ihm vorzüglich zur Ehre gereichten, und auf welche er selbst den größten Werth legte. Memoires de Montluc in der Collection universelle des memoires etc. XXIII, S. 325.
- 3) Scine Worte sind: La libertà che si lascia ai Sanesi, è di solo nome, consistendo unicamente nell' antica forma delle magistrature e, avendo S. M. la facoltà di riformare il governo, potria togliergli interamente anche l' imagine di questa libertà. Medic. Archiv. Ind. XXII. Corte Imperale. Raiserliche Sachen.

einem spanischen Carbinal von einer städtischen Balia regiert wurde, und ber anderen, die bon ben Frangofen und ben unabhängigen Bürgern nach Montalcino verpflanzt, fich ebenfalls Republik von Siena nannte und ale souverane Boteng auftrat; fie übte bas Recht aus, Müngen zu ichlagen. Rur ben britten Theil bes Gebietes hatte Cofimo Rraft bes oben ermabnten Bertrages in Befit nehmen Mit Montalcino war er in fortwährendem Krieg und mit ber Balia von Siena stand er keineswegs aut, ba biese bie Berausgabe ber Blate, Die er inne hatte, in Unspruch nahm. Bas aber bei weitem mehr bebeutete, war die Wendung ber Dinge zu Gunften ber Frangosen, die burch ben neuen Bapft Baul IV. bervorgerufen wurde. Gin Nepot bes Bapftes Caraffa begab fich mit Strozzi und angesehenen Ausgewanderten aus Florenz und Neapel nach Frankreich, und es gelang ihnen, die alten auf eine Berrichaft in Italien zielenden Blane Beinriche II. und feiner Gemahlin wieber angufrischen und in Gang ju feten. erschien ein frangofisches Beer in Oberitalien, bas sich in Reggio mit ben Truppen von Ferrara vereinigte. Man sprach aufs Neue von der Ueberwältigung bes Staates von Klorenz. Strozzi war so thatig wie jemals; er entrig Oftia ben Spaniern, bie es befett batten. Bicekonig von Neapel mar bamals ber Bergog von Alba, er hatte fich bei feiner Reise dabin mit Cosimo besprochen, ber ihm die besten Rathichlage gab, und nach einiger Beit ruckte er in ben Rirchenstaat bor, beffen feste Blate großentheils in feine Bapft Baul IV. blieb jedoch babei, daß er ben Hand fielen. Spaniern, wie er fagte, ben Maranen, Reapel entreißen muffe. Cosimo gerieth abermals in eine zweibeutige Stellung, ba er auch mit Bapft Baul IV., ber perfonliche Sochachtung für ihn hatte, und beffen Reffen, ber fich für fünftige Eventualitäten einen Rud= halt bei bem Bergoge von Florenz zu sichern wünschte, in ein freund= schaftliches Berhältniß trat. Der innere Wiberspruch biefer Tenbengen und die Unficherheit ber Lage überhaupt führten zu ben weitaus= febenbften und gewaltsamften Planen. Der Sohn Cofimos Franceeco hat behauptet, allen Borfpiegelungen und Busagen jum Tros, fei es boch auf ben Ruin Cofimos und beffen Familie abgefeben gewefen; er hat verfichert, die Beweise bafür in ben Sanden gehabt zu haben. Wir erwähnten ber auf ben Tob Strozzis zielenben Anschläge Cosimos. Mit großer Bestimmtheit wird berichtet, Strogi habe Beranstaltungen getroffen, um Cosimo und seine ganze Familie burch Bift aus ber Welt ju ichaffen. Bis in biefe Region, wo alles

gräßlich und unergreifbar wirb, brauchen wir jeboch bie bamalige Politif nicht zu begleiten. Die nächst vorliegende Frage war, was mit Siena geschehen sollte. In ben Friedensunterhandlungen, Die awischen Alba und ben Caraffa gepflogen wurden, forberten biefe Siena für fich felbst ober einen anderen zuberläffigen Führer ihrer Bartei; Cosimo follte burch eine enge Berbindung mit Frankreich, bie Vermählung seines älteften Sohnes mit einer Tochter Königs Beinrichs II., sicher gestellt werben. Er war jeboch nicht ber Mann, ber sich burch Borschläge, beren Ausführung in weiter Ferne lag. hätte verlocken laffen. Aber auch mit ben unbestimmten Zusiche= rungen ber Spanier wollte er fich nicht begnügen. Rarl V. hatte inbeffen bie Berwaltung feiner Erblande feinem Sohne Philipp überlaffen und fich nach Spanien zuruckgezogen. An Bhilipp II., ber fich in ben Nieberlanden aufhielt, schickte Cosimo einen feiner Schmäger, Luis be Tolebo, mit ber Erffarung, wofern Siena auf bie Caraffa übergebe, fo werbe er teinen Augenblick gogern, fich mit biefen und ben Frangofen zu verbinden. Go mar feine Bolitik überhaupt. 3m Jahre 1552 batte er burch seine Sinneigung gu Frankeich ben Raifer babin gebracht, ibm Biombino ju überlaffen; jest war bie Drohung, mit ben Caraffa und ben Frangosen ge= meinschaftlich Sache zu machen, bas entscheibenbe Motiv für Könia Philipp, ihm Siena ju überlaffen. Wir sagen nicht, bag bie Sinneigungen zu ber ben Spaniern feinbseligen Bartei nur jum Schein vorgegeben worben feien, fie batten auch ihrerseits Realitäten; aber bauptfächlich bienten fie boch bagu, ben Raifer und ben Ronig gu ber Einwilligung in bie Forberungen Cofimos ju bermögen. Ronig Philipp wünschte selbst auf bas Dringenbste einen haltbaren Zustand in Italien berguftellen. Wie er fo eben mit ben Farnesen eine fichernbe Abfunft geschlossen und ihnen Biacenza gurudgegeben batte, so wurde er auch bewogen, mit bem Bergog Cofimo in ein benselben befriedigenbes Berhältniß zu treten. Durch einen Bertrag bom 3. Juli 1557 murbe Siena bem Bergog Cofimo gwar nicht mit absoluter Gewalt, wie er geforbert batte, aber als Lehn bes Ronigs von Spanien jugeftanben. Bon ber Aufrechthaltung ber republikanischen Verfassung, welche bie Spanier anfange geforbert, ftanben fie ab. Aber unerbittlich verlangten fie ben Besit ber wichtigen altsienesischen Seepläte wie Port Ercole, Orbetello, und vor allem bie Burudgabe Biombinos und ber Infel Elba. Biombino hatte Philipp II. von jeher für ben Schluffel von Stalien erklärt; er wollte biefer gangen Rufte Meifter fein. bem Frieden von Cateau Cambresis (April 1559) mußten bie

Franzosen, welche Met behielten, bagegen eine große Anzahl anberer Pläte und Lanbichaften herausgeben, namentlich auch bie fienefischen.

Auch bann aber fand bie Ueberlieferung berfelben an Cofimo noch einige Schwierigkeiten. Die alten Cittabini von Siena, Die fich nach Montalcino jurudgezogen batten, meinten bei bem Abzug ber frangösischen Truppen zu ihrer angestammten Freiheit zurud= aufehren: sie wurden burch florentinische Ausgewanderte, Die zu ihnen famen, unter benen Anfangs auch Binbo Altoviti wieber erschien, in biefer Gefinnung bestärkt; fie wollten sich an ben Bapft an= foliegen ober erft bei bem beutschen Reiche anfragen, ob Raifer Rarl wirklich berechtigt gewesen sei, Siena seiner Brivilegien für verfallen zu erklären und feinen Cobn mit bem Bicariat zu belehnen. Aber indem die Franzosen sich nun wirklich entfernten, rudten die florentinischen Truppen mit großer Ueberlegenheit in die Nabe von Montalcino; die Einwohner wurden inne, daß ihre Freibeit nicht mehr zu behaupten war. Cosimo verstand fich bazu, ben bamaligen Befehlshaber und einige ber einflugreichsten Mitglieber bes Gemeinwesens burch Benfionen ju gewinnen. Hierauf überlieferte fich ihm die lette Burgfeste ber Republikaner: ein spanischer Commiffar empfing die Hulbigung, übergab aber ben Blat foaleich bem anwesenden florentinischen Commissar, als ein Lebn bes Rönias von Spanien. Hierauf fielen auch bie übrigen Orte bes sienesischen Gebietes, wie Chiufi, Rabicofani, in die Gewalt bes Der Friede von Cateau Cambrefis batte barin feine wefentliche Bedeutung, daß die Franzofen die Herrschaft in Italien, nach ber fie unter allen ben letten Regierungen geftrebt batten, au erringen nun wirklich aufgaben. Der Friede ift ein Markstein für die europäischen Berhältniffe überhaupt; bas beutsche Reich, welches babei ben Besit von Met, Toul und Berbun einbufte, ber feine alte Oberhoheit in Europa in fich folog, verlor in Italien Die Brarogative, die, nachdem sie lange in ben Sintergrund getreten, von Rarl V. wieber zur Geltung gebracht worben waren, mehr jeboch jum Bortheil seines Saufes, als bes Reiches, beffen Raifer er war. Mailand wurde ein Theil ber spanischen Monarchie; bie beiben Republiken, welche Karl V. auf ben Grund ber noch nicht verjährten Reichsrechte ihrer Freiheiten beraubt, gingen an ben berjog Cosimo über, Florenz burch ben Raiser felbst, Siena burch Abilipp II., bem ein nominelles Reichsvicariat übertragen worben war. König Philipp behielt fich babei bie wichtigsten Safenplate vor. welche bie unmittelbare Berbindung ber mittelitalienischen Ruften mit Spanien ficherten.

Behalten wir Sosimo im Auge: so ist es boch eine auffallenbe bistorische Erscheinung, wie er, indem er eine Bosition vertheibigt, bie ibm zu Theil wurde, ohne baß er viel bazu gethan batte, que aleich zu einer Macht gelangte, welche bie Republif und bie früheren Mebici taum zu erwerben bie hoffnung hatten faffen konnen. Gben ber Rampf mit ben Musgewanderten; die Angriffe, welche noch unter Filippo Strozzi gegen ihn gemacht wurden, führten ihn Schritt für Schritt babin. Die Berbindung ber Stroggi mit ben Frangofen bewirkte, daß Rarl V. und nach beffen Abgange Cofimo mit Phi= lipp II. in Bunbesgenoffenschaft trat. Der Rampf mit ben Strozzi führte Cosimo zur Eroberung von Siena und zur Bernichtung ber fienefischen Republik. Faßt man Floreng als Staat, fo maren bie Ausgewanderten, indem fie die Unabhängigfeit von Siena verfochten, eigentlich gegen bas Interesse ihrer Baterftabt. Auf ber anderen Seite hat bann auch bas Festhalten biefes Interesses nicht wenig bazu beigetragen, die Herrschaft Cosimos in Florenz zu befestigen, wie er fich einmal ausbruckt, fie ließen fich für bie Erweiterung bes Gebietes die Saut über die Ohren gieben, b. h. fie begunftigten bie Bewaltherrschaft ihres Fürften, weil er ihnen eine größere politische Stellung verschaffte. Damit aber war die innere Connection ber Berbaltniffe noch nicht erschöpft. Das neue Fürftenthum Floreng war auf die Unterbrudung ber republikanischen Ibeen gerichtet, welche zugleich eine religiöse Karbung trugen. Cosimo war ein naturlicher Feind jeder Abweichung; felbft feine Feindseligkeit mit Baul III. konnte ihn nicht zu einer Entfernung von der Kirche fortreißen. Nach bem Frieden von Cateau Cambresis nahmen nun bie religiösen Gegenfaße ben ersten Blat unter ben Elementen ber Weltbewegung ein. Cosimo ichloß fich bem katholischen Spftem mit Gifer und hingebung an. Der Bechfel ber Zeiten zeigt fich barin, daß Katharina Medici, die vor Kurzem darnach getrachtet hatte, Cosimo zu fturzen, jest in ben Kall kam, benselben um Gulfe zu bitten. Cofimo erklärte es für seine Pflicht, ber katholischen Religion in Frankreich und der französischen Krone beizustehen; durch einen Wechsel von 100,000 Dukaten, ben er ihr schickte, wurde es ber Rönigin möglich, die Schweizer zu werben, mit beren Sulfe fie ben Bringen von Conbe bestanb.

Noch wichtiger war es für Cosimo, baß er nach und nach bahin gelangte, als Bundesgenosse bes römischen Stubles betrachtet

ju werben. Der erfte Schritt jur Begrundung eines guten Berhältnisses zu Baul IV. geschah noch in Folge jener durch die Caraffa herbeigeführten, auf Siena und Montalcino bezüglichen Frrungen. Carbinal Caraffa versagte einst bem florentinischen Botschafter bie Audienz, die berfelbe forberte, und verschloß ihm die Thur. Hierauf wendete fich Cofimo an Baul IV. felbst; benn fein Botschafter sei nicht an ben Carbinal geschickt, fonbern an ben Papft. Es war eben bie Reit, in welcher Baul IV, an bem Berhalten seiner Nevoten obnehin Aergernik nahm und die friegerische Bolitik verliek, die seine ersten Rabre bezeichnet. Man hat ben Einreben bes Berzog Cosimo immer vielen Antheil baran zugeschrieben, wie er ja auch selbst ben nachften Vortheil babon batte. Denn als bie Commune von Montalcino fich an ben romischen Sof wendete, um bemfelben ihre Unterwerfung anzutragen, ward sie nunmehr von bem Babft gurudgewiesen, weil er unmöglich ben allgemeinen Frieden, ber eine beilige Sache Man hat bemerkt, bak ber Bapft burch fei, Stören laffen tonne. ben Uebergang best fienefischen Gebietes in bie Sande Cosimos auch insofern in Nachtheil gerathen fei, als feiner weltlichen Dacht eine andere von großer Rachhaltigkeit jur Seite trat. Aber von Dingen biefer Art fah ber Papft in feinen späteren Jahren überhaupt ab: ber Berfteller ber römischen Inquisition lebte nur noch in ben religiösen Ideen. Man fagt, Cofimo habe ibm borgeftellt, Siena fei ein Ufpl ber Reper, b. i. jener Staliener, bie einer Reform guftrebten. Und so gang unrichtig kann bas nicht erscheinen, wenn man bemerkt, bag zwei namhafte Borkampfer biefer Richtung, Bernarbino Doino und Lelio Sozzini, geborene Sienesen waren; Monio Baleario hat lange Zeit in Siena gelebt und gewirkt. Gewiß ift es, bag Cosimo zur Repression der abweichenden Meinungen in Italien mit Gifer seine hand geboten hat. Bas die Republik einst verweigert hatte, einen bes Abfalls von ber Rirche Beschulbigten (Savonarola) an ben Papft auszuliefern, bazu entschloß sich Cofimo fogar mit Freuden; er trug fein Bebenfen, einen ber großen Reprafentanten ber refor= matorischen Richtung in Stalien, Carnefecchi, ben papftlichen Beborben auszuliefern; er fagte, er wurde in einem abnlichen Fall felbft feinen Sohn ausliefern. Wie an ber Berrichaft ber fpanischen Do= narchie in Italien, so hatte Cofimo an ber Repression ber protestantischen Meinungen einen wesentlichen Antheil. Mit Babst Bius IV. ber hauptfächlich burch ben florentinischen Ginfluß zur Tigra gelangt war, stand Cosimo fortwährend in intimen Beziehungen. Im Jahre 1561 finden wir ibn felbst in Rom: ber Papst zog ihn in allen

seinen Angelegenheiten, auch benen, welche Gnabe ober Gerechtigkeit betrafen, zu Rathe 1). Cosimo war nicht ohne Antheil an ber Ginsberufung bes tribentinischen Conciliums; sein Bemühen war immer, ein gutes Verhältniß zwischen bem Papft und bem König von Spanien zu erhalten.

Er schloß sich ganz an die spanische Monarchie an, bei beren Gründung und Entwicklung er selbst emporgekommen war: benn von Karl V. schrieb sich die Wiederherstellung der Medici in Florenz her, von Philipp II die definitive Erwerbung von Siena. Bon keiner Seite hatte er dann noch etwas zu fürchten, weder von Frankreich noch vom römischen Stuhl, die verbunden oder auch einzeln ihm die schwersten Tage gemacht hatten; sie waren jetzt beide seine Berbündeten. Die Ausgewanderten, deren sie sich oft gegen ihn hatten bedienen wollen, und zwar beide Parteien derselben, die Oligarchen wie die Demokraten waren vollkommen vernichtet.

Sehr ansehnlich namentlich für die italienischen Berhältnisse war nun bas Gebiet, bas Cosimo beherrschte.

Die Linie, die seinen Staat umschloß, ward auf 650 Miglien berechnet. Nach Often und Norden war derselbe von Gebirgen die ihn wie unübersteigliche Mauern umgaben, an der päpstlichen Grenze von starten Festungen, an allen Buchten, Höhen und Lansdungspläßen der Küste mit zahlreichen Thürmen geschützt. Ein Land voll fruchtbarer Fluren, anmuthiger Hügel, reicher Städte, von thätigem Bolt bewohnt; das Florentinische voller Gewerbe, das Sienesische noch der Garten von Italien genannt.

Cosimo ließ es nun sein Bemühen sein, dies Gebiet, das durch den Krieg verwüstet worden, zu der Cultur, die ihm natürlich ist, zurückzusühren. Er trug Sorge dafür, es in wehrshaftem Stand zu halten: während er die Städte, die ihm noch einsmal hätten widerstehen können, wassenloß erhielt, gab er der Landmiliz nach dem Borgang Soderinis, aber doch hauptsächlich aus eigenem Impuls eine Einrichtung, die auch den Zeitgenossen sehr bemerkenswerth erschien. Er hatte aus dem ganzen Gebiet die frischesten und muntersten Leute, zwischen 18 und 50 Jahren, Bauern, Handwerker und andere Einwohner zu den Wassen aufzeichnen lassen,

<sup>1)</sup> In bem Aubricario des denetianischen Acsidenten sindet sich die Nachricht, che quando (il Duca) giunse a Roma, il Papa gli pose in mano tutte le cose di stato, di gratia et giustizia e col duca solo conferiva tutti le negozij e li trattava secretissimamente, perchè il Duca gli disse, che non voleva negoziare se non cautamente.

einige mit Bike und Bruftharnisch, andere mit der Hakenbuchse. Er gewährte ihnen und ihren Häusern Befreiung von beinahe allen Abgaben und besondere Begünstigungen bei den Aemtern in ihren Gemeinden. Dafür mußten sie ihre Waffen selbst in Stand halten, bei den Uebungen erscheinen und häufig zu den Musterungen nach der Stadt kommen. Im Jahr 1560 betrug die Anzahl der Risligen im Florentinischen 16000, in dem neu eingerichteten sienesischen Staat 6000 Mann. Ihr Anblick flöste den Fremden Bewunderung ein und erhielt das Ansehn Cosimos in Italien.

Aber seine hauptsorge mar auf die Gründung einer Seemacht gerichtet. Er hatte nun bie Walbungen von Fichten und Stein= eichen im Besit, welche ben alten Bifanern bie nächste Beranlaffung ju ihren Seefahrten gegeben. Das Material jum Schiffbau hatte er in seinem Land. Wie bald waren Webereien von Segeltuch eingerichtet. Dann gründete er in Bifa ein Arsenal von 50 Ge= wölben: in Livorno befestigte er ben wohlgelegenen Safen und suchte die Stadt emporzubringen. Da mangelte es ihm nur an fundigen Seeleuten, die er bann aus der Fremde heranzog. sonders leistete ihm babei ein Mönch aus Bera aute Dienste, ber in Cypern, Chios und in anderen orientalischen Landschaften, wo es Calogori seines Orbens von St. Basilius gab, eine Menge Bekanntschaften erworben, und sich die Sprachen dieser Bevölferungen ju eigen gemacht hatte, bes Namens Dionysio Balaobieser brachte ihm eine Menge Griechen, nicht jedoch ohne bie Bedingung, daß ihnen im Florentinischen ber griechische Ritus gestattet werben folle; er brachte ihm auch nicht wenig Benetianer, die unter bem Bormand einer Ballfahrt nach Loreto ihre heimath verließen, aber fich nach Livorno wendeten, um hier als Comiti, Auffeher ober Bombarbiere auf ben Galeeren bes Bergogs zu bienen und ihre Fertigkeit an feinen Schiffen zu erproben. In den pisanischen Werkstätten fand man Leute, die in bem Arsenal von Benedig erzogen waren; auch Genuesen, Marfeiller, Sizilianer wußte Cofimo in feine Dienfte zu loden. Er ließ fich burch feine Schwierigkeit abichreden. Anfange ichien es, ale folle es ihm um fo ungludlicher gur See geben, je groker feine Erfolge qu Land gewesen waren. Balb an ber affatischen, balb an ber afritanischen Rufte, balb bei Corfita fielen feine Galeeren bem Feinbe in bie Banbe. Die Barbaresten, welche feine neue Seemacht auffom= men laffen wollten, lauerten baufig auf bas Gefchwaber, wenn es auslief; und nur in einer folden Angabl, bie eine ftarte Linie qu bilben vermochte, konnten ihnen die florentinischen Galeeren begegnen. Der Fürst hatte im Jahre 1566 9 bewaffnete Galeeren, eine zehnte auf den Werften, und er beschloß 4 größere nach venezianischem Muster zu dauen. Auch darin schloß er sich nun ganz der maxitimen Bolitik des König Philipp an, der eine Aufgabe des europäischen Lebens erfüllte, wenn er der wachsenden Uebermacht der Türken auf dem Mittelmeere entgegentrat. Um gegen die Türken gerüstet zu sein, hat der König die Hälfte der Kosten zu dem Bau der florentinischen Galeeren beigetragen, mit der Bedingung, daß ihm der Herzog nöthigenfalls 7 Monate mit denselben dienen sollte. Genug, es kam zu einer florentinischen Seemacht. Die Galeeren geleiteten die Kauffahrer ruhig durch das westliche Mittelmeer. Auch nach Often suhren sie, nicht zum Geleit, sondern zum Angriff und zu einem wieder berechtigten Seeraub.

In biefem Sinne stiftete Cosimo ben Orben St. Stefano, ber zu einem Theil nach bem Mufter ber Malteser, zum anbern nach bem Borbild ber militärischen Orben ber spanischen Krone eingerichtet mar; bie Ritter murben verpflichtet, 3 Jahre im Seefrieg gegen bie Türken zu bienen. Wie Philipp, so erfüllte auch Cosimo ba= mit eine Pflicht: benn wenigstens bie westliche Balfte bes Mittelmeers mußte gegen bie Türken in Schutz genommen werben. bier traf fein perfonlicher Bortheil und felbst feine Barteistellung mit einem allgemeinen Interesse gusammen; benn ber auswärtige handel ber Florentiner, ber von alter Beit ber auf die Beziehung ju ber Levante gegründet worden, war burch bas Emportommen ber türkischen Macht in ben größten Nachtheil gerathen. Davon rührte es jum Theil ber, wenn die florentinischen Raufhäuser in Rom allmählig zu Grunde gingen: man hatte ihrer früher 22 gezählt. nach und nach schmolzen fie bis auf ein einziges zusammen. Diese aber waren es eben gewefen, auf welche fich bie Macht und bas Unseben ber florentinischen Ausgewanderten ftütte. Mit ber allgemeinen Beränderung bes handels hängt es jufammen und entspricht ibr. wenn nun Cosimo besonders ben westlichen Banbel ber Alorentiner nicht sowohl pflegte, als felbst in die Sand nahm, angelehnt an bie spanische Monarchie. Es fuhren für ihn immer zwei Galionen von Flandern nach Spanien, von Spanien nach Toskana. Er bekam Binn aus England, Silber aus Portugal. Die Portugiesen richteten in Bisa eine Nieberlage für bie Baaren ein, die fie auf bem Seewege aus Oftindien bezogen. Durch diese Verbindung mit bem Occident wurde es ihm möglich, ben florentinischen Webereien, bie

unter ihm wieder emportamen, neue Absatwege zu eröffnen; er wirkte ihnen Privilegien von König Philipp aus; aber der vorsnehmste Bortheil wurde allezeit ihm selber zu Theil. Seine Compstoirs trieben den Zwischenhandel auf eigene Rechnung; bei einem Geschäfte, das er in Antwerpen machte, hat er einmal Baaren für 25000 Dukaten in Zahlung angenommen und sie dann in seinem eigenen Lande vertrieben. An manchen Unternehmungen der Jugger hatte er Antheil. Dafür war er auch so bekannt, daß Bizarro ihn zur Theilnahme an der Ausbeutung der peruanischen Bergwerke einlub.

Eine eigenthumliche Beziehung ber florentinischen Ruftanbe. wie fie nunmehr waren, zu ber svanischen Monarchie tritt barin berbor, bag ber lette friegerische Sprof ber Strozzi bei bem Unternehmen ber Frangosen, burch welches bie Bereinigung Portugals mit ber svanischen Monarchie verbindert werben sollte, unter ben Auspicien ber Königin Ratharing Medici bie Anführung übernommen hatte, bei welchem er ju Grunde ging. Auf bem Bege, auf welchem Cofimo überhaubt embor gekommen war, gelangte er zu einer europäischen Stellung in ber engsten Alliang mit ber fpanischen Monarchie, aber boch bon höchft eigenthumlichem Geprage. Alles greift jusammen; und es bat eine gewiffe Babrbeit ber Begiehungen, wenn er bie Grunbung feines Orbens an bem Tag vollzog, an welchem er die Siege von Montemurlo und von Rarciano errungen hatte: benn bon biefen bing alles ab, was ibm gelang und was ihm einen Namen in ber Welt gemacht bat. So wie er seine Herrschaft gegründet, jo behaubtete er fie auch und brachte fie jur Ausführung.

Es war ein Jrrthum, ber ihm bei seinem Emporkommen im Innern sehr nüglich wurde, wenn man dafür hielt, die Reigung zu leichteren Beschäftigungen, die Gewöhnung an körperliche Thätigkeit schließe das Talent aus, einen Staat zu leiten. Seine ersten Ersfolge hielt man fast für zufällig. Man hat wohl gesagt, bei seinem Fischen und Vogelstellen habe er Abler gebaizt und Nordkaper seien ihm ins Netz gegangen. Auch in den folgenden Zeiten ließ Cosimo von seinen Neigungen nicht ab. Seine ganze Lust blieb, zu sischen und zu schwimmen; in jeder Leibesübung war er Reister; auf der Jagd, im Ballspiel, im Turnier kam ihm niemand gleich. Ran sah ihn große Lasten heben. Auch in ihm lebte die Borliebe für Kunft und Litteratur, welche das Haus der Medici immer ausgezzeichnet hat. Die schönen Sammlungen von Antiken, welche den

Schmuck von Florenz bilben, ruhren großentheils von ihm ber; er veranstaltete mannichfaltige Ausgrabungen und liebte es wohl, eine gefundene Statuette mit eigener Sand zu reinigen; auch die Grabftätten ber alten Etruefer hat er eröffnen laffen. Er befahl feinem Bailo in Conftantinopel griechische Sanbidriften zusammenzubringen, fo viel er nur irgend fonne; indem er Bebacht nahm, Die Schriften ber Alten auch ben ungelehrten Stalienern zu lefen zu geben, forgte er jugleich bafür, daß bie Sprache, besonders ber Florentiner, rein gehalten murbe. Man wird nicht fagen burfen, bag er in biefer Begiebung mit bem alten Cofimo Medici, bon bem er feinen Namen trug, ober mit Lorenzo il Magnifico zu vergleichen gewesen ware. Aber bafür entwickelte er wieber Bestrebungen, bie ihm gang eigenthümlich maren. Er hatte eine Metallgießerei, in ber er oft felbst arbeitete; ba hatte er mancherlei Schmieben, Defen, Brennfolben; und es machte ihm Bergnugen, fie ju versuchen. Bon ber allgemeinen Reigung, Golb machen zu wollen, war er nicht frei. Berühmt find feine Bemühungen für die Botanif, wobei er medicinische Zwede nie aus ben Augen verlor 1); aus allen Abenb= ländern und bem Drient ließ er Seilfräuter berbeischaffen, mit benen er unaufhörlich neue Berfuche machte; er glaubte gegen allerlei in Italien einheimische Uebel Beilmittel gefunden zu haben.

Wie mancher Fürst hat über einer biefer Reigungen, etwa über ber Sagb ober ber Kunftliebhaberei ober ber Beschäftigung mit ber Botanik feine Regierung verabfaumt. Bei Cofimo mar dies nicht ber Fall. Er ging feinen Reigungen mit bollem Bewußtfein nach, immer mit bem Triebe in ihnen etwas ju fchaffen, ju erfin-Wenn er sich damit beschäftigte, war er vertraulich mit feinen Dienern; ba follte man nichts von bem Fürften merfen und sich bavon nichts merken lassen. Aber so wie es bamit borbei war, fo war es, als fenne er feine alten Genoffen in Spiel und Arbeit nicht mehr und habe fie nie gefeben; man pflegte zu fagen, er giebe ben Bergog aus und an. In Geschäften war er gang Fürst. Da hatte man nie gewagt, die minbeste Vertraulich= feit gegen ihn ju äußern, ober auch nur babon zu fprechen. Als ihn Bafari mit feinen Rathen um fich ber malen wollte. verbat er fich bas; wiffe ber Maler aber eine Rigur, bie bas

<sup>1)</sup> Diese und andere, auf Biffenschaft und Kunft gerichtete Bestrebungen sind von Reumont Geschichte Tostanas unter ben Medici I. S. 272 ff. mit gewohnter literarischer Genauigkeit erörtert worden.

Schweigen bebeute, bie moge er anbringen. Man bemertte, baf er, wenn er einen wichtigen Entschluß zu faffen hatte, fich nach Orten zurudzog, wo er eine vollkommene Ginsamkeit genof 1). Seinen Briefwechsel mit Philipp II. und bem Bapft beforgte er allein. Er hatte eine Raffette mit grünem Sammet bebect, in ber er bie geheimen Sachen bor jebem Anbern vermahrte. Auch bie Unterthanen wies er an, Borftellungen bon einigem Belang an ibn au eigenen Sanden zu senden, und er verficherte fie, bag alles an ibn gelange, bag er alles berücksichtige. Der erste, ber ihn alle Morgen fab, war ber Sekretar bes Criminalgerichts; er brachte ihm die Namen der Berbrecher und die Bezeichnung ihrer Uebelthaten, die Reinung bes Gerichts; ber Beschließenbe aber war ber Fürst. hielt seine Diener beffer im Zaum; er rügte bie kleinste Ueber= tretung. Niemand kannte sein Land wie er. Er wußte immer genau, wie viel Del, Effig, Getreibe und Munition barin bor= handen war. Wollte man bauen, so hielt er sich stets unterrichtet, was man machte, wie weit man war. Er fannte Jebermann und rief Jebermann bei feinem Namen. Wenn er Jemand fah, ben er noch nicht kannte, fragte er ibn, wie er beife, mas er mache: nach 20 Jahren erinnerte er fich noch, was man einmal bei ihm gefucht habe. Cosimo mar einer ber ersten Selbstherricher bes mobernen Europa. Sein Fürstenthum beruhte nicht auf Erbe, noch auf übertragener Autorität, obwohl er an biefe Ibeen sich anlehnte; mitten in städtischen und europäischen Conflicten hat er es erworben und befeftigt. Er umfaßte bie wesentlichen Intereffen bes Fürftenthums. wirthschaftliche und geistige Cultur, Sandel und militärische Dacht zu Lande und zur See. Aber alles war personlich und trug zu= gleich bas Geprage, wir wollen nicht fagen ber Beit, fonbern nur feiner eigenen Individualität.

Da ist es nicht gerabe jener äußerliche Glanz, bem die früheren und bamaligen italienischen Fürsten nachgestrebt, was ihm das meiste Bergnügen machte. Er hatte einmal einen königlichen Marftall mit den edelsten Pferden; bald barauf begnügte er sich mit dem Nothwendigen. Er wandte anfangs viel auf die Jagd; später sah er gern, wenn jeder Jagdgenosse seinen eigenen Falken und seinen eigenen Hund mit sich brachte. Nachdem er eine Zeit lang

<sup>1)</sup> Rubricario di Firenze 1560 u. 1561. Intendo che quando S. Ecc. ha da trattar alcuna cosa d'importanza, si va retirando in luoghi solitarii.

offene Tafel gehalten hatte, stellte er es wieder ein. Er af immer mit seiner Frau und seinen Kindern an Ginem Tisch; sie begleiseten ihn, so oft er verreiste, selbst als sie schon erwachsen waren.

Sehr auffallend ist es, daß er große Erwerbungen gemacht, manniafaltige Rriege geführt und boch felbst nie auf bem Schlacht= felbe erschienen ift. Sein ganges Bemüben mar, Die Bolitif nach Reit und Gelegenheit zu leiten und bie Mittel bes Rrieges für ben eintretenden Kall bereit zu halten. Es bat etwas Babres, wenn man ihn einen Tyrannen nannte: nicht allein inwiefern Tyrannis die Berrichaft bezeichnet, sondern auch wegen ber Art und Beife, wie er fie ausübte. Er war gutig, fo lange man ihm gefiel; bann erschien er gerecht; miffiel man ibm, so war er furchtbar anzusehen und graufam. Er regierte mit Scharfe, Strenge und Immer ging er mit seinen gelben Streithanbschuben, mit Schwert und Dolch einher; und mehr als Einen Mord hat er mit eigener Sand vollbracht. Den Florentinern war in ihrer Anechtschaft ein Trost gewesen, bag bie Ehre ber Frauen unangeariffen blieb. Gerade bas rechnete man Cofimo lange zu großem Lob, daß er barüber hielt. Nachdem aber feine tole= banische Gemahlin gestorben, fing er trot feiner Jahre, trot ber Lehre, die Machiavell gegeben, an, seiner Begier auch ihren freien Lauf zu laffen. Man fah ben klugen und gewaltigen Fürsten taufenb Thorheiten begeben: in einer Nacht mastirte er sich öfter, um ohne Aufsehen immer mit ber nämlichen Dame tangen ju konnen. Er fette felbft bie Sicherheit hintan, und um feinen Liebschaften nachhängen ju konnen, ging er bes Nachts mit einem einzigen Diener aus. Manches vornehme Geschlecht gerieth hierüber in eine Art von Berzweiflung. Doch Machiavell batte falich geweiffagt; ber Schreden war bergeftalt über ihnen, bag fie fich nicht regten. Den Sforza Almeni, ber ihm wegen feiner Bublicaft mit Eleonora begli Albizzi Ungelegenheiten verursachte, burchbohrte er mit eigener Sand. Auch in anderen Beziehungen batte feine ganze Staatsverwaltung boch etwas unenblich Drudenbes: in ben Comobien ber Zeit tommen Berfonen vor, die es in Floreng nicht aushalten können, wegen ber Bolle, mit benen fie gebruckt murben. Es ist febr mabr, daß Cosimo den Acerbau wieder emporbrachte, indem er Ländereien urbar machte, Colonisten einführte. Aber er behandelte dann die Landesbrodukte wie seine Sandelsgeschäfte: gleich nach ber Ernte ergingen bie ftrengften Befehle, baf niemanb von bem Ertrag etwas verkaufen folle; er felbit, ber Bergog wollte

vieses Borrecht allein haben; er wollte allerdings damit dem Mangel an Lebensmitteln vorbeugen, der oft die größten Unannehmlichsteiten hervorgebracht hatte; allein dabei machte er doch auch seinen Bortheil; nirgends bezahlte man das Korn so theuer als bei ihm. Seine Politik gereichte den Florentinern zur Befriedigung ihres Ehrgeizes, sie hatten Freude an den Erwerbungen Cosimos. Aber dafür waren sie auch der Willfür seiner Finanzmaßregeln unterworfen: er legte ihnen Zwangsanleihen auf, und zwar einem jeden, von dem er wußte, daß er Geld besaß. Das Kapital zahlte er wieder zurück, doch keine Zinsen. Unter Anwendung dieser Mittel stiegen seine Einkunfte von einer halben Million auf 1,100,000 Dukaten; ber Ueberschuß betrug dann wenigstens eine halbe Million, über die er, wie er sagte, für sich selbst und für seine Freunde verfügte.

Und immer höher stieg er, nicht ohne ben Ginfluß seiner Gelbmittel, empor. Daß er bem Kaiser Maximilian II. bei ter brobenben Gesahr eines türkischen Anfalles 100,000 Dukaten auf ber
Stelle und binnen brei Monaten abermals 100,000 zahlen ließ,
trug nicht wenig bazu bei, baß berselbe seine Schwester Johanna,
Tochter bes verstorbenen Kaisers Ferdinand, mit bem Sohne Costmos, bessen präsumtivem Nachfolger vermählte. Es war nicht ohne
Beziehung auf diese neue Berwandtschaft, wenn Cosimo diesem seinem
Sohne nun auch die Verwaltung seines Staates in aller Form
übertrug, nicht jedoch ohne sich die eigentliche Herrschaft und beren
Attribute vorzubehalten. Sine große Beränderung in den Geschäften sührte das nicht herbei, da der vertraute Sekretär des Herzogs Concini eine ununterbrochene Communication besselben mit
bem Sohne, der sehr folgsam war, unterhielt.

An biese Verbindung mit dem Sause Desterreich knupfte ber Herzog ben Wunsch, zum Erzherzog erklärt zu werden: benn sein Baus sei ja nun ein und daffelbe mit dem Hause Desterreich ge-worden. Der Freund Cosimos, Papft Pius IV., unterstützte das Gesuch bei dem Raiser; der aber legte doch jener Verdindung einen so großen Werth nicht bei; er wandte ein, daß er bei seinem geheimen Rathe Schwierigkeiten sinde, und wenigstens erst mit den übrigen Erzherzogen und König Philipp Rucksprache nehmen muffe.

An dem Hofe zu Rom, wo man das als eine abschlägige Antwort ansah, faste man nun einen anderen Gedanken: denn sehr geneigt waren die Päpste, ihrem mächtigen Nachbarn einen höheren Rang zuzuerkennen, als ihn etwa die Este oder Farnesen beanspruchten. Bius V., den Cosimo nicht viel weniger für sich gewonnen hatte, als Pius IV., hätte an sich kein Bebenken getragen, ihn zum Erzherzog zu ernennen: benn ber Papst könne Kurstürsten und selbst Kaiser machen; sollte er nicht auch einen Erzherzog ernennen bürsen? Da man aber boch das dynastische Selbstgefühl des Hauses Desterreich nicht verlegen wollte, so zog man es vor, Cosimo zum Großherzog zu erheben, und zwar auf den Rath des kaiserlichen Geschäftsträgers Ulrich Zasius. Man hat dabei auf den Rang eines obersten Herzogs von Schlessen und sogar auf den Titel des Großfürsten von Moskau Bezug genommen.

— Am 18. Februar 1570 zog Cosimo wie ein Triumphator in Rom ein; er saß dem Papst zur Rechten, wie sonst nur die Könige. Für seine Vorsahren war es ein besonderer Ehrgeiz gewesen, etwa in die Verwandtschaft der Orsini zu kommen. Jest thaten diese ihm eine Art Hosbienst: ein Orsino reichte den Scepter, ein Colonna die Krone dar, mit der ihn der Papst königlich schmückte.

Es war ber Gipfel dieses Daseins, das damit zu einem großen Ziele gelangte. Richts geringes fürwahr, daß jener junge Mensch, der sich einst in Trebbio nur mit Fischsang und Bogelbaizen beschäftigt hatte, der Stifter des Großherzogthums Toscana geworden war. Die Umstände hatten ihn begünstigt, aber durch eine angeborene politische Birtuosität hatte er sich allezeit zum Meister der Umstände gemacht. Und nicht auf die Herrschaft in seinem Gebiete beschränkte sich seine Wirtsamkeit. Für das gesammte sübliche Europa ist es von größtem Gewicht, daß er, an der spanischen Monarchie sesthaltend, wenn irgend ein anderer zur Behauptung ihrer Macht in Italien beigetragen hat. Das Uebergewicht der spanischen Monarchie und die exclusive Herrschaft des Katholicismus in Italien beruhten auf der Haltung Cosimos und seinen Erfolgen.

Wie Stalien sich bamals gestaltete: so ist es im Großen und Ganzen bis in's 18. Jahrhundert geblieben. Toscana hat inmitten bieser Gestalt eine bedeutenbe, zu Zeiten glänzende Stellung behauptet.

Bu eigentlichem Genuß der errungenen Macht ist Cosimo nicht gelangt. Dieser Mann, der ganz Rerb und Lebensfraft, sinnlich und geistig gewesen, wurde am Ende seiner Tage — er starb im Frühjahr 1574 — an allen Gliedern gelähmt 1); er konnte

<sup>1)</sup> Anbrea Guffoni, Relazione dello stato di Firenze: nel 1576, Havendo perduto con il moto quasi tutti i sensi, menò vita piuttosto da pianta che da huomo; Afferi, Relazioni degli ambasciatori Veneti. Ser. II. Vol. II. ©. 375.

weber die Hand zum Schreiben brauchen, noch auch die Zunge zum Sprechen bewegen. Man versichert, seine geistige Capacität set immer dieselbe geblieben; er habe von Allem, was vorging, auch dann noch Kenntniß genommen 1). Was er ersuhr, war jedoch nicht dazu angethan, ihm Beruhigung zu verschaffen. Noch schwebte der Präscedenzstreit mit Ferrara; der Kaiser wollte den Titel Großherzgog nur unter gewissen Modissicationen genehmigen, die nicht in Cosimos Sinne waren, und König Philipp zeigte ihm eine Härte, die den Diensten, die er demselben geleistet hatte, nicht zu entsprechen schien.

1) Cini, Vita del Serenissimo Signor Cosimo de' Medici. S. 517.

## Note über den Tod Filippo Strozzis.

Die Nachricht, welche Abriani, einer ber zuberläffigsten Autoren aus ber zweiten Balfte bes fechszehnten Jahrhunderts bon bem Selbstmord Strozzis giebt (S. 58), ist eigentlich als bie beste Ergahlung biefes Ereigniffes zu betrachten und hat ben Spateren meiftens zu Grunde gelegen. Die faiferlichen Minifter waren banach bon Strogi und beffen Anhangern gewonnen worben und wünsch= ten ihn am Leben zu erhalten. Bei bem Berbor, welches Johann von Luna anstellte, nicht ohne bie Tortur anzuwenden, bie aber febr leicht ausfiel, wurde über bie hauptfrage, ben Antheil Strozzis an ber Ermorbung Aleffanbros, nicht viel ans Licht gebracht. Der Raifer selbst war bamit nicht zufrieben und bewilligte bem Bergog Cosimo auf beffen bringenbes Unsuchen bie Ueberlieferung bes Gefangenen in seine Sande; indem Filippo Nachricht von feiner Befreiung erwartet, muß er eine andere vernehmen, die ihm seine Auslieferung an ben verhaftesten Reind ankundigt. Er beschließt, lieber fich selbst zu töbten, als unter ben Qualen ber Tortur Bekenntniffe machen zu muffen, die seinen Freunden schaben und ihn doch nicht retten wurben. Gin jufallig in feinem Gefangniß jurudgelaffener Degen machte es ihm möglich, sich mit bemfelben bie Reble abzuschneiben.

In der Vita del Serenissimo Signor Cosimo de' Medici (Firenze 1611, S. 100) hat Giovambatista Cini diese Erzählung beinahe wörtlich wiederholt, ohne etwas neues hinzuzusügen. An und für sich enthält sie nichts Unwahrscheinliches, es wäre denn der zufällig in dem Gemach zurückgelassen Degen, wobei man sich aber erinnern muß, daß die Gefangenschaft Strozzis überhaupt nicht eben sehr streng war, wie er denn mit dem Commandanten des Schlosses häusig speiste. Daß Strozzi behauptete, für die Freiheit zu sterben, sindet sich bei ihnen nicht. Die Erzählung wird von den Gedanken

ber Rache bominirt: benn ben virgilianischen Bers haben sie beibe. Die ganze Reihe ber Erzählungen über bieses Ereigniß burchzugehen, würde zu nichts führen; ungefähr, wie bei Abriani, erscheint basselbe auch bei Botta (Storia d'Italia I, S. 222); nur tritt bei diesem die Erinnerung an den alten Cato Uticensis hervor: Filippo habe Gott gebeten: wenn er keine Vergebung verdiene, möge Gott seiner Seele einen Platz neben der bes Cato gönnen. Schon bei Galluzzi (1. I, c. 2,) der einige Partikularitäten hat, die wir bei den Anderen nicht sinden, wird bei dem Verse Virgils des Cato gedacht, jedoch ohne jenes Gebet, welches die äußerste Verzweislung bezeichnen würde, wenn dabei an die Stelle Dantes über Cato gedacht worden wäre, abgesehen davon aber etwas Großartiges hat.

Niccolini hat ben Selbstmord in seiner Tragobie Filippo Strozzi noch einmal mit vieler Emphase bargestellt; ber Moment ift schon, in welchem Strozzi bas Wertzeug von Stabl erblidt, bas

ibn aus ber Gewalt Cofimos erretten foll.

Aber indeffen waren nun auch Zweifel an ber Wahrheit ber gangen Thatsache aufgetaucht, bie fich besonders an ben Bericht Segnis fnupfen, beffen Werk 1723 erschienen war. Segni ift ein gleichzeitiger Autor, ber aber nur eben bas wiederholt, was man in ber Stadt fagte und hörte. Sein Bericht ift, man habe gebort (1. IX, S. 245), daß Filippo Strozzi fich in seinem Gefängniß selbst ermorbet habe, mit Sulfe eines jufallig in bemfelben gurudgelaffenen Degens, beffen Spite er in seinen hals gerannt habe; man publicirte auch einige von seiner Sand gefundene Aufzeichnungen, in benen er gefagt haben foll: wenn er nicht verstanden habe, zu leben, fo werbe er berfteben ju fterben; und ein Gebet: wenn er feine Bergebung verdiene, fo moge Gott feine Seele babin ichiden. wo bie bes Cato fei. Das Bolk glaubte im Allgemeinen an bie Babr= beit biefer Erzählung, viele auch beshalb, weil Filippo niemals ein auter Chrift gewesen sei, noch an die Religion geglaubt habe; er bekomme nun seinen verdienten Lohn. Aber aleich bamals ver= lautete auch ein anderes Gerücht, er sei auf Anordnung Lunas und des Marquese del Basto ermordet worden 1). Die anaeblich

<sup>1)</sup> Che Filippo fosse stato scannnato per ordine del Castellano o del Marchese del Vasto, che gli avevano promesso di non darlo in mano del duca; i quali intesa la risoluzione dell' Imperadore, che voleva compiacere al duca Cosimo, l'avevano fatto scannare e fatto ire fuora voce, che da se stesso si fosse ammazzato.

bei Strozzi gefundenen Schriftstude hielt man für eine Composition Bierfrancesco Riccis von Brato, des früheren Lehrers von Cosimo.

Dag nun bie Combination eines Ginberftanbniffes zwischen Bafto, Luna und Cofimo eine volltommen unrichtige fei, barüber fann tein Zweifel obwalten. Cofimo fab in Bafto feinen größten Begner; bei ben Barteiftellungen am fpanischen Sof gehörte auch Luna ju feinen Wiberfachern. Daß fie fich alle ju einer Lige vereinigt haben follten, um die Welt irre ju führen, läßt fich nicht benfen; Cosimo wurde bie beiben Anbern unfehlbar bei bem Raifer angeklagt und fein Geschick bebauert haben, bas ihn verhinderte, Die Wahrheit über die Umtriebe Strozzis zu entbeden. Dennoch ift bie Meinung, bag Stroggi burch ein Ginverständniß zwischen Bafto und Luna umgebracht worden, beinahe die allgemeine gewor-Schon Galluggi hat fie als mahricheinlich bezeichnet. Arch. stor. App. IX. S. 560 ift man fogar ju ber Behauptung fortgeschritten, ber Raiser habe gwar die Auslieferung bes Gefange= nen öffentlich anbefohlen, im Bebeimen aber ben Befehl gegeben, ben Gefangenen zu ermorben, entweder ber Raifer felbst ober einer feiner Minifter. Wer aber follen biefe Minifter gewesen fein? Man weiß, daß Covos und Granvella immer für Strozzi maren: Lung ward als ein Freund beffelben betrachtet. Das Schlimmfte, mas ber Raiser unordnen konnte, war nun eben, bag Strozzi aus ber Band Lungs in die Bande Cofimos überliefert werben follte. Erzählung Segnis, welche biefer felbst als ein Gerücht bezeichnet, geht nun babin, bag Luna und Bafto burch ein Berfprechen gegen Strogi gebunden gewesen seien, ihn nicht in die Banbe Cosimos übergeben ju laffen ; um biefes ihr Wort nicht ju brechen, trop bes entgegengesetten Befehls bes Raifers hatten fie ihn umgebracht. Bang unbebeutend ift, was aus einigen Tagebüchern angeführt wirb. Die Berfaffer bemerken, mann Strozzi begraben worden fei, mas fie allerbinge miffen tonnten. Aber bavon, mas eigentlich gefchehen war, hatten fie fo wenig Runbe, wie bas Bublitum überhaupt. Die Meisten glaubten, bem Gefangenen sei ber Ropf abgeschlagen worben. Dagegen von größter Wichtigkeit ift ber Bericht über bas Ereigniß von Lorenzo Stroggi, ber fein Motiv haben tonnte, einer gleichsam zur Entschuldigung erdichteten Erzählung Glauben beizumeffen, vielmehr wie er benn in allem, mas feinen Bruber anbelangt, Liebe und Berehrung für ihn verrath, fo auch ben bringenbenbsten und natürlichsten Unlag hatte, fich um die Urt und Beife feines Tobes zu befümmern. Lorenzo erzählt bas Ereignig un=

gefähr wie Abriani, ohne ben minbesten Zweisel. Er gibt bie Motive mit solgenden Worten an: per non dar più diletto altrui con lo strazio del corpo suo, e per manco disonore e per maggior sua gloria e per più salvazione di tutti gli amici e parenti suoi, se risolvè, come prima farlo poteva, di torsi la vita.

Er führt bann einige Partifularitäten an, die wir anderweit nicht fanben, und theilt ein Schriftstud mit, bas man bei bem Tobe Kilippos gefunden haben will, mit ber prächtigen Ueberschrift Deo Liberatori in ber ausbrudlichen Beziehung auf Cato Uticen= fis. Dag nun bas alles, was er angiebt, vollfommen zuberläffig und echt fei, will ich nicht behaupten; er fagt, mas er erfuhr, und theilt mit, was er in die Sande befam. Doch werden bamit noch nicht alle Zweifel gehoben, Die felbft auf Die Berausgeber ber Vita einen fo ftarten Einbrud machten, bag fie aussprechen (p. CXVIII), daß ohne neue Documente fich barüber schwerlich etwas bestimmtes feststellen laffen werbe. Ein foldes Document aber ift in ber That borhanden, und zwar in Florenz selbst: ich fand es vor Jahren in bem Archivio Mediceo 1). Es besteht in einem Bericht, ben ber florentinische Befandte Bandini über ben Borfall an Raifer Rarl erftattete. Er lautet folgender= maßen: Relazione fatta al Imperatore nel Dicembre 1538. Della morte di Filippo Strozzi, nelle quale si dice, che essendo venuto dalla corte imperiale il nuovo ordine che egli fosse consegnato in mano del Duca, esso si riserbò a trasferirlo nella notte dal castello al palazzo per esaminarlo coi tormenti e fargli la conveniente giustizia; in che mentre si stava ciò disponendo comparve al cardinal Cybo ed al Duca un uomo di D. Giovanni di Luna per riferire che Filippo si era serrato iu oamera, e perciò mandato Pirro Colonna con alcuni gentiluomini per forzare l'uscio della medesima, trovarono Filippo disteso in terra morto, con due spade accanto, sanguinose in punta, ed una nel fodero sopra un forziere, che li fù trovato appresso una carta scritta di sua mano, diritta a D. Giovanni di Luna, in che si giustificava delle imputazioni dategli e ne aggravava il cardinale Cybo, rivocava le confessioni fatte nel primo constituto, dicendole estorte per i tormenti, dispone dei suoi interessi e ordina il rifacimento delle spese a D. Giovanni, del di cui trattamento molto si loda, prescrive la sepoltura, dice esser

<sup>1)</sup> Indice XVIII. Corte Imperiale. Tostanische Sachen.

morto per la patria e col verso Virgiliano esorta a far le sue vendette; dice inoltre che Filippo prima di morire studiava l'opera dì Plutarco di quelli che son puniti tardi da Dio. — Il Bandini lesse tutta questa relazione al Carlo V, il quale ridendo disse, faccia egli: fatto è; una volta tutti quelli che m' offendono, possino far tal fine.

Durch bieses Document wird nun die Erzählung Adrianis im allgemeinen bestätigt. Wenn dieser Richts bavon hat, daß Strozzi für die Freiheit zu sterben meinte, so läßt sich das aus seiner Stellung erklären. Aber daß Strozzi das Gefühl gehabt habe, für die Freisheit zu sterben, ergiebt sich aus unserem Documente unwiderssprechlich. Der bei Lorenzo vorkommende Brief verträgt sich nicht ganz mit den hier vorliegenden Mittheilungen; und es scheint fast, als sei er, von wem auch immer, auf eine doch nicht ganz zureichende Kunde dessen, was wirklich vorgekommen, abgesaßt worden. Man kann sich hierauf nicht mit Sicherheit stüßen. Aber darum ist die Hauptsache doch gegründet, die Kritik ist auch einmal konservativ; ich denke: der republikanische Tod Filippo Strozzis ist gerettet.

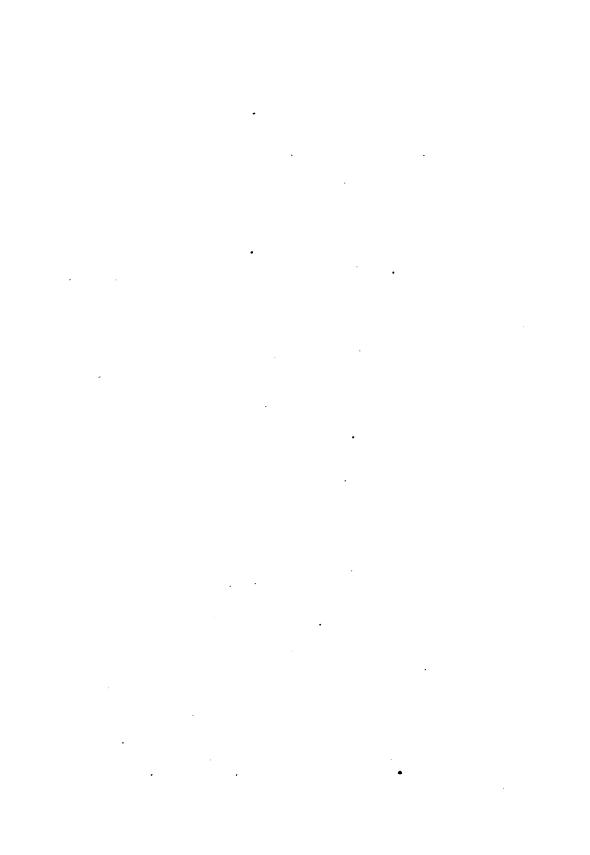

## Don Carlos,

Pring von Afturien, Sohn König Philipps II. von Spanien.

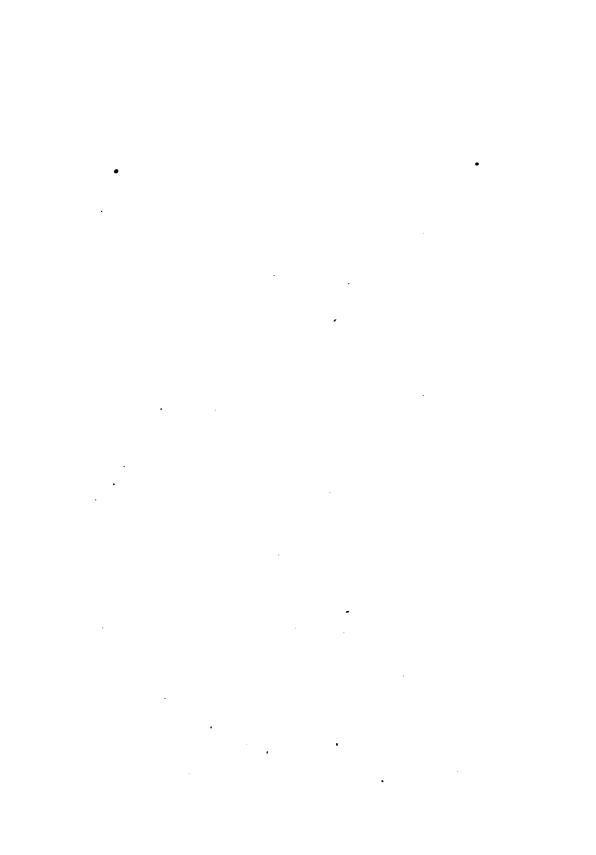

Allgemeinen Eingang und Beifall hat das Werk Gachard's: Don Carlos et Philippe II. gefunden; es ist in zwei unter einander wieder abweichenden Ausgaben, 1863 und 1867, erschienen und erfreut sich der weitesten Berbreitung.

Ganz in Bergessenheit ift bagegen bie Abhandlung gerathen, bie ich bereits im Jahre 1829 in ben Wiener Jahrbüchern zur Geschichte bes Don Carlos erscheinen ließ. Die Einen kannten sie wohl, erwähnten sie jedoch nicht; Andere haben sie wohl citirt, aber nicht gekannt. Ich lasse sie jest wieder abbrucken, ohne Zusäte aus dem später Bekanntgewordenen hinzuzusügen; beren bedurfte es für diese Abhandlung nicht.

Nun aber hat Gachard in der Vorrede zu seinem Werke mir die Shre erwiesen, mich neben Mignet als den Mann zu bezeichenen, von dem eine Darstellung der Geschichte des Don Carlos zu wünschen wäre. Ich hatte daran vorlängst Hand angelegt. Wenn ich aber früher Bedenken trug, dieselbe zu publiciren, so hat mir das zwar den Vorzug der Priorität geschmälert; allein für die Arbeit selbst ist es sehr nüglich geworden. Meine Ansicht über die Begebenheiten des Don Carlos ist durch die mir vorher unbekannt gebliebenen Aktenstüde und durch fernere Studien auf diesem Gebiet erweitert und festgestellt worden. Und ich wage es nun, mit derselben hervorzutreten. Ich komme damit wohl auch jest noch nicht zu spät.

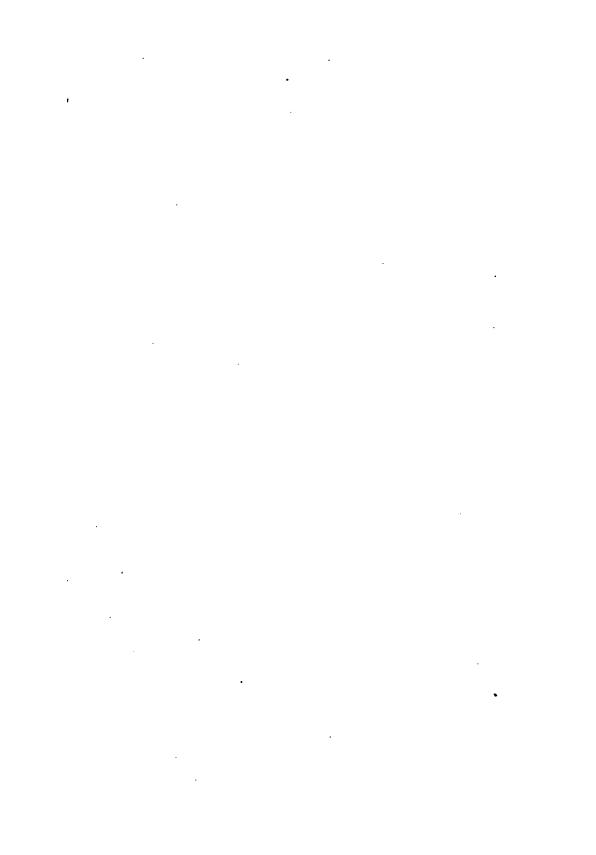

## I. Rritische Abhandlung 1).

Unter ben mancherlei Ereignissen, die, nach allen Bemühungen der Historiker noch heute der Aushellung bedürftig, der Nachsorschung werth sind, gibt es einige, denen man gleichsam herkömmslicher Beise eine vorzügliche Ausmerksamkeit widmet, berühmte Frasen, die man von Zeit zu Zeit immer einmal wieder behandelt, und niemals recht ergründet hat. Zu diesen gehört, wenn irgend eine andere, die Geschichte des Don Carlos, Prinzen von Spanien. Sie bietet ein eigenes Interesse persönlicher Berhältnisse dar: sie erinnert an eine der bedeutendsten Perioden neuerer Geschichte und an deren Wendepunkte; sie ist von berühmten Männern rhetorisch und poetisch bearbeitet worden. Es kann ihr nicht schaben, daß man sich so oft mit ihr beschäftigt hat. Ein Räthsel gewinnt vielleicht noch, wenn Viele sich bemühen, es zu lösen.

Und doch ift es die Betrachtung der Sache an sich, des Ereigenisses selbst nicht allein, noch auch nur vorzugsweise, was uns bestimmt, darüber das Wort zu nehmen. Beinahe so merkwürdig, wie die Begebenheit selbst, sinden wir die Art, wie man sich im Berlause so langer Zeit, seitdem sie sich zugetragen, über dieselbe geäußert hat.

Man kennt jenes athenische Geset, welches bei bem Streite zweier Parteien Jebermann eine von beiden zu ergreifen verpflichtet, und die Neutralität verpont: ein Geset, das sich für das thätige Leben fast von selbst gebietet, und das man im Allgemeinen immer befolgt. In jenen großen Kämpfen der Meinung, welche von Jahrhundert zu Jahrhundert einander immer ähnlich, und immer anders, immer alt und immer neu, Europa bewegt haben, und fortsahren zu beswegen, hat, wie natürlich, in der Regel Jedermann Bartei genomsmen; auch die unabhängigsten Bestrebungen sind von ihnen zuletzt

<sup>1)</sup> Zuerst erschienen 1829 in bem XLVI. Banbe ber Biener Jahrbucher ber Literatur.

verschlungen — in ben großen Strom fortgerissen worben. Was man in Ariegen und Schlachten versochten, bem hat die Theorie niemals gesehlt. Wenn sich der Schmuck der Rede oder dogmatischer Sifer hinzugesellt, wenn politische Schriften es ihre Aufgabe sein lassen, die Partei rationell zu behaupten, so kann man das nicht anders, als in der Ordnung finden.

Nicht ganz aber, wenn biejenigen bas Nämliche thun, welche ben Streit zu schilbern unternehmen, die Historiker. Ihre Aufgabe wäre, über bemselben zu stehen, ihn zu begreifen, die Kämpfenden jeben in seiner Absicht zu fassen, barnach seine Thaten zu wägen, und erst alsbann sie zu beschreiben. Jedem die Gerechtigkeit widersfahren zu lassen, beren er in sich selber werth ist, das geziemte sich. Dagegen geschieht nur allzuoft, daß die Geschichtschreiber, von ber Unsehlbarkeit ihrer Meinungen durchbrungen, in den Streit einstreten, und ihn, so viel an ihnen liegt, mit auszusechten suchen. Die Erzählung wird selber zur Wasse, und die Historie zur Bolstik.

Zweierlei Wirkungen entstehen hieraus. Einmal wird die Erfenntniß der Begebenheit außerordentlich schwer. Wenn die Mitwelt unwahr ist, wie soll die Nachwelt sich belehren? Sagen aber zwei übrigens ehrenwerthe Männer einer das Gegentheil vom andern, wem soll der dritte glauben? Sodann bildet sich fast eine neue Geschichte. Der Kampf der Meinung, eingetreten in die historischen Werke, in seinem Verhältnisse zu den Nachrichten, welche in denselben mitgetheilt oder verschwiegen, angenommen oder versworsen werden, bildet einen neuen Gegenstand historischer Forschung, der von dem Unternehmen sich über irgend einen Punkt eindringend und mit freier Stirne zu belehren, niemals getrennt werden kann. Zuweilen kommt es beinahe dahin, daß man, statt ein positives Ergebniß zu erhalten, sich mit einer genetischen Auszählung der vorgetragenen Meinungen, der mitgetheilten Nachricht begnügen muß.

Diese Wahrnehmung ist es, burch welche die Geschichte des Don Carlos ein neues Interesse für uns erhält. Die Entzweiung der öffentlichen Meinung hat sich in den Mittheilungen über dieselbe auffallend gezeigt. In gegenwärtiger Abhandlung wünschten wir zuerst dieß zur Anschauung zu bringen. Dann werden wir freie Bahn gewonnen haben, um zur Aufklärung der Sache, wo möglich, selbst Einiges beizutragen.

## Erfter Theil: Analyse bisheriger Erzählungen.

Es würde überflüssig sein, den Leser aussührlich zu erinnern, daß Don Carlos Sohn Philipps II., Königs von Spanien
war, geboren 1545 den 8. Juli, in dem Gefängnisse seines Baters
in der Nacht vom 23. zum 24. Juli 1568 gestorben; und was man
von demselben, der Untersuchung unvorgreislich, weiter sagen könnte;
diese Sachen sind in ihrem Umrisse allgemein bekannt; und sogleich
wird sich zeigen, was man Näheres über dieselben allmählich zur
öffentlichen Kunde zu bringen suchte.

- 1. Es war ber Lehrer bes Cervantes, Maestro Juan Lopez, Professor, ober wie man sonst Cathedratico übersetzen will, zu Madrid, welcher sich zuerst über Don Carlos vernehmen ließ. Sobald der Prinz gestorben war, legte J. Lopez unverzüglich Hand an, bessen Tod und Beerdigung zu schildern. Schon am 9. Oktober 1568 hatte Fray Diego de Chaves im Austrage des Rathes von Kastilien die Handschrift gelesen; im November erschien sie. "Relacion de la muerte y honras funedres del Principe Don Carlos." Sei es aber, daß der Autor nichts sagen wollte, oder nichts sagen durste, aus seiner Schrift könnte man nicht sehen, daß Don Carlos in irgend einem außerordentlichen Zustande gewesen war. Er bezinnt mit dem 14. Juli, wo die Krankheit außbricht, die denn bald unheilbar wird; er erzählt, wie der Prinz gebeichtet, die Sakramente empfangen, gestorben, begraben, beklagt worden, eben, als wäre bei der ganzen Sache weiter nichts zu bemerken
- 2. Es mag vielleicht das Beste sein, der offenbaren Bersleumdung Stillschweigen entgegenzusezen. Sobald aber irgend eine Thatsache Berdacht begründet, wird man allemal wohlthun, mit der Wahrheit öffentlich herauszugehen. Man hatte in Spanien leicht, sich harmlos anzustellen, desto geschäftiger aber war auswärts die Bermuthung. Schon am letten September 1568 wußte der venestianische Gesandte zu Madrid, daß man in Italien den Berdacht hegte, Don Carlos möge an Gift gestorben sein. "Di varii lochi in Italia," sagt er, "e sta scritto il sospetto nato che il principe di Spagna sia morto di veneno." Schon war in aller Welt eine Opposition gegen Staatsverwaltung, Katholicismus und Bolitik Philipps II. vorhanden; was ansangs Bermuthung gewesen war, ging bald als Gerücht umher; denn eben dies ist der Ursprung des Gerüchts, daß zu einer bestimmten Reigung des Gemüths die Bermuthung binzutritt; noch batte aber der Gegensat keine ents

schiebene öffentliche Stimme; die Niederländer selbst begnügten sich, so viel wir wissen, mit der Behauptung, Don Carlos sei gefangen gesetzt worden, weil er ihnen günstig gewesen: und erst als ihr Abfall erklärt war, trat jenes Gerücht als laute Anklage hervor. Eben derselbe, der den Abfall leitete, sprach sie zuerst unumwunden, öffentlich, so start wie möglich aus.

Im Jahre 1581 machte Bring Wilhelm von Dranien eine Rechtfertigung feines Betragens bekannt. Sie erschien unter bem Titel: Apologie ou defense du très-illustre prince Guillaume par la grace de dieu prince d'Orange. Es ist nicht anders, als bas eigene Entschulbigung unmittelbar jur Anklage bes Gegners wirb. In biefer Schrift finben wir bie heftigften Invettiben gegen Ronig Philipp. Er wagt mir, fagt ber Pring von bemfelben, meine Bermählung zu tabeln, er, ber seine Nichte geheiratet; er, ber, um zu einer solchen Beirat zu gelangen, seine Frau, Die Tochter und Schwefter frangofischer Könige, grausam ermordet bat: wie ich weiß, bak man in Frankreich informirt ist. Und was war boch ber Borwand ju jener Dispensation bes Gottes auf Erben? Der war es, bag man ein fo icones Ronigreich nicht ohne Erben laffen burfe. Siebe ba, weshalb man zu ben vorbergegangenen Miffethaten einen grausamen unnatürlichen Mord hinzufügte. Der Bater ermorbet un= natürlicher Weise seinen Sohn und Erben, damit ber Papst Anlag habe, ju einem fo verruchten Inceft, ber bor Gott und Menfchen abscheulich ist, die Disbensation zu geben. — - Bas aber Don Carlos anlangt, fo war er nicht unfer gufunftiger herr und pra= fumtives Oberhaupt? Wenn ber Bater feinen Gobn einer tobtwurbigen Schuld anklagen konnte, tam es nicht vielmehr uns ju, barüber zu richten, ba wir babei so vielfach betheiligt waren, als brei ober vier Monche ober Inquisitoren von Spanien 1)?

1) Apologie, Musgabe von 1581, p. 38. Celui doncq, qui a espousé sa niece, ose me reprocher mon mariage. Celui, le quel pour parvenir a un tel mariage, a cruellement meurtri sa femme fille et seure des rois de France. Comme je sçai, qu'on en a en France les informations. — Or quel a ésté le fondement de ceste terrestre divine dispence (c. a. d. du pape pour le nouveau mariage). C'est, qu'il ne failloit pas laisser un si beau roiaulme sans heritier. Et voila pourquoi a ésté adjousté a ces terribles fautes precedentes un cruel parricide. Le pere meurtrissant inhumainement son enfant et heritier, affin que par ce moien le pape eut ouverture de dispense d'un si execrable inceste abominable à dieu et aux hommes. — — — Quant a Don Charles restait il pas nostre seigneur futur et maistre

Man fasse viese Anklage wohl. Philipp soll seine Gemahlin aus bem Wege geschafft haben, um seine Nichte heiraten zu können. Um aber einen Borwand zur Dispensation zu bekommen, soll er zum Morbe seines Sohnes geschritten sein, und dazu sich ber In=quisition bedient haben? Ist jemals eine furchtbarere Anklage gesbört worden?

Gewiß, Pring Wilhelm von Dranien ift ein Mann, ber bie Achtung und felbst die Bewunderung der Nachwelt erworben bat, Er hatte Rlugbeit, Muth, Unerschütterlichkeit. Demobnerachtet, ibm folde Dinge ju glauben, baju gebort viel. Wer war benn biefe Nichte, welche zu beiraten ben Konig fo febr verlangte? Reigte fie ihn burch Schonheit? Er fannte fie nicht, er hatte nichts bon ihr gesehen, als ein Bilb, auf welches er mit einem geschmeichelten bes Don Carlos, benn mit biefem bachte er fie bamals ju vermählen, antwortete. Dber bot fie ihm politische Bortheile bar? Ihr Bater, Maximilian II., burch die Gegenwart zweier seiner Sohne in Spanien und bas Bebürfnik einer auten Bersoraung für bie anbern übrigens ohnehin an Philipp gefnüpft, bedurfte eber Sulfe, als bag er beren hätte leiften können. Dagegen mit Frankreich in Bund zu fein, zu bewirken, daß bieß weber auf Italien einen Angriff machen, noch ben beginnenden Emporungen ber Nieberlande Unterftugung gewähren möchte, dieß war für Philipp wichtig, und mußte einen Hauptgesichtspunkt seiner ganzen Politik bilben. Und bennoch foll er biejenige ermordet haben, welche von einem frangofischen Frieden. ben bie Bermählung mit ihr eingeleitet, ben Namen de la paz führte, bie bas gute Bernehmen zwischen beiben Kronen, wie ihre Correspondeng mit ihrer Mutter, von der wir einen Theil faben, beweist, wesentlich erhielt, die übrigens gut und schon, und ihm bon Bergen ergeben mar? Damit aber bas Beburfnig eines Erben als Bormand zu ber vom Papste zu erbittenben Dispensation angeführt werben konne, foll Don Carlos hingeschlachtet worben sein? Unerhört. Solche Entsetlichkeiten zu beweisen, ober nur glaublich, nur mahricheinlich ju machen, baju bebarf es mehr, als ber Berficherung, man habe in Frankreich Informationen babon. hatte fie? Belche find es, und bon wem? - Der Bring, an einem fehr empfindlichen Buntte in Rudficht feiner Che felbst angegriffen, fest alle Grauel, die er feinem Begner borwerfen will,

présumtif? Et si le pére pouvoit alleguer contre son fils cause idoine de mort, estoit ce point a nous, qui y avions tant d'interest qu'à trois ou quatre moines ou inquisiteurs d'Espagne? etc.

in Bezug mit bessen bamaliger She, um ihm jenen Tabel so stark als möglich zurückzugeben. Er, ein Feind Philipps auf Tob und Leben, mag bergleichen vielleicht am Ende geglaubt haben. Der Historie aber würde es schlecht anstehen, ähnlichen Bermuthungen Raum zu geben.

3. Inbeffen, fie waren burch einen Mann, ber großes Unfeben besaß, geäußert, und verbreiteten sich in ber Welt. Es ward nöthig, ihnen eine andere Darstellung biefer Dinge entgegenzuseten. In Spanien konnte es nicht füglich geschehen: man hatte ben Berbacht ber Barteilichkeit allzusehr wiber fich. Gben bamals aber schrieb zu Florenz Gianbattifta Abriani die Geschichte seiner Zeit. Ein Mann, bem man erlaubt hatte, aus ben Briefen, wie er fagt, ber Gefandten, Sefretare, und ber Fürften felbst zu ichöpfen. Sabre 1583 widmete berfelbe fein Werk bem Großbergoge Frang von Tostana, ber mit Philipp II., wie man weiß, in febr gutem Einverständnisse war. Abriani nun äußert sich ausführlich über Don Carlos. Wenn aber bie Gegenpartei bem Bater, fo gibt er bem Sohne die Schuld. Er versichert nicht allein, daß berselbe burch Mangel an Berftand unfähig gewesen sei, zu regieren, sondern auch, daß er fich oft wuthend gezeigt, seine Diener gehaßt und geichlagen, ja alle Spanier gehaft babe. Enblich, als er auf Rebellion gebacht, habe fich ber Bater gezwungen gefeben, ihn gefangen zu feten. Des Gerüchtes, bak Carlos in bem Gefangniffe eines unnatürlichen Todes gestorben sei, versäumt er nicht zu gebenken, er aber versichert bas Gegentheil. Der Pring, sagt er, ber oft mehrere Tage nichts genoffen, alsbann fich übermäßig angefüllt, und allzukaltes Baffer getrunken, habe fich burch diese Unmäßigkeit eine unheilbare Krankheit jugezogen: ju ungemeinem Leidwefen feines Batere fei er an berfelben gestorben.

So waren von beiben Seiten die entgegengesetten Meinungen aufgestellt. Die protestantische Bartei, wenn wir die des Brinzen von Dranien so nennen dürfen, klagte den Bater, die katholische klagte den Sohn an. Beiderlei Rachrichten konnten sich, so zu sagen, mit einander versuchen, und um den Breis, geglaubt zu werden, kämpsen. Da nun die Anklage Draniens in sich selber allzu unwahrscheinlich war, und die offenbare Feindseligkeit ihres Urhebers wider sich hatte, die Geschichte Abriani's dagegen, in der Shat eines von den nicht zahlreichen originalen Werken, welche die historische Literatur des sechzehnten Jahrhunderts besitzt, glaubwürdig und urkundlich erschien, so geschab, daß man dem Letzten Glauben

Seine Nachrichten gingen in gar manche andere Schrift über. Man führt oft Campana: Vita del re Filippo, als ein ber Beachtung würdiges Werk an, jeboch wie fehr vieles Andere, ist auch alles, was es über Don Carlos fagt, im Wefentlichen aus Abriani entlehnt: nur sette er einiges Wenige, was aus Catena: Vita di Pio V., genommen ift, ober was ausbrudlich als Gerucht bezeichnet wird, hinzu. Richt allein aber die Italiener überzeugte Abriani, ich finde merkwürdig, daß auch die entschiedenen Feinde Philipps jene Anklage nicht sogleich zu erneuern wagten. Wann hatten die Franzosen mehr Anlaß, biesen Rönig zu haffen, als in ben Anfängen Beinrichs IV., bamals, als Spanien bie Unabhängiafeit Franfreichs bebrobte? Auch haben fie g. B. im Jahre 1594, febr heftige Flugschriften wiber ihn geschrieben, in welchen fie alles zusammenhäufen, was Philipp jemals gegen Frankreich und bas Blut frangofischer Könige gethan zu haben angeklagt werben konnte. Die Erwähnung jener graufenvollen Attentate indeß habe ich in benselben vergebens gesucht. Man fann fagen, bag bie Angaben Abriani's in ber öffentlichen Meinung ben Sieg babon zu tragen ichienen.

4. Auf die Länge aber dauerte ihr Bortheil nicht aus. Als burch heinrich IV. nach ber herstellung ber frangofischen Monarchie ein immerwährenber Gegensatz gegen Spanien erschaffen mar, ein Rüchalt für Reben, ber wiber biefes Land zu ichreiben unternahm: als qualeich eine neue, eigenthumlich frangofische Beiftesrichtung fich geltend ju machen begann, unterließ man nicht auf bie Geschichte bes Don Carlos zurückzukommen. Vornehmlich suchte B. Matthieu sie in seiner Beise auszubilben. In seinem Berke: »Histoire de France et des choses mémorables advenues aux provinces étrangeres durant sept années de paix, divisée en sept titres, Paris 1606, welches die Jahre 1598 bis 1604 umfaßt, und jebem Sabre ein Buch wibmet, thut er berfelben ausführliche Erwähnung. Bir wollen in Begiehung auf bas, mas er fab und erlebte, feine Glaubwürdigkeit nicht bestreiten. Gine andere Frage ift, wie er bas vorstellt, was ihm ferne lag. Allzuoft verbindet er bann eine sonderbare Leichtgläubigkeit mit einem gewissen Trachten nach bem Effekte. Wenn er 3. B. behauptet, ber Vicekonig von Goa konne mehr Bolf in See schicken, als ber König von Spanien selbst, und mehr Schiffe, als gang Europa, fo ift bei bem blübenben Befteben von fünf großen Marinen, ber englischen, ber hollanbischen, ber portugiefisch = spanischen, ber osmanisch = barbareskischen und ber

venetianischen, die Eriftenz einiger fleineren ungerechnet, die ausschweisende Uebertreibung doch in der That nicht zu verkennen. Diefer Autor nimmt bei bem Tobe Bhilipps II. Gelegenheit, beffen ganges Leben und bann auch ben Fall bes Don Carlos ju er= jablen. Er berichtet, mit allen Brotestanten in Deutschland, Danemart, England und Alandern, in Berbindung, habe ber Bring auf eine Rebellion gebacht, und seinen Bater ermorben wollen. Der Rönig habe seinen Gewiffensrath versammelt, und, während bie Rathe ber Milbe jugethan gewesen, selber auf ftrenge Dagregeln gebrungen. Man habe bie Sache hierauf ber Inquifition übergeben, burch welche ber Bring wegen seiner Berbindung mit ben Un= tatholischen für einen Reger erklärt, und wegen bes Attentats auf bas Leben seines Baters jum Tobe verurtheilt worben sei. vier Stlaven habe man basselbe vollziehen laffen. Bon zweien feien bem Schlachtopfer bie Arme, von einem die Ruge gehalten worden, der vierte habe (tout doucement) die Erdroffelung voll= bracht.

Buweilen werben uns Marchen erzählt, die einer ernsthaften Widerlegung weiter nicht werth sind. Unser Autor, welcher die nämliche Sache, den Grund seiner ganzen Darstellung, erst für gewiß, dann für ein Gerücht ausgibt 1), welcher von einem gleichsam regelmäßigen Gewissenstehe Philipps II. redet 2), der doch nie bestand, welcher endlich von einer Justiz durch Stlaven spricht, gleichsam als sei man am türkischen Hofe, während es ein besonderes Geseh des spanischen war, daß an demselben kein Stlave geduldet werden sollte. — scheint diese Sachen nur des Effekts halber vorzutragen.

Seine Zeugnisse sah er nicht recht an. Nach ihm sollen bie Deutschen — und seine Randglosse nennt Simon Schardius Denkswürdigkeiten — Karl's Tob der Sentenz der Inquisitoren zuschreiben. Simon Schardius aber sagt ausdrücklich: "Ueber seinen Tod versbreiteten sich verschiedene Gerüchte. Wenn man denjenigen Glauben beimist, welche die Geheimnisse des Hoses kennen, so starb er an einer unheilbaren Unterleibserkältung: dieser Todesfall versetzte den Konig Philipp in große Trauer 3)." In der That ist der deutsche

<sup>1)</sup> S. Matthieu 1. Er sagt: "Son propre fils entreprit sur sa personne." Unb barauf: On dit qu'il se resolut d'entreprendre sur le roy son père.

<sup>2)</sup> Il assembla son conseil de conscience.

<sup>3)</sup> Simon Scharb gebenkt bei ber Gesangennehmung Karl's allerbings ber Antlage ber nieberlänbischen Stänbe, baß Karl auf ben Rath ber In-

Autor sammt anbern Unterrichteten einer ganz anderen Meinung, als welche ihm Matthieu zuschreibt.

Trot alle bem, und wie heftig auch immer die Erzählung unseres Franzosen ist, er hatte das Glück seiner Landsleute, gelesen zu werben, und Glauben zu finden. Gregorio Leti schrieb ihn aus, und brachte seine Erzählung noch mehr in der Welt herum. Es kam hinzu, daß Männer von entschiedenem Verdienste, wie Thuanus, ähnliche Sachen behaupteten.

Es ist unmöglich, das Thuanus in dem ganzen, kaum überssehdaren Werke, das er schrieb, original sei: und es wird ein andersmal zu untersuchen sein, in wiefern er, und wo er im Allgemeinen glaubwürdig. So viel lehrt der erste Augenschein, daß große, lange Stellen aus Adriani, Busbequius und vielen anderen, unverändert in seine Geschichte übergegangen sind. Natürlich. Er mußte über alles schreiben, und keineswegs über alles war er eigentlich untersrichtet, so daß er sich Anderer, in der Manier jenes Jahrhunderts, zu bedienen genöthigt war.

Ueber die Geschichte bes Don Carlos hatte er eine besondere Information. Er sah einen gewissen Foix, der den Prinzen gekannt, und das Schloß an seiner Thür eingerichtet hatte. Bas Thuanus aus dessen Munde erzählt, ist von einigem Interesse für unseren Gegenstand. Das Zeugniß eines Fremden aber, der nur einem untergeordneten Kreise der Gesellschaft angehörte, reicht, wie sich versteht, nicht aus, und betrifft nicht die wichtigsten Punkte. Zu wiederholten Malen unterscheidet es der Autor auch ausdrücklich von dem übrigen, was er sagt.

In diesem Uebrigen behauptet Thuanus allerdings, daß der Tod des Don Carlos, nach dem Spruche der Inquisition, durch einen Gifttrank beschleunigt worden sei. Woher er dies aber wußte, ist eine andere Frage. Er hatte Schriften vor sich, welche den

quisition eingeschlossen worden sei, wegen seiner Feindschaft gegen Alba, seiner Abneigung gegen die Einrichtung der Inquisition und seiner Borliebe silt die Niederländer. — Was im Ganzen in Bezug auf die Gesangennehmung — nicht ganz unrichtig ist. Schardlus sagt: Haec ut affirmare sic nec refellere lidet. Ueber den Tod slud dieß seine Worte: De mortis genere non minus quam causis custodiae varia sparsa suere. Ceterum si secretiorum negotiorum aulae consciis sides est adhibenda: non medicabili frigiditate ventriculi, quum XIXmo ejusdem (mensis Julii) correptus suisset, die post Vio odiit. Magnum hic oditus regi Philippo dolorem attulit. Sim. Schardius Rerum Germanicarum 1. IV. 70, 90.

Tob bes Don Carlos, ber im Juli erfolgte, bis in ben Oftober verschoben. Waren es biese, aus benen er jene Nachrichten schöpfte?

Es ist immer von Bedeutung, wenn ein angesehener Autor irgend einer Ansicht beifällt. Auf die öffentliche Meinung über diese Sache machte die Erzählung des Thuanus nicht wenig Einsbruck. Die spanische Größe hatte im Anfange des siedzehnten Jahrshunderts das Eigene, daß sie zugleich furchtbar erschien, verhaßt war und doch den innern Schaden wahrnehmen ließ, an dem sie litt. Mit Begierde ergriff man alles, was zu ihrem Nachtheile gesagt ward. Der Sieg neigte sich auf die Seite der antispanischen Meinung.

5. Inbessen, noch waren auch die Spanier gerüstet. In vollen Wassen traten sie noch einmal hervor, ihre Sache auch hierin zu behaupten.

Ein fehr merkwürdiges Buch ift Luis Cabrera: Felipe fegundo be Civafia, Madrib 1619. Merkwürdig wegen bes Gegenstandes. ben es behandelt, über welchen es treffliche Materialien zu Tage förbert; merkwürdig auch wegen ber eigenen Art von Siftorioarabbie, bie es barftellt, und von welcher fich, fo viel mir bekannt, in bem gangen Umfange ber Historie fein anderes Beispiel findet. Es ift in biefem Autor ein unläugbarer Tieffinn, ber fich, wie es bie Art biefer Beifter, nicht barin migfällt, buntel und ichwerfällig Davon, daß bie Bollenbung Klarbeit und Ge= einberautreten. staltung fordert, scheint er feine Abnung zu haben. Er verliert fich in eine bochft betaillirte Mittheilung, und begnügt fich, feine Beschreibungen gruppenweise zusammenzustellen, ohne irgend an eine höbere Einheit zu benten. Sehr eigenthümlich ift die Manier, wie er ban einem Sate auf ben anbern, bon einem Subjecte auf bas andere überzugehen pflegt. Dabei aber erscheint er immer originell. voll wahren Nachbenkens, um fo anziehender, je mehr man fich bie Muhe nimmt, ihm nachzugeben. Er ift weit babon entfernt, einen Umftand zu erfinnen, auch fteht ihm ein unerschöpflicher Reichthum originaler Renntniffe ju Gebote: aber barum ift er nicht überall eract, er begeht vielmehr nicht wenige Fehler; barum ist er noch lange nicht gerecht, nein er nimmt entschieben Bartei. Er ift ein Rolog in einem ichweren Sarnische, aber ber ihn nicht vollkommen bedt. Er wird nicht unverwundbar sein, doch merben ihm leichte Bunben fast unfühlbar bleiben.

Cabrera läßt sich an mehreren Stellen ausführlich über Don Carlos vernehmen. Er führt eine soche Reihe von Ausbrüchen ber

wilbesten heftigkeit aus bem Brivatleben bes Bringen an, bag es uns fehr begreiflich ift, wie man benfelben für unfähig halten konnte, nachzufolgen. Bon seiner Absicht, nach Flandern zu flieben, rebet er unverhohlen. Er berichtet ausführlich, wie es ihm im Befängnisse ergangen, und wie er burch feine Unordnungen geftorben sei. Alle Schuld gibt er bem Pringen allein. Dabei behauptet er. wenn irgendwo, in biefer Gefchichte glaubwurdig zu fein. "Er schreibe, was er gesehen und gehört habe. Bon Jugend auf habe er in ben Rimmern ber oberften Saupter ber fpanischen Regierung Butritt gehabt, seine und feines Baters Berbindung mit Rub Gomez de Silva und Christoval Moura (Philipp II. ersten Ministern) habe ihm viele Erläuterungen verschafft 1)." Umftanbe gewiß, mit benen Cabrera zu genauer Renntnig auch besjenigen gelangen fonnte, was Anderen verborgen war. In der That führt er wichtige Thatsachen an, die uns ohne ihn unbekannt geblieben waren, und theilt bedeutende Dokumente mit. Sollen wir aber. seiner Stellung vertrauend, ohne weitere Untersuchung jene glauben. diese annehmen?

Selbst um ihn kennen zu lernen, muffen wir auf einiges Einzelne eingehen; wir burfen bie Anftöße, die wir finden, nicht unbemerkt zur Seite lassen.

Wenn Cabrera erzählt, durch Frah Diego Chaves, Beichtvater und Onorato Juan, Lehrer des Brinzen, sei kurz vor dem Tode desselben dem Könige vorgestellt worden, es werde nicht gut sein, daß er den Sterbenden noch einmal besuche, wie leicht eine aufswachende Erinnerung der guten ruhigen Stimmung seiner Seele nachtheilig werden könne; so ist darin ein auffallender Fehler. Onorato Juan war schon im Jahre 1566 gestorben. Wir haben ein Werk von Uthanasius Kircher: Principis christiani archetypon etc., welches das Leben dieses Juan aussührlich schilbert, auch seine Gradschrift mittheilt, und der Wahl seines Nachsolgers gedenkt: es kann über das Todesjahr Onorato Juans nicht der mindeste Zweissel obwalten. Werden wir nicht Recht haben, eine Erzählung zu verwersen, in die ein so offendar falscher Umstand eingeschlichen ist? Selbst die Dokumente Cabreras erregen zuweilen Zweisel. Unter andern theilt er einen Brief mit, welchen Philipp an seine Schwester,

<sup>1)</sup> Yo escrivo lo que vi y entendi entonces y despues por la entrada que desde niño tuve en la camera destos principes i fue mayor con la edad, p. 497.

bie Kaiserin, Gemahlin Maximilians II., geschrieben haben soll. So viel ist wohl richtig, daß dieser Brief in spanischen Manuscripten gefunden ward; noch vor Kurzem hat ihn Schepeler: Beiträge zur Geschichte Spaniens, 1828, p. 272, aus einem solchen — freilich irrigerweise, wenn als ein unbekanntes Stück — wieder abdrucken lassen. Allein derselbe enthält eine Stelle, die Philipp unmöglich an die Kaiserin schreiben konnte. Er nennt sie darin: madre y sessora de todos, Mutter und Herrin der ganzen Familie. Sie war aber die jüngere Schwester des Königs, und da eine Frau lebte, der dieser Titel gebührte, die Schwester Karls V., Tante Philipps II., Großmutter des Don Carlos, Katharina, Königin von Portugal, welche auch in der That großen Antheil an dieser Sache bezeigte, so konnte Philipp die Kaiserin unmöglich so nennen. Er, der seine Ausdrücke sonst abwägte, hat dieß sicherlich nicht gethan, und in dem Briese ist schlechterdings ein Fehler, welcher es auch sei.

Wenn wir bemnach nicht umbin können, Mißtrauen in Erzählungen, ja in Dokumente zu setzen, welche Cabrera mittheilt burfen wir barum die einen ober die andern, ober gar den Autor selbst verwerfen?

Der Schein trügt auch hier. Jene Borftellung, an welcher Cabrera einen bereits Berftorbenen Antheil nehmen läft, ift allerbings gemacht worben, nur von Chaves allein. Wir haben ein Dofument in Sanden, bas feinen Zweifel baran übrig lagt, bie Abschrift eines Briefes von Don Gomes Manrique, ber mabrend bes Ereignisses an bem Sofe jugegen war, über basselbe, an Don Bebro Manrique. Darin beißt es: Der Bring ließ feinem Bater melben, es fei ihm nichts mehr ju munichen übrig, als fein Segen: ber Beichtvater aber stellte bor, daß ber König nicht kommen moge 1). Reine Frage, bag wir bie Mitwirfung Onorato Juans, von der Cabrera redet, fallen laffen muffen: dieß ist ein Rebler. ben auch andere Spanier, wie gieronymus Quintana, begangen haben: der Nebenumstand ist falsch, die Hauptsache aber ist und bleibt richtig. — Ungefähr so verhält es sich mit dem Briefe. Philipp schrieb ibn ohne Zweifel, allein an bie Konigin von Portugal, ber auch jene Unrebe gufam. In ber hofbibliothet zu Bien haben wir unter anbern unzweifelhaften Dokumenten in ber Sammlung Rangone eben benfelben Brief gefunden, gang wie ihn Cabrera bat. nur unter ber Aufschrift: "Carta que Su Mag. escribió a la

<sup>1)</sup> Embio a su padre que ja no quedava que desear, sino su bendizion y el confesor aviso que no viniese.

Sorma reyna do Portugal su tia," und diese Abresse ist die richtige. Wir sehen, auf wie merkwürdige Weise Cabrera undekannte Umstände, geheime Dokumente mittheilt, und in der Mittheilung selbst sich nicht vor bedeutenden Fehlern hütet. Sein Werk ist wichtig, es ist reich an trefslichen Nachrichten und eigenthümlicher Kenntniß, es ist für Jemand, der Spur tieferen Geistes nachzugehen liebt, selbst anziehend: allein, wie gesagt, eben so wenig völlig exact, als klar.

Noch einen anbern Mangel aber, einen noch schlimmern, bemerten wir: wie Abriani, gibt auch Cabrera alle Schulb bem Bringen. In gleichzeitigen Babieren haben wir gar manchen ehrenvollen Zug von Don Carlos gefunden, der bem Cabrera schwerlich unbekannt war, boch melbet er nichts babon. Wir haben eben= baselbst wahrgenommen, wie hart Carlos oft von Philipp II. be= handelt ward: auch bavon schweigt Cabrera. Allen Tabel häuft er auf ben Sohn: tabellos erscheint bei ihm ber Bater, ohne Schonung ichilbert er bie gange Leibenschaftlichkeit bes Bringen, beren Ausbrüche boch zuweilen vielleicht einige Entschuldigung qu= Es ift wohl wahr, daß berfelbe ben Cardinal Spinofa, ber einen Schausvieler bor ibm au fpielen abgehalten batte, au tobten brobte; bag er ein Saus, aus bem er vorübergebend mit Waffer beaoffen worden, niederzureifen befahl: allein erstens waren gerade bieg Dinge, die ihn aufbringen konnten, weil er fich, ben Erben fo großer Reiche, ben fünftigen Fürsten, verachtet und verhöhnt glaubte, und sobann ging fein Jahgorn boch auf ber Stelle borüber. Als der Cardinal feine Aniee beugte, mar er gufrieden. Als man ihm fagte, aus jenem Saufe fei benen, bie bie Strafe voll= gieben wollen, bas Saframent entgegengetragen worben, ließ er es gut fein. Aber Cabrera ergahlt alles mit schneibenber Ralte. Richt, als ob er nicht bas Talent hätte, bie Dinge zu burchschauen, ben innern Menschen wahrzunehmen; aber oft in seinem Berke, inbem er tiefer eindringen zu wollen scheint, seben wir ihn zu unserer Berwunderung stillsteben und inne halten. Die Doctrin nämlich, bie er bekennt, bie Staatsanfichten, bie er aussprechen und verfechten will, fesseln ihn. Eben bieß aber hebt bie Wirkung auf, bie er auf bie Gegner haben konnte. Sein Buch konnte nur bei ben Gleichgefinnten Gingang finden. Für bie Späterlebenben, Die fich ohne Rudfichten auf die Barteiansichten unterrichten wollen, bleibt es unichätbar.

Unter ben Quellen für bie Geschichte ber Zeiten Philipps II.

erwähnt man oft zweier Bücher Lorenzos van der Hamen h Leon, betitelt: Don Felipe el prudente und Don Juan de Austria. Wir sinden indessen, daß eine Berarbeitung des Cabrera sind. Allerdings beburfte Cabrera, wenn irgend ein anderer Autor, ungeeignet, dem lesenden Publikum zu dienen, eines Ueberarbeiters. Dies Berdienst erward sich van der Hamen: es ist aber auch, wenn man die Mittheilung einiger Urkunden, die er fand, abrechnet, sein einziges Berdienst.

In ber Geschichte bes Don Carlos, bie er in beiben Schriften erzählt, stimmt er allerbings mit Cabrera überein: biese Ueberein= stimmung ist aber, wie die erste beste Stelle zeigen kann 1), allzugroß, und als ein Zeuge kann van der Hamen nicht gelten.

Auch Famianus Strada, welcher seinem Werke über ben niederländischen Krieg (erschienen 1630) einen Abschnitt über Don Carlos einverleibt hat, kann es mit nichten. Das Buch dieses Jesuiten verdankt seinen eigentlichen Werth den farnesischen Papieren, die ihm zu benutzen gestattet war. So weit diese reichen, ist es allenthalben interessant, ja wichtig: nicht mehr, wo sie ihm sehlen, oder wo widersprechende Angaben sein Urtheil verwirren. Er hat Gelehrsamkeit, Fleiß und Beredsamkeit: irren wir aber nicht, so mangelt es ihm, wie so Vielen seiner Zeit und seines Ordens, an Unterscheidung und Kritik. Ueber Don Carlos mischt er allerlei zusammen, doch hat er keine Notiz, die uns nicht aus den Schriften, welche er vor sich hatte, unmittelbar bekannt wäre: in der Haupt-

<sup>1)</sup> Cabrera Felipe segundo, p. 474. A los deziocho de Henero le llego carta del correo mayor con aviso de come el principe le avea pedido ocho cavallos de posta y el le avea dicho estaban todos en las carreras que en viniendo le serviria. Duplico el mandado v viendose apretado enbio todos los cavallos fuera i el corrio a dar cuenta al rey. Azorose y porque avia declarada su partida brevemente llego al pardo. Vino alli su hermano etc. Man vergleiche nun, was van ber Samen über eben biefen, ben in unferer Sache enticheibenben Tag, ju fagen weiß. Er fagt in Don Juan, p. 40: Don Carlos amediado Henero pedio ocho cavallos de posta al carreo mayor que al punto aviso al rey que se hallava en el escorial y por entretener su Alteza le dixo estaban todos en las carreras que en viniendo le serviria. Duplico el mandado y viendose apretado embio todos los que tenia fuera y el corrio a dar cuenta al rey. Azorose Don Felipe y porque avea declarado su partida brevemente Ilego al pardo. Vino alli su hermano etc. Go geht es in febr vielen Stellen.

sache folgt er bem Cabrera, ben er anführt, und, wie sehr offenbar ist, bem Abriani. Deren Ansicht theilt er im Ganzen, und versbreitet sie seinerseits weiter.

So treten biese Spanier und Italiener ben Franzosen entgegen, und es bilben fich, einander gegenüber, zwei Meinungen aus. Die eine ift gleichsam orthobox, ben Erklärungen getreu, bie Rönig Philipp II. selber über biese Sache gegeben hat. Sie schreibt bem Bringen eine Sinnegart zu, welche ihn unfähig macht, mit Jemand zu leben, ober gar zu regieren, ein unverträgliches Betragen, und allerdings verbrecherische Absichten, ohne ihn indeffen zu beschuldigen, baß er feinen Bater habe töbten wollen, ohne folche Dinge zu fagen, bie bem foniglichen Saufe jum Schimpfe hatten gereichen fonnen; fie geht nur eben weit genug, um ju beweifen, bag ber Rönig gezwungen war, feinen Gobn gefangen ju feten: übrigens bleibt fie babei, bag ber Bring burch seine Unordnungen in bem Gefängnisse umgekommen sei. Die andere ift so zu fagen beterobor und apokryph. Die Frangofen laffen ben Gigenschaften bes Don Carlos übrigens Gerechtigkeit wiberfahren; jeboch verfichern fie, bag er seinen Bater habe tobten wollen; befibalb eben habe ihn biefer gefangen gesett, seine Sache ben Inquisitoren übergeben, und ibn nach bem Spruche berfelben sterben laffen. Die Spanier find ohne Bergleich beffer unterrichtet. Sie find mit guter Kenntnig bes Details und authentischen Erklärungen, Briefschaften und Notizen ber Augenzeugen ausgerüftet; ben Franzosen mangeln glaubwürdige Berichte, fie geben nur bas Gerücht wieber; fie erzählen bie offenbarften Falschheiten. Allein mahrend jene fich nur vertheidigen, und boch nicht böllig mit ber Sprache berausgeben, greifen biefe an, und haben ben Bortheil, alles ju fagen, mas fie miffen, ober was sie zu wiffen meinen. Es kann noch einen Augenblick unent= schieben scheinen, welche Partei ben Sieg babontragen wirb, aber nicht allzu lange mehr.

6. Zwei Autoren, die das Talent der Erzählung in ausgezeichnetem Grade besaßen, gaben den Ausschlag. Im Jahre 1666 erschienen die Memoiren Brantome's, die zwar schon lange, handschriftlich verbreitet, in höheren Kreisen Leser gefunden hatten, aber Welt doch eigentlich jetzt erst recht zu Gesicht kamen. Durch die Menge pikanter Anekdoten, welche sie in munterer, leichter und oft schlüpfriger Manier mittheilen, machten sie großes Aussehen; um so mehr, da Brantome weit in der Welt herumzgekommen war, vieles gesehen, und zu manchen bedeutenden Vers

sonen in Berhältniß gestanden hatte, so daß er glaubwürdig genug schien.

Es ist inbessen ein misliches Ding, ihm zu trauen. Erzählt er boch Liebesabenteuer, die man in Boccaz und andern italienischen Novellisten sindet, eben als hätten sie sich zu seiner Zeit mit dieser

ober jener Person ereignet.

Will man ihn nicht burchaus verwerfen, so muß man, bunkt mich, in ber großen Maffe einzelner Buge, bie er überliefert, breierlei unterscheiben. Erstens mas er erlebt und gesehen zu haben behauptet; fodann basjenige, wofür er feine Zeugen namentlich anführt; häufig thut er bieß, benn er ist fehr gesprächig; endlich mas er nur so zu sagen gehört hat. In den ersten beiden Källen verdient er Rudficht, man fann einen Autor nicht böllig gurudweisen, welcher 3. B. fast einen Jeben, ber sich in ben Religionsfriegen bon Frankreich einen Namen gemacht hatte, perfonlich fannte: hier muß man ihn hören; allein wovon er melbet, er habe es fagen hören, ein gemiffer herr, eine alte Dame, ju ihrer Zeit ichon, habe es ibm ergablt: bas bleibt benn eben, was es ift, ein Berebe, commerage. Der Geschichte bes Don Carlos gebenkt er zweimal: in ben Vies des hommes illustres et grands capitaines estrangers de son temps. Abschnitt Philipp II., und in ben Viel des dames illustres de France de son temps, Discours IV de la revne d'Espagne Elizabeth de France, und auch bier find biefelben Elemente feiner Erzählungen ju unterscheiben.

Bor ber Katastrophe, im Jahre 1564, war Brantome in Spanien. Er sah bie Königin öfter, und einmal auch ben Prinzen. Wenn er nun sagt, er habe gesehen, wie die Königin fast angebetet worden, wie auch Don Carlos ihr Hochachtung und Respett bewiesen habe 1), so verdient er alle Rücksicht eines Zeugen. Etwas anderes aber ist es, wenn er weiter geht; "man sagt", "ich habe mir sagen lassen", "von einer großen Person in Spanien habe ich gehört", und dann meldet: er habe sagen hören, daß kein vornehmer Herr in Spanien die Königin anzublicken gewagt habe, aus Furcht, sich zu verlieben, den König eisersüchtig zu machen, und dadurch in Lebensgesahr zu kommen; man versicherte ihm, daß auch Don Carlos sich in sie verliebt habe. Wenn er fortfährt: die Ursachen, weshalb Don Carlos gestorben, wolle er nicht alle nennen, sie seien ihm unbekannt, und man habe sehr verschieden davon geredet; man

<sup>1) &</sup>quot;La reyne, que j'ai vu qu'il honoroit fort et la respectoit".

habe benselben eines Tages in seinem Gefängnisse erbrosselt gefunden; auch von dem Tode der Königin rede man bedenklich, man sage, er sei beschleunigt worden. Was ist das eben weiter, als das Gerücht. Brantome selbst, so wie er zu sich kommt, so wie der Fluß der Erzählung, der stärker ist, als sein Urtheil, ihn nicht mehr mit sich fortreißt, glaubt davon nichts. Er führt ein Sonett auf König Philipp an, in welchem es heißt: "Il sit mourir sa semme, il tua son ensant"; doch sagt er ausdrücklich, man dürse das nicht glauben, das Sonnett sei aus Haß gemacht.).

Brantome hat das Talent, Anekboten zu erzählen. Er breitet sich geschwähig über seinen Gegenstand aus, sagt, was ihm einfällt, und widerspricht sich tausend Mal.

In einer anbern Gattung von Erzählung that sich St. Real bervor. Es ift eigentlich ein Mensch von ziemlich profaischer Gefinnung, ber aber recht wohl versteht, aus einzelnen Bugen ein zusammenhängendes Banze zu machen. Wenige Sabre, nachdem Brantome's Memoiren öffentlich geworben, trat er mit einer Geschichte bes Don Carlos hervor. Er hat barin zu ben Anekboten, bie Brantome erzählt, eben bie Situationen erfunden, aber alebann burch neue Erfindungen von Mittelauftanden au einem Gangen verfnüpft. 3mar ging er weiter als feine Urfunte. Brantome fagt nur, bak man ihm fage. Don Carlos babe fich in die Konigin perliebt. Es murbe aber eine ichlechte Liebesaeschichte gegeben baben, wenn St. Real nicht bingugefügt batte, baf bie Ronigin in einem gewiffen Ginverftanbniffe mit bem Pringen gewesen fei. Awar ist gleich die Grundlage seines ganzen Gewebes falsch. macht Rub Gomes, Fürsten von Cboli, jum Gouverneur bes Bringen, und auf bas Berhältnig, in bas Carlos fofort nach ber Ankunft ber Rönigin in Spanien und ber Aufnahme Don Johanns an dem Sofe eben baburch ju ihm und ju feiner Gemahlin gerath, baut er seine ganze Geschichte. Rub Gomes war weber bamals Gouberneur bes Pringen, noch ift er es je geworben. Erft fünf Sahre später warb er Maporbomo mapor besselben, eine gang andere Burbe, eine viel fpatere Zeit. Warum follten wir uns aber weiter in dies Gewebe von Erdichtungen einlaffen? finde nicht, daß es St. Real felbft ausbrudlich fur Wahrheit ausgegeben hätte.

Indeffen hatte bas kleine Buch eine entscheibenbe Wirkung.

<sup>1)</sup> Ce sonnet, auquel en tout ne faut prester créance, comme chose faite par haine, passion et animosité.

Es verbankt biefelbe einmal bem Style bes Autors, ber felbst in ben Zeiten Ludwigs XIV. meisterhaft erschien; sobann, wenn ich nicht irre, auch ber politischen lage. Die spanische Macht mar nicht mehr furchtbar; boch ber allgemeine Sag, ben fie einft in gang Europa wiber fich erwedt hatte, war noch febr lebendig. Er konnte um so mehr literarisch werben, weil er sich blog in Erinnerungen bewegte. Dies Rachegefühl wußte St. Real in ben beiben Werken, welche von ihm berühmt geworben find: bemjenigen, von welchem wir gehandelt haben, und ber Berschwörung Bebmars wiber Benedig, auf bas Geschickteste anzuregen. Oftmals beruht bas, was man Ruf nennt, gerabe auf bem Ergreifen eines folchen Domentes. Gine zweite Geschidlichkeit, ben Ausbrud zu finden, welcher ber Sinnesweise ber Nation und ber Zeitgenoffen am angemeffenften ift, tam bier bingu. Selbft in benen, welche bie Sachen St. Reals am Ende nicht für mahr hielten, blieb boch ber allgemeine Gindruck gurud, welcher immer bie nachhaltenbfte Wirfung einer jeben Schrift ist.

So geschah, daß die heterodoze und apokryphe Meinung, die Fabel, den Sieg davon trug. Selbst in Spanien drang sie ein.

Es existirt eine kleine Schrift: vida interior del rey Felipe segundo, in ber zweiten Hälfte bes achzehnten Jahrhunderts zierlich gedruckt, deren Herausgeber sich bemühen, sie an irgend einen berühmten Namen, wie Berez oder St. Real, zu knüpsen. Allein wir können versichern, daß sie nichts ist, als eine Uebersetung derzienigen Narration in dem Werke des Matthieu, die sich auf Philipp II. bezieht, eben berselben, welcher die geharnischten Erzählungen Cabrera's und der früheren Spanier entgegentraten. Nunmehr aber war alles dieß vergessen, und die Gesinnung, in welcher die Franzosen geschrieben, war auch in Spanien ziemlich die vorherrschende geworden.

Unmittelbar aus St. Real schöpfte ber deutsche Dichter, welcher ben Ramen bes Don Carlos bei uns berühmt gemacht hat. So wie die Fabel aus dem Gegensate entsprungen war, in welchem sich ein großer Theil von Europa gegen den Staat und Ratholicismus Philipps II. befand, einem geistigen, wahren und großen Gegensate: so traf es unser Dichter glücklich, indem er eben denfelben zu seinem Hauptthema machte. Er vollendete so zu sagen die Fabel, indem er sie auf ihren idealen Grund zurücksührte.

Aber offenbar ist boch, bag er bie Meinung, bie ohnehin schon gang und gabe war, so viel an ihm lag, verstärkte. So ift

es nun einmal mit historischem Roman und Schauspiel. Die Leser wissen wohl, daß man sich nicht verpflichtet, ihnen die Wahrheit zu berichten. Aber von der eigentlichen Historie gewöhnlich ohne Anschauung, ohne die Illusion des theilnehmenden Gefühls zurückgeslassen, ergreifen sie mit Begierde den Eindruck, den ihnen Roman und Schauspiel machen, und an die Namen, die ihnen die erste gegeben, knüpfen sie unwiderrusslich die falsche Vorstellung der letztern. Wer wüßte nicht, daß es auch hier so gegangen? Seen so aber kam man die auf einen äußersten Punkt. Man mußte endlich inne halten, und sich zu einer Prüfung dessen anschieden, was so lange geglaubt worden war.

7. Zu Untersuchung unserer Sache hat wohl ben ersten Ansfang Antonio Llorente: Geschichte ber spanischen Inquisition, gemacht. In Opposition besonders gegen St. Real und dessen Nachsfolger in Frankreich hat er derselben einen ziemlich ausstührlichen Abschnitt gewidmet. Es war ihm leicht, zu zeigen, wie wenig an dem Liebeshandel zwischen dem Prinzen und der Königin ist. Doch ließ er sich auch die Mühe nicht verdrießen, die Akten der Inquisition zu durchsuchen, und wenigstens so weit hat er sie durchsorscht, um versichern zu können, daß nie ein Prozes des heiligen Ofsiziums gegen den Prinzen existirt hat. Unter anderen früher bekannten theilt er auch einige unbekannte Urkunden von Werth und Besetutung mit.

Es fehlt aber viel, daß er den Gegenstand erschöpft hätte. Einmal schlägt er sich ohne weitere Untersuchung zu den Spaniern, und nennt den armen Prinzen geradezu ein Ungeheuer, dessen Tod ein Glück für Spanien gewesen sei. Zugleich tritt er aber auch den Franzosen bei. Auch er will wissen, daß Carlos zum Tode verdammt worden. Bas liegt viel daran, ob dieß die Inquisition gethan, oder jene Kommission, von deren Einsezung Cabrera Nachzicht gibt. Der letzteren schreibt Llorente das Todesurtheil zu; nur habe sich der Tod, obwohl beschlossen und herbeigeführt, doch unter allen Zeichen eines natürlichen Berscheidens eingestellt.

Die Frage ift, ob Llorente biefe Dinge aus Aftenstücken nahm, benen auch wir Glauben beizumeffen berechtigt fein konnen.

In bem Prozesse war von jenem Spruche nicht bie Rebe: Llorente versichert es ausbrücklich. Die Akten schließen vielmehr mit der Bemerkung, so weit sei man gewesen, als Don Carlos gestorben. Und worauf stütt der Autor nun seine Meinung? Auf andere Bapiere, sagt er, in denen man Charakterzüge und Anekboten

biefer Zeit aufgezeichnet habe; zwar nicht authentisch, aber boch glaubwürdig, herrührend von gewissen Bersonen, die in dem Balafte bes Königs angestellt gewesen, und mit demjenigen übereinstimmend, was von einigen Schriftstellern zu verstehen gegeben worden sei.

Begierig fragen wir: welche Dokumente find dieß? Von wem rühren sie her? Was enthalten sie? Llorente schweigt. Er ift weit entfernt, sie mitzutheilen, sie nur zu beschreiben. Er bezeichnet sie nicht näher, und muthet dem Leser einen blinden Glauben zu. Auch wir haben Briefe von Franz Erasso und Manrique, aus dem Pallaste des Königs, doch enthalten diese ganz andere Dinge. Llorente dagegen erzählt eine Geschichte, wie sie bei Gregorio Letisteht, der sie hinwiederum aus Matthieu entnommen hat.

Aber felbst Elorente legt wenig Werth auf jene apokryphischen Mittheilungen. Je kurzer er über diese ist, besto ausführlicher wird er, um zu beweisen, daß Cabrera, van der Hamen und Strada selbst seiner Meinung seien, die von ihnen nur mehr angedeutet, als behauptet werde.

Der einzige, auf ben es ankommen kann, ist Cabrera. Nur bieser hatte eine Kenntniß aus authentischer Ueberlieferung. Ban ber Hamen schrieb ihn ab. Strada bediente sich solcher Quellen, die auch wir haben.

Cabrera erzählt folgenbergestalt. Der Prinz litt am boppelten Terziansieber, bösartigem Erbrechen, und einer von der Erkältung burch den Schnee herbeigeführten Dysenterie. Der Doktor Olivarez, Protomedico, der ihn behandelte, hielt mit seinen Collegen in Gegenwart des Ruy Gomez de Silva über die Behandlung, den Lauf und die Zufälle der Krankheit eine Konsultation. Man purgirte den Kranken ohne guten Ersolg. Die Krankheit schien tödtlich; man bat den König, seinen Sohn zu sehen, und ihn zu segnen 1).

Rann man unverdächtiger von einer ärztlichen Konsultation reben? Lorente aber berichtet, daß Olivarez allein mit Ruy Gomez

<sup>1)</sup> Visitabalo el doctor Olivarez protomedico y salia a consultar con sus compañeros en presencia de Rui Gomez de Silva la curacion cursos i accidentes de la enfermedad. Purgado sin buen efeto porque parecio mortal la dolencia pidieron los ministros al rey le viesse y benedixesse ante su muerte. Ban ber Hamen sett nach ben Worten: sin buen efeto, hinzu: ma non sin orden y licencia, und will bamit ohne Zweisel seinen buntein und alljuturzen Autor ergänzend, nur andeuten, daß dieß auf Berordnung der tonsultirenden Aerzte, mit Erlaubniß des Run Gomez geschehen sei, aber nichts weiter.

konferirt, daß der Staatsmann mit dem Arzte in einem geheimnißvollen Ton gesprochen, daß dieser darauf dem Brinzen seinen Tod angekündigt habe. Ich sinde nicht, wer dieses erzählt hätte.

Denn auch van ber Hamen, ber Cabrera fast ohne Zusats wiederholt, auch Strada, ber hier eine Stelle bes Abriani abkurzend ins Latein übersett, haben bavon nichts. Selbst wenn sie es hätten, so wurde bas wenig bedeuten. Sie sind weder Zeitgenoffen, noch, wie gesagt, auf außerobentlichem Wege unterrichtet.

Dergeftalt finden wir Llorente's Behauptung ohne alles Beugniß. Wer wollte sich entschließen, ihr bennoch Glauben beizumeffen?

Und soweit ist man benn bis jest gekommen.

Wir sehen, die Spanier hätten lieber ganz geschwiegen, sie werden aber durch heftige Anklagen herausgefordert. Sie lassen hierauf gleichsam als eine Antwort eine im Ganzen wohlbegründete Darlegung erscheinen, die für einen Augenblick selbst die Oberhand gewinnt; allein so wie ihre Feinde stark und stärker werden, treten dieselben mit der alten Anklage nur noch lauter und ausssührlicher hervor. Nochmals rüsten sich die Spanier, sie stellen uns ein aussührliches Detail vor die Augen, sie versechten die Sache ihres Königs so gut sie vermögen; allein sie sind eben darum nicht ganz gerecht. Ihre schwerfälligen Kritiken versehlen den Eindruck, den sie beabsichtigen. Es zeigen sich einige leichte Erzähler, und erobern die Meinung der Welt. Endlich tritt ein Untersucher auf, aber auch er beweist sich befangen, und will seine Quellen nöthigen, das zu sagen, wovon sie Richts wissen.

Leiber ist dieß nicht ber einzige Fall in seiner Art. Bohl öfter haben entgegengesette Meinungen, begründet in der Stellung des Augenblick, wie die Parteien, eine Zeitlang mit einander gekämpft, die Entscheidung der öffentlichen Meinung ist den Weltereignissen gemäß ausgefallen. Als die spanische Monarchie erst zu Grunde gerichtet war, war sie auch verdammt. Als Benedig blühte und stark ward es geseiert: so wie es sich nicht mehr in den allegemeinen Angelegenheiten geltend machen konnte, erhoben sich die Feinde, trat der Tadel laut hervor, mit seinem Falle ward es verzurtheilt. Denn die Meinung der Meisten hängt nur allzusehr von der allgemeinen Stellung und von dem Ersolge ab.

Auch der falichen Anficht ift am Ende eine gewiffe Bahrheit nicht abzusprechen, aber nicht sowohl besjenigen, was fle aussagt,

als bes Brundes, aus welchem fie hervorgeht. Allerdings liegt es in unferer Natur, daß wir jur Erkenntnig bes Gegenftanbes subjektiver Bermittelung beburfen; auch in bie unbefangenfte Erzählung mischt sich leicht ein Subjektives ein, fo wie fich ba= gegen auch in bem entschiebenften Gebichte eine Nachwirfung bes Objekts zeigen wird: aber mare bas barum einerlei? Sollen wir aufgeben, ben Brrthum ins Auge zu faffen, bas, mas man wußte, bon bem, was man entweber ju wiffen meinte, ober glauben machen wollte, ju fonbern? Sollen wir uns ber Rritif entschlagen, damit man fortfahren burfe, unter widerstreitenden Angaben biejenige ju ergreifen, welche etwa ber Perfonlichkeit eines Jeben am meiften jufagt? Wir halten es noch für möglich, ben nach beiben Seiten bin ausschweifenben Meinungen ihren Mittelpunkt feftauftellen : es lagt fich noch finden, vertrauen wir, wie bie Sachen ergangen find; es laffen fich noch Gefinnungen, Ereigniffe, Thaten, wie sie waren, und aus ihnen bie allgemeinen Entwicklungen nicht burch Divination, sondern burch redliche Forschung erkennen; und es ift möglich, die Geschichte rein herauszuarbeiten. Dhne biefe Ruberficht maren alle unfere Bemühungen eitel.

## Zweiter Theil: Erörterung ber wichtigften Streitfragen.

Sind die Zeugniffe, die man uns aufführt, parteiisch, welchen Beg foll man einschlagen, um fich eine größere Sicherheit zu versichaffen, als fie gewähren können?

Es giebt keinen andern, als daß man sich unverfälschter Aktenstücke bediene, und Nachrichten von benjenigen, welche ben Sachen nahe standen, sie beobachteten und zugleich unparteissch waren, nachtrachte. Dadurch werden schwerlich alle Zweifel auf einmal gehoben werden; man braucht für die Forschung nicht allein guten Willen, sondern auch Glück; vollkommene Auflösungen bieten sich nicht sogleich dar. Vielleicht ist es aber doch möglich, durch eins ober das andere, was uns zu handen gekommen, unserer Sache eigenes Licht zu geben.

1) Wir beginnen bamit, wobei wir stehen geblieben waren, mit ber Tobesart bes Prinzen.

Gewiß ift es, daß Don Carlos nicht durch die Inquisition gerichtet wurde. Der Einzige, welcher die Aften der spanischen Jnquisition in historischem Bezuge durchgesehen hat, Antonio Llorente, ein Mann, der nichts so sehr anfeindet, als die Angriffe jenes Gerichtshofes auf fürftliche Personen, läugnet es ausdrücklich.

Ich kann versichern, sagt er, daß ich, um die Wahrheit zu entdecken, alle irgend möglichen Nachforschungen in den Archiven der spanischen Inquisition angestellt habe. Ich glaube sie — die Wahrheit — gefunden zu haben, und erkläre meinen Lesern zuversichtlich, daß es nie eine Untersuchung noch einen Spruch der Inquisition gegen die Berson des Don Carlos von Spanien gegeben hat.

Auch ward Don Carlos nicht von einer Rommission verurtheilt. Es ist wahr, daß König Philipp die Sache seines Sohnes einer Junta aus bem Carbinal Spinofa, bem Fürften Ruy Gomes und bem Licentiaten Birviesca zusammengesett, übergab. Warum aber? Der einzige, welcher fichere Notig bon diesem Brogeffe bat. Cabrera. - benn Llorente brudt fich zweifelhaft aus, und fagt nicht, bag er ihn gesehen — verfichert uns, ber König habe es gethan, um bie Gefangensetung bes Bringen ju rechtfertigen. Dies wird um fo wahrscheinlicher, ba Philipp II. die Aften eines Prozesses, ben Johann II. von Aragon gegen feinen Gobn Don Carlos von Biana eingeleitet hatte, aus bem Archive von Barcellona bolen und in bas Raftilianische überseten ließ. Auch Johann II. aber wollte burch ben Brozeg nichts anderes, als bie Gefangensetzung feines Sohnes rechtfertigen. "Dbwohl ber Konig", fagt Geronymo Burita bon biefer Sache, "verschiebene Prozeffe gegen ben Bringen hatte erheben laffen, fo war es boch, ba bemfelben barauf ju Barcellona allgemeine Berzeihung gemährt worben, nothwendig, nach feiner Befangennehmung einen neuen anzuordnen. Der König feste ibm breierlei entgegen, mas bie Urfache feiner Gefangennehmung mar" 1). Wie bem indeffen auch fein moge, Llorente bekennt felbst, bag ber Brogest jener Junta gegen Don Carlos von einem Spruche, einem Urtheile nichts enthält.

Es ift mir vielleicht erlaubt, anzumerken, wie viele Papiere, in den Monaten des Ereignisses und über dasselbe von wohlunterrichteten Männern zu Madrid geschrieben, mir bei diesen und andern Studien in die Hände gekommen sind. Das Finden an sich ist kein Lob, dieß liegt erst im tadellosen Gebrauche des Gestundenen, wosern in einer so kleinen Sache irgend ein Ehrgeiz Statt sinden kann.

In Wien fließ ich auf Ropien von Briefen bedeutender Berfonen vom Hofe König Philipps, wie von Don Gomes Manrique

1) Zurita, Anales de Aragon S. IV. l. XVII, p. 79. Fue necesario despues de su prision ordenarse nuevo proceso. Opusieronsele tres cosas por el rey que fueron causas de su prision.

an Don Bebro Manrique, ober von Frang Eraffo, bie man mit anbern wichtigen Schriften im Cofurial abgeschrieben bat 1); ich fab bie gange Korrespondeng bes venetianischen Gesandten mit feinem Senate, ber in ben Briefen bom 15. Februar, 2., 3., 27. März, 13., 30. April, 7., 14. Mai, 12. Juli 1568 und in ben folgenden vom Gefängnisse und Tod bes Prinzen handelt; in einer großen, von Sans Jacob Fugger jur Geschichte bes fechzehnten Nahrhunderts veranstalteten Sammlung fand ich beutsche Briefe aus Mabrid bom 24. Juli; ich burfte ferner bie Schreiben floren= tinischer und mantuanischer Gesandten lesen; endlich konnte ich auch bon ber Korrespondens bes papstlichen Nuntius, bon seinen Schreiben vom 24. Januar, 4. Februar, 2. März, 30. April, 14. Mai, 10., 21., 23., 27. Juli nach Bequemlichkeit Notig nehmen. allen biefen Schreiben fo verschiedener Menschen habe ich niemals auch nur eine leise Andeutung von einem schriftlichen ober mundlichen Spruche, nirgends nur eine geringe Spur von einer gewalt= samen Berbeiführung bieses Tobes gefunden; sie miffen vielmehr fämmtlich nur von einem sehr erklärlichen Berlaufe ber Krankheit, auf welchen ein natürliches Bericheiben folgte.

Der Anlaß zu seinem Tode, sagt Franz Erasso, waren die Erzesse, die er sich im Bertrauen auf Jugend und Stärke zu Schulden kommen ließ. Er ging ohne Rleiber und Schuhe, sein Jimmer ließ er stark anseuchten, er schlief manche Nacht ohne einige Bedeckung, er trank zuweilen eine übermäßige Duantität kalten Wassers mit Schnee. Man that alles, um dieß zu verhindern, doch vermochte man es nicht, ohne in andere Unzulässigkeiten zu verfallen. So verging die natürliche Wärme, und er beschloß, nicht mehr zu essen. Bei diesem Entschlusse verharrte er eilf Tage, ohne daß ihn irgend eine Ueberredung dahin bringen konnte, etwas zu nehmen, was er bedurfte, was ihm gesund gewesen wäre. Als er endlich warme und kräftige Speisen nahm, blieben sie nicht mehr bei ihm, und er starb mit so viel Erkenntniß Gottes und Reue, daß es eine große Genugthuung, wie ein Trost für Alle war.

1) Es ist eine Sammlung von 170 Blättern in den soscarinischen Manustripten der Wiener Hosbibliothet, mit dem Titel: Este libro contiene diferentes tratados los quales se copiaron de algunos manuscritos de la libreria de S. Lorenzo el rel del Escurial que por ser materias muy curiosas y no muy antiguas son dignas del tiempo que ocupan el mas curioso e estudioso asi para la enseñanza come per el divertimiento y por no ser materia tratable darse a la estampa es de mas estimacion (por?) los que alcançaren a lerlos.

Man glaube nicht, daß dieß im Mindesten übertrieben sei. Nicht allein berichten auch unsere Landsleute, wie der Prinz "den Magen und den ganzen Leib dehconcertieret: als er nachmaln essen wolt, nicht mehr behalten kundt, darauf er in wenig Tagen dermassen erkrankht, daß er dieß vergangene Nacht umb Ein Uhr gar verschied"; sondern der päpstliche Runtius!) fügt noch besondere Umstände hinzu, welche bei Erasso sehlen, aber daszenige, was dieser sagt, erklärend bestätigen.

Es sei eben gewesen, sagt ber Nuntius, als habe ber Brinz, nachbem ihm die Möglichkeit, sich selbst zu ermorben, genommen war, sich durch seine Unordnungen tödten wollen. Er habe nichts gegessen, sich nicht angezogen, und nur mit einem Taftkleide auf dem Leibe, sich an das Fenster in den Windzug gestellt; in einem Zimmer, dergestalt angeseuchtet, daß das Wasser den Boden bebeckte, sei er barsuß herumgegangen; die Nacht habe er sich das Bett wohl drei Mal mit einer Schneeslasche abkühlen lassen, ja solche oft die ganze Nacht bei sich behalten: immersort habe er eiskaltes Wasser getrunken, ohne etwas zu essen; Unordnungen, die man ihm wegen des Lärms, den er alsdann zu machen pslegte, nicht verbieten konnte, so, daß er sich ganz zu Grunde gerichtet habe <sup>2)</sup>.

Es find bas die phhfischen Momente ber Krankheit. Bielleicht war es ber enge Gewahrsam in einem Zimmer, bas nur jum Winteraufenthalt gemacht war, während ber Hitz bes Mabriber Sommers, was bem Prinzen zu einem so ausschweisenben Betragen

<sup>1)</sup> Es war Giambattista Castagna, Erzbischof von Rossano, sieben Jahre lang Runtius in Spanien, ber einige Jahrzehnbe später unter bem Ramen Urban VII. ben papstiichen Thron bestieg. Bon ben Berichten, bie er 1568 an ben bamaligen Carbinalpatron erstattete, finbet sich einiges in ber ottobonischen Handschilden Handschilden Danbschriftensammlung, die einen Theil ber Baticana ausmacht.

<sup>2)</sup> Castagna silgt bingu: Volendo poi mangiare non riteneva cosa alcuna, ma cresendogli a poco a poco il vomito et insieme sopravenendoli il flusso, quelli che n'avevano cura, cominciarono a dubitare della vita sua, onde su chiamato il confessore et il medico, ma egli seguitando nella sua disperatione con non ascoltar ne l'uno ne l'altro ne volendo in alcun modo curar ne il corpo ne l'anima la qual cosa faceva stare il re e gli altri con molto dispiacere vedendoli massime di continuo crescere il male e mancare la virtù. Piacque a nostro Sr Dio di illuminarlo in maniera che non solamente si mostro (libero?) da quella disperatione, ma dette in un subito segno di esser mutato affatto di quel di prima, pero che prima sempre pareva che nel suo parlar dicesse cose vane e di poco fondamento et allora principio a discorrere gravemente e da huomo prudente.

son nichten Anlay par deplace - ind mergere sin mernen.

noben si mate volle herbeit stamp. Ju sonen leine inners

proch, we rantaliah, prilipe Momene inny. Immusebar unideren

si de Nicolae Entimisé placit. respice in de Mont de Timmade. Ne mar inn, ma nur sinsi myantineer des site Mai.

son desfer compédanteer innées nine Merte dem eloit inTide relage nan inn innéesene Merte dem eloit inTide relage nan inn innéesene Merte de dem eloit intide nieure for innéesene de la militée unit de Viene mai
éener distiller negligere — éener dont nieur mein mei seur des lemes de despositions. Anne si main ener metern de la fener de despositions. Anne si main ener medels plen, de ler Int. Kustillelie melder union de vée descriptions.

Belecke livror man muner und imper das de Seculietanes, vene und nohr sacreital, doch unde minnerfam penngunt ser Zinkhung recitzepelen geneier iven, et iehe dem dach en enem Jeagen, der, auf der inninger Land minnerfam, der Unlage ibenlich inverspeche.

Ich lowme und den venenaumiden Geinntnen. Supsimmulte de Caralli, jurich: einen Mann, welcher nur dem Beringen Strümpel II. in deber Sache ungedrieden, dasselbe unstrücklich grunden vermet untder überder, bon dem Gerückte, mit dem nur üb par falle trug, in Kenntnis gelest, seine Saparia denüber aufgulliren ün Vicht hielt. Lieber nun – was meldet er? In iemen Schreiben dom lesten Seveember 1365 hat er islgende Werte. "Auf weil man aus verlichtenen Orten dom Italien von dem Serdaches Meldung ihnt, der Being don Spanien möge an Geit geürrben lein, so will ich nicht verläumen, hinzuprügen, und is zu agen undetentlich, daß tiefer Brinz an keinem anderen Gift vertreben ist, als an den starten Unordnungen, die er beging, und un der großen Unruche seines Gemüthes".).

Trop allebem werben Manche ber Meinung bleiben, ber Being fei boch eines gewaltsamen Tobes gestorben. Rur muffen sie wiffen, bag fie, um irgend einer sie buntel bewegenden Babr-

<sup>1,</sup> Perché di varii lochi di Italia è sta scritto il sospetto che il principe di Spagua sia morto di veneno, non voglio restar d'aggiunger questo e quasi firmamente che il detto principe non è morto da altro veneno, che dalli gran disordini che faceva, e dalla molta inquietudine del suo animo.

scheinlichkeit willen, ein flüchtiges Gerücht, die Aussage der Entfernten und der Gegner, dem übereinstimmenden Zeugnisse der Anwesenden, Unterrichteten und Unparteilschen vorziehen.

2) Wollte Don Carlos feinen Bater ermorben?

Sogleich nachbem ber Prinz gefangen gesetzt war, mitten in ber Ungewißheit, welchem Verbrechen man eine so schwere Strafe zuschreiben solle, erhob sich das Gerücht, er habe dem König, seinem Bater, nach dem Leben gestanden. In wenigen Tagen ward es allgemein. "Jedermann", schreibt der mantuanische Geschäftsträger am 24. Januar, "fällt gegenwärtig der Meinung bei, der Prinz habe den König zu tödten beschlossen, und dazu den Tag S. Sebastian festgesetzt gehabt".

Man überrebete sich hiervon um so mehr, da die Minister bes Königs sich zwar wohl hüteten, es ausdrücklich zu bejahen, doch es anfangs auch nicht förmlich läugneten. "Als ich", melbet der papsteliche Runtius an demselben 24. Januar, "gegen den Präsidenten des Gerüchts erwähnte, das jest so allgemein verbreitet sei, dieser junge Mensch habe eine Absicht sogar wider die Person seines Baters gehabt, antwortete derselbe (es ist Spinosa, Präsident von Kastilien, später Cardinal): "Wäre nichts weiter zu fürchten gewesen, so würde der König sich vorzusehen gewußt, und andere Maßregeln ergriffen haben, die Sache sei aber noch schlimmer, wenn sie schlimmer sein könne". Man sieht, mit welcher Absichtelichseit der Eingeweihte weder bejaht noch läugnet, aber alles vermuthen läßt.

Die Meinung bes Königs war aber nicht, bies Gerücht weiter umsichgreisen zu lassen. Er erklärte es ausdrücklich für falsch. Er ließ die auswärtigen Gesandten versammeln, und ihnen durch Ruy Gomez de Silva auf das Bestimmteste versichern, nach dem Leben habe ihm sein Sohn nicht gestanden. Wenn nun derzenige, dem alles daran liegen muß, den außerordentlichen Schritt, den er gethan hatte, vor der Welt zu rechtsertigen, das schwerste Attentat bessen, den er straft, läugnet, soll man sich nicht damit begnügen? Es sollte scheinen, als könnte man dem Gerede der Andern ruhig alle weitere Beachtung versagen.

Und bennoch findet sich gerade über biesen Bunkt die ausbrücklichste Bestätigung des Gerüchtes, die sich nur benken läßt. Lorente hat die schriftliche Aussage eines Augenzeugen aufbewahrt, der bei gewissen Borgängen in einem hieronhmitenkloster vor Madrid, welche keinem weiteren Zweisel Raum zu geben scheinen, jugegen war. Ein Diener bes Bringen berichtet, wie fein herr, ber icon feit einiger Zeit eine beftige Bemutbebewegung verrathen, fich endlich eines Abends, um die gur Theil= nahme an dem Jubilaum, das ber königliche Sof batte, erforder= liche Absolution zu erlangen, in ein hieronymitenklofter verfügt habe. Aber fo wilbe Abfichten habe er von freien Studen verrathen, daß ibm dieselbe von den Monden verweigert worden fei. Bergebens habe er einige andere Monche und zwölf Theologen bes Dominitanerkonvents ju Atocha berufen laffen, um in biefer Sache ihr Gutachten zu geben. Denn auf bas Bekenntnig, er wolle feindselig an bas Leben eines Menschen, sei ihm auch von biefen die Absolution verweigert worden. Don Carlos babe bierauf die Rommunion burch eine ungeweihte Hostie geforbert, aber Niemand gefunden, ber bie Gogenbienerei, ibm eine folche zu reichen, habe begeben wollen. Dagegen habe ibn der Brior von Atocha bei Seite genommen, und ibm vorgestellt, wenn er benjenigen namhaft mache, an ben er wolle, fo gebe es vielleicht in ber Benugthuung, bie er baber zu ziehen gebenke, Brunde, um ihn bennoch zu absol= viren. Darauf habe ber Bring bekannt: fein Bater fei es, an ben er wolle, beffen Leben muffe er haben. Raturlich, ftatt ibn ju absolviren, habe man die Sache ohne Bergug bem Ronige gemelbet.

Diese Aussage eines Augenzeugen, auf eine schlichte, Rutrauen erwedende Art aufgezeichnet, icheint, wie gesagt, wenig Zweifel übrig zu laffen. Man glaubt beutlich zu seben, wie ber Bring, von einem furchtbaren Plane, mit bem er fich insgeheim traat, lange beunruhigt, endlich im Gebrange gwischen ber Rothwendigkeit, einer firchlichen Pflicht ober wenigstens bem Scheine bor ber Welt genug ju thun, und ber Schwierigfeit, in welche ibn sein Zustand sett, dieß ohne Berletung innerer Religion auszu= führen, und überdieß von lauernden Monden gereigt, mit dem Befenntniffe seines Planes herausfährt. Auch uns hat es bemnach nur allzugewiß geschienen, bag Don Carlos die Absicht gehegt habe, feinen Bater zu ermorben. Gegen bie Authenticität bes Aften= ftudes wird schwerlich etwas einzuwenden fein. Llorente, gegen beffen Urtheile man oft protestiren fann, hat boch nirgends ein falfches Dotument vorgebracht. Dasjenige, von bem wir reben. haben wir überdieß in jenem, aus bem Esturial abgeschriebenen Befte gefunden. Es ift hier in febr guter Gefellichaft. Diefe Abschriften enthalten einen wichtigen Brief ber Königin Ratharina von Portugal über innere portugiesische Sachen, an dessen Nechtheit sich nicht zweiseln läßt, da in den Berichten des venetianischen Gesandten ausdrücklich eine Stelle daraus angeführt wird; sie theilen eine noch dis jetzt ungedruckte Schrift des Antonio Perez mit, die ohne alle Frage von diesem Staatsmanne herrührt, und von außerordentlicher Wichtigkeit ist. Die Wiener Abschrift stimmt mit dem, was Klorente mitgetheilt hat, vollkommen überein.

Demohnerachtet bleiben immer einige ungelöste Fragen zurück. Wie konnte ber König die Stirne haben, eine Sache, die ihm boch die Theologen von Atocha unmittelbar berichtet hatten, die so vielen bekannt war, im Angesichte der Welt ausdrücklich zu läugnen, und was beabsichtigte er, indem er eine Unwahrheit sagte, die wider sein Interesse war? Wie kommt es ferner, daß die bestimmten Absichten des Prinzen, an denen wir nicht zweiseln können, — wie sie aus den Briefen, die man bei ihm fand, hervorgehen, — mit jenem Entschlusse keinen Zusammenhang haben, vielmehr ihm völlig widersvrechen?

Jeboch bas Wichtigste ist, daß wir über die unglücklichen Scenen im Rloster noch einen andern, zwar kurzen, aber mindestens eben so glaubwürdigen Bericht von einem ganz anderen Manne, als einem persönlichen Diener in händen haben, welcher von dem Borshaben bes Mordes nichts weiß.

Der papftliche Nuntius, Erzbischof von Rossano, beruhigte sich nicht bei bem, was ihm Spinosa gesagt hatte, er forschte, und zu= nächst da, wo es ihm am ersten möglich war, in Hinsicht auf die Borfälle, die mit der Religion in Berührung standen, der Wahr= heit weiter nach.

Nachdem, berichtet er am 4. März über die Sache 1) des Don Carlos, alle andern das Jubiläum, das von Sr. Heiligkeit zuletzt gesendet worden, genommen hatten, ging der Prinz, der nicht den Ansichein zu haben wünschte, als wolle er es nicht nehmen, in ein

<sup>1)</sup> Havendo tutti gli altri preso questo giubileo mandato da S. S, il principe andè in un monasterio fuor di Madrid che si chiama S. Girolamo, perchò desiderava di non monstrare di non voler pigliare il giubileo, congregò molti frati e gli domandò se havendo uno nell' animo odio contra un altro ma con ragione, si poteva comunicare, gli risposero di non et egli di poi domandò, se potevano almeno comunicarlo con una hostia non consecrata: perchè il popolo vedesse, che si comunicava; gli fu risposto similmente di no, che saria gran sacrilegio e così non comunicò altrimente.

Kloster außerhalb Madrid, genannt St. Hieronhmus: er versammelte viele Brüder und fragte sie, ob in dem Falle, daß Jemand in seiner Seele Haß gegen einen Andern hege, aber mit gutem Grunde, ein solcher die Kommunion empfangen könne. Sie antworteten ihm: Rein. Und er fragte weiter: Ob sie ihm wenigstens die Kommunion mit einer ungeweihten Hostie reichen könnten, damit das Bolf sehe, daß er sie nehme. Man antwortete ihm gleicherweise Rein, dieß würde eine große Verletzung des Heiligen sein, und bergestalt kommunicirte er nicht.

Ware es wohl möglich, daß ber Nuntius, hatte er dasjenige erfahren, was ber Diener ergahlt, es verschwiegen haben wurde? Er ift fo ernftlich befliffen, feinen Karbinal und ben Bapft felbft in wieberholten Schreiben über biefe Sache genau ju unterrichten, baf man bas nicht glauben fann. Dber liefe fich benten, bag bie Monche ibm bas Eine gefagt, bas Andere verschwiegen hatten? Das ware boch, die Sache naber betrachtet, so unmöglich nicht, wie es anfangs icheinen konnte 1). Ich bekenne: bie borliegenbe Frage ift eine ber peinlichsten, bie ber historischen Kritik vorliegen konnen. Denn ein birektes Zeugniß, welches von Jemanb fommt, ber gut unterrichtet sein konnte, blog beshalb ju berwerfen, weil Andere Richts babon erfuhren, ift boch fein gang richtiges Berfahren. Und wenn Roffano bei einem ber erften Minifter tes Königs bas Gerücht jur Sprache brachte, bag ber Pring bem König nach bem Leben gestanden habe, fo hat diefer bas nicht absolut geläugnet, sonbern nur gesagt: bie Sache fei noch folimmer, wenn fie folimmer fein tonne. Dir will es icheinen, als ob man ben Gebanten bes haffes von einem eigent= lichen Borbaben unterscheiden muffe. Bon einer Dachination, einem Attentat gegen ben Konig, war in ber That nicht bie Rebe. Don Carlos fühlte fich nur in feiner Seele burch ben gräßlichen Gebanken beschwert, ber ihm in ber That gekommen war, gegen feinen Bater bis jum Meuferften, felbft jum Tobe beffelben boraugeben. Diesen Gebanten bat er bekannt, und bafür ift ibm bie Absolution verweigert worden. Es war ber Reim eines Borbabens eben gräflich genug, um eine Seele in fich ju gerrutten.

<sup>1)</sup> Diese Stelle ist bie einzige, in welcher bie vorliegende neue Ausgabe der kritischen Abhandlung von der ersten abweicht. Die Schwierigkeit der Frage zeigt sich unter Andern darin, daß Gachard die Aussage des l'ayuda de exmara in den Text ansnimmt, aber in einer Rote bestreitet.

And wenn die Mönche dem Nuntius zwar die religiöse Schwierigsteit, welche die Ertheilung der Absolution verhinderte, im AUsgemeinen mittheilten, die letzte wahrhaft verruchte Absicht verschwiegen, so mögen sie durch ein Berbot des Königs dazu bewogen worden sein; denn dem König lag Alles daran von einer so ruchlosen Absicht seines Sohnes nichts verlauten zu lassen; eine solche Kunde hätte die halbe Welt in Aufregung gesetzt. Und mit Recht konnte der König in Abrede stellen, daß sein Leben bedroht worden sei: denn nicht allein von einem Attentat, sondern auch von einer Vordereitung zu demselben war noch nicht die Rede.

3) Ursachen ber Gefangensetzung bes Pringen.

So weit bemnach gingen die Entzweiungen nicht, daß der Sohn den Bater hätte morden wollen, und daß er darum durch jenen selber hätte sterben muffen. Wenn sie indessen weit genug gingen, die Gefangensehung des Prinzen herbeizuführen: — welches waren die Umstände, die den König zu einem so außerordentlichen Schritte vermochten? Es ist kein Wunder, daß spätere Historiker sich hierbei so sehr widersprechen, da selbst gleichzeitige Berichte, an Ort und Stelle abgefaßt, nur vielsacher Gerüchte gedenken. ). Sollten sich aber nicht auch authentische Erklärungen sinden, welche, zusammengestellt mit den Umständen, die uns bekannt sind, ein einleuchtendes Resultat zu gewähren vermöchten?

Die Erklärungen, welche ber König seinen Ständen und Städten, welche der erfte Minister den Gesandten der auswärtigen Mächte gab, sind zwar negativ bedeutend; positiv aber lassen sied versichern nur, der König habe gerechte, bringende Gründe gehabt, anbelangend den Dienst Gottes und das Wohl seiner Reiche, den Brinzen einzuschließen.

Ein wenig näher geht der Brief, dessen wir oben gedacht haben, von Philipp II. an die Königin von Portugal, Großmutter des Prinzen, heraus. Ihr, seiner Tante, der Mutter, wie er sich ausdrückte, und Gebieterin Aller, das ist der ganzen Familie,

1) Unter ben rangonischen Manustripten zu Wien, in Nr. 17, sindet sich ein Ragguaglio della prigionia del principe Don Carlos d'Austria, Madrid 20 Gennaro 1568; was sür die allgemein besannten Hatten einen Werth hat, die Streitsrage aber underlihrt läst. Noch weniger Werth hat die Relazione della prigionia di Carlo principe di Spagna seguita nel mese di Dicembre (vale dir Gennaro) 1568 e sua morte seguita nel mese di Luglio del medesimo anno der Magliabechischen Sammlung an Alorena XXIV. 79.

melbet ber König: "Die alten und neuen Ursachen, welche biesen Entschluß erzwungen, seien zwar so beschaffen, daß er nicht davon reben könne, ohne seinen und ihren Schmerz zu erneuern; doch soll sie wissen, daß ber Grund seiner Entscheidung nicht in Schuld noch Ungehorsam liege, daß dieselbe nicht auf Züchtigung berechnet sei, für welche man eine Zeit, ein Ende bestimmen könne, noch auch ein Wittel zur Besserung sein solle: diese Sache habe einen andern Ursprung und eine andere Wurzel; nicht in Zeit noch Mitteln bestehe die Abhükse: der Verpflichtung, die er gegen Gott habe, musser aemügen."

Eine Erklärung, die indessen noch ziemlich geheimnisvoll ift, die Niemand eigentlich zufrieden stellen konnte, vielmehr neuer Erläuterungen bedurfte. Glücklicher Weise finden wir solche durch einen Mann, der die Geheimnisse weiß, den königlichen Beichtvater Bischof von Cuenca, gegeben.

Bon den Schreiben des venetianischen Gesandten, Sigismondo de' Cavalli, über diese Sache, sind einige in der diblioteca italiana bekannt gemacht worden; indessen nur solche, welche unmittelbar nach dem Borfalle abgesaßt, die näheren Umstände davon zwar immer auf eine belehrende Art, doch ohne genügende Erklärung mittheilen. Wir haben noch ein anderes gefunden, vom 11. Februar 1568, das in Chisfern übersandt ward, und uns erst eigentlich wichtig scheint. Hierin läßt sich der Gesandte solgendergestalt vernehmen.

"Da ich so verschieben über biese Sache reben borte, und ich mich nicht entschließen fonnte, irgend etwas ju glauben, fo beschloß ich, bem Bischofe von Cuenca (es ift ber Beichtvater bes Rönigs) einen Befuch zu machen, um bon ihm die Bahrheit zu erfahren. Als ich mich bemnach bei ihm befand, ließ ich bas Gespräch auf biefe Sache fallen, und bat ihn, mir darüber einige besondere Um= Seine Berrlichkeit entgegnete mir mit Berftände mitzutheilen. trauen: es sei über brei Jahre, bag Se. katholische Majestät in Rudficht auf ben Pringen, seinen Sohn, biesen Gebanken bege. ba er um ber handlungen, die berfelbe begehe, und um ber Sinnes= weise willen, die er an ihm wahrnehme, sagen zu konnen glaube, er habe feinen Erben seiner Staaten. Degwegen zögerte er immer, beffen Berheirathung mit ber Tochter bes Raifers in Bollaug au feten, und unterließ manches, was er fonft gethan haben wurde. Er ertrug viele Thorheiten, und merfte fortwährend auf, ob ber Bring fie einzustellen Miene mache; er machte verschiebene Broben.

ob die Ausschweifungen, die berselbe beging, von jugendlicher Lei= benschaft und Berrschbegierbe, ober ob fie von Mangel an Urtheils= fraft herfamen. Defhalb feste er ihn jum Borftand in feinen Rathen, gab ibm Gewalt, in vielen Angelegenheiten zu befehlen, und verordnete, bak ihm immer eine bebeutenbe Summe Belbes in bie Banbe gegeben murbe: allein man erkannte und erbrobte, bak ber Bring, wenn er in ben Rath tam, nur Berwirrung anrichtete, und jeden Beschluß verhinderte; daß er die Autorität, die ihm für den Ronia anvertraut mar, jum Gegentheil und ju beffen Schaben mißbrauchte, bas Gelb aber unnöthigerweise und ohne Urtheil vergeubete. Darum erschien es Gr. Majestät gut, in allen biesen Dingen feine Sand gurudgugieben. Gben befchalb vermehrten fich aber die Unaufriedenheiten, und begann die Beraweiflung Gr. Sobeit. Der Pring griff einige Minister wieberholt bei ihrer Chre an und zeigte die schlimmfte Gefinnung gegen fie. Und ba man ihn in diefen Tagen überredete, bas Jubilaum, wie die andern thaten, zu nehmen, machte er, um die bofe Gefinnung, die er gegen die Minifter und feinen Bater hatte, verbergen zu konnen, bei ber= schiedenen Monchen ben Antrag, fie mochten ihm bie Kommunion mit einer Hoftie reichen, die nicht geweiht fei: aber er fand niemanden, ber fich eine folche Gogenbienerei hatte wollen ju Schulden fommen laffen: man ließ es vielmehr ben Ronig wiffen. Da nun Se. Majestät fab. bag biefe handlungen auf solchem Bege feien, um eines Tages einen großen Aufstand zu veranlaffen, fo entschloft er fich, die Erekution auszuführen, welche bekannt ift. Se. herrlichkeit meinte, ber Ronig werbe bie Urface biefer Dinge feinen Ständen zu erkennen geben, und ihnen vorstellen, bag ber Bring, sein Sohn, aus Mangel an Berftand unfähig zur Succession fei. Ich wollte nicht glauben, daß ber König fo weit geben werbe. Er wieberholte, daß er bieg für gang gewiß halte. Che ber Ronia biefen Schritt gethan, hatte er viel barüber nachgebacht, und wenn er eine Sache unternehme, pflege er auch feine Entschlusse auszuführen"1).

<sup>1) (</sup>Il re) ha fatte diverse prove, se le cose stravaganti che faceva procedevano da furor giovenile e da appetito di dominar o per mancamento di giuditio: però lo pose capo in li consigli, li diede autorità di comandar in molte cose, ordinò che li fosse somministrata sempre grossa somma di danari; ma si conobbe e si provò, che quando lui entrava in consiglio poneva confusione in tutto et impedimento in ogni deliberatione, l'autorità havuta per il re usava per

Durch biese Erklärung werben, wie wir sehen, von dem Berfahren des Königs zweierlei Gründe angegeben, die einen entsernter, allgemeiner, schon seit lange wirksam, welche eine allgemeine Billensrichtung in ihm hervorgebracht, die andern näher, besonderer, von unmittelbar dringender Ratur, welche den letten entscheidendem Schritt herbeigeführt. Was der Beichtvater gesagt hat, wird durch den Mund des Königs selbst bestätigt. Einmal hat er der Königin von Portugal versichert, alle andern Mittel und Gegenmittel habe er schon versucht, zulett aber sei es allzuweit gegangen. Sodann, wie sie, damit nicht zusrieden, ausdrücklich deshalb einen Botschafter sendet, um eine andere unumwundene Erklärung zu fordern, sagte der König denn endlich gerade heraus: die Ursache sei, daß sein Sohn sich unfähig gezeigt habe, ihm in seinem Reiche nachzusfolgen.

Es ift nothwendig, daß auch wir einen Augenblick bei beiben Momenten stehen bleiben. Zwar, um die entfernten Ursachen zu verstehen, müßte man ausführlich auf die Entwicklung eingebendie der Prinz von Anfang an genommen hatte, eine Sache, die wohl nicht unmöglich, die aber nicht dieses Ortes sein würde. Hier wird es genügen, auf einige der wichtigeren Punkte aufmerksam zu machen.

il contrario e per suo malefizio (biefe Borte laffen allenfalls eine andere Anslegung an, als welche wir angenommen, - nicht weil wir fie filr bie einzig mögliche, sonbern für bie mahrscheinlichste gehalten), li danari li gettava fuori di proposito e senza giudizio: però pareva a. S. M. rivolger la mano in tutte queste cose. Da qui si augmentarno le discontentezze e cominciò a nascer le desperationi di S. Alt. incargando spesso alcuni ministri in l'onore con dimonstratione di pessimo animo contra di loro; et in questi giorni essendo persuaso a tor il giubileo come facevano li altri, S. Altezza tentò diversi religiosi che volessero comunicarlo con darle la hostia che non fosse sacra, per celar questo mal animo che haveva contra i ministri e contra il patre. ma non trovò chi volesse commettere tanta idolatria e lo fece intender al re, onde vedendo S. M. che queste operationi andavano a camino a causar un giorno qualche gran scandalo si risolvè di far l'esecuzione che è manifesta; e credeva lei che il re volea ancor far conoscer la causa alli suoi stati e che per mancamento di cervello il principe suo figliuolo è incapace della successione e mostrando io di non creder, che il re anderà tanto innanzi in questo fatto ne tornò a confermare che certissimamente lui credea che faria, perchè prima che sia venuto à questo vi ha pensato molto sopra, e quando il re principia è solito anche di finire le sue resolutioni.

Don Carlos, in ber Entfernung von feinem Bater, großentheils in ber Obhut einer Frau, gleichsam in bem Glanze einer Majeftat, ber auf ihm haftete, fo lange ber Ronig abwesend war, aufgezogen, zeigte, fo wie biefer gurudfam, ben entschiebenften Begenfat gegen ihn. Ginen Gegensat bes Charafters. Wie ber Bater bedachtsam, eifersüchtig, berbe, eigenfinnig; so mar ber Sohn leibenschaftlich, unzufrieden, berrichbegierig, reigbar. Ginen volltommenen Gegensatz ber Sitte und Lebensweise. Der König war ruhig, qu= rudgezogen, sparfam, äußerlich lauter Religion. Der Bring liebte Pferbe und Waffenübungen bergestalt, daß er seinen schwachen Leib oft übernahm: er schenkte über fein Bermögen, aus Predigt und Deffe machte er fich nichts. Ginen Gegensat endlich ber politischen Grundfäte. Bon bem Frieden, ben Philipp II. wenigstens damals in Europa aufrecht erhielt, wollte Don Carlos nichts wiffen: mit ber ftrengen Regierung feines Baters burch bie Rechtsgelehrten über ben Abel war er so unzufrieden, wie die Granden selbst.

Nun beging ber Bater ben Fehler, daß er seinen Sohn, wie seine Landschaften, ganz zu seinem Willen haben wollte. Schon aus ber Ferne bezeigte er sich misvergnügt: nach seiner Rückfunft entfernte er Diener, die der Brinz liebte, als Beförderer der Unsordnungen desselben; an diejenigen, die Don Carlos nicht mochte, knüpfte er ihn nur enger. Er ließ ihn an Geld Mangel leiben, behandelte ihn, als sei er noch ganz ein Kind, und eben nicht mitzuzählen, und ließ sich unläugbare härten zu Schulden kommen.

Da brauste das wilbe Gemuth des Prinzen nur noch unbändiger auf. Er mißhandelte seine Diener: seinen Ajo drohte er aus dem Fenster zu wersen; gegen den Schneider, der ihm Kleider machte, wie sein Bater sie trug, zeigte er eine unverantwortliche Buth. Da zugleich das Fieder, an dem er Jahre lang litt, seine äußern Fähigkeiten zurüchielt und seine innern Triebe heftiger machte, beging er Ungeschicklickkeiten obne Rabl.

Hierüber war es, daß ber König an eine natürliche Unfähigkeit seines Sohnes zu glauben anfing; und, wie ber Beichtvater sagt, ihn auf die Brobe ftellen wollte.

Es ist wahr, er gab ihm einen Hofhalt und einige Gewalt: jeboch es war eine Probe und ein halbes Werk. Die neue Einzichtung knüpfte den Prinzen, statt ihn unabhängiger zu machen, nur noch mehr an die Nähe, an die Aufsicht seines Baters, welche ihm das verhaßteste Ding von der Welt war, und in der er niemals gedieh.

Ihn burftete nach Selbstständigkeit und Thaten. Sein Bater aber, noch blubend in frifden Jahren, und ihn mit ftartem Billen meisternb, nahm ihm die Gelegenheit für die Gegenwart und die Aussicht auf die Zukunft. Man beging den unverzeihlichen Diß= griff, seine hoffnungen boch ju spannen, weil man g. B., als er mit ber Tochter bes Raisers vermählt werben sollte, ben Antraa machte, ihn zum römischen König zu erheben, und ihn bann ohne Bewährung hinzuhalten. Sollte ihm niemals ber Bebanke kommen. fich felbst zu verschaffen, was man ibm, wie er glaubte, unrechtmäßig vorenthielt? Die Konftitution von Raftilien gewährte bem Brinzen einige besondere Rechte, und wie ihm benn schon frühzeitig gehulbigt wurde, fast einen Antheil an ber Majestät. Wie bann. wenn er wußte, daß sein Bater, beffen Regierungsweise er verachtete, beffen Minister er verabscheute, ihn sogar für unfähig bielt, einmal nach ihm ju regieren? Bedurfte es mehr, als eines Anlaffes, um ihn zu irgend einem gewaltsamen Schritte zu verführen?

Diesen gewährten bie niederländischen Berhaltnisse, die in ber Geschichte bieser Monarchie überhaupt von so überwiegender Be-

beutung finb.

Als die ersten Bewegungen ausgebrochen, war man überzeugt, daß der König daselbst gegenwärtig sein musse, um sie gründlich zu stillen. Ging er nun, so konnte er entweder den Prinzen mitnehmen, — was dieser von Herzen wünschte — oder er mußte ihn als Regent in Spanien zurücklassen, was ihm auch einen großen Spielraum gegeben haben würde. Im Dezember 1566 sinden wir Don Carlos mit diesen Sachen auf das Lebhafteste beschäftigt. Er erschien selbst in den Bersammlungen, in welchen man darüber berathschlagte, und vielleicht in der Hoffnung, allein gesendet zu werden, erklärt er denzenigen für seinen Todseind halten zu wollen, der wider seine Reise stimme.

Wir haben hierüber die Berichte des französischen Botschafters. Der Prinz von Spanien, schreibt derselbe am 9. Dezember 1566 seinem Hofe, wird in Abwesenheit seines Baters Regent bleiben, zu seinem größten Verdruffe, denn er wünscht sehr die Reise — nach Flandern — zu unternehmen. — Er hat verboten, den Antrag zu machen, daß er bleiben möge: er kam in die Bersammlung und protestirte; bersenige werde sein Todseind sein, wer diesen Vorschlag thue 1).

<sup>1)</sup> Ambassade de Ms. l'Evesque de Limoges. Sammlung bes Brinzen Eugen in ber Sossibiliothel zu Wien. Le prince d'Espagne demeturera régent en l'absence de son père a son gran regret, car il

Allein es ging noch mehr wiber seinen Wunsch, als er fürchtete. Nicht er wurde nach Flandern gesendet, sondern Alba. Auch sein Bater ging nicht, sondern nachdem man sich die Bordereitungen hatte viel Geld kosten lassen, nachdem man Schiffe und Mannschaften in Laredo lange versammelt gehalten, kam endlich im September 1567 an Tag, daß der König nicht gehen würde. So blied der Prinz denn auch nicht Regent in Spanien. Vielmehr sah er nun die, welche er seit langer Zeit haßte, regieren; und Montigny ward vielleicht nur eben darum gefangen gehalten, weil er mit ihm eine Zusammenkunft gehalten hatte. Bon dieser Zeit an — der venetianische Gesandte sagt, einige Monate vor seiner Gesangensehung — begann der Prinz einen heftigen Unwillen blicken zu lassen, und andere Entschlüsse traten in ihm hervor.

Wir kommen hier auf den zweiten Punkt, auf die der Rataftrophe des Prinzen unmittelbar vorhergegangenen Ereignisse, auf die Absichten, die er nicht ausführte, aber hegte. Wir haben über bieselben, wie uns scheint, sehr authentische Erklärungen, und wollen nicht anstehen, sie mitzutheilen.

Man weiß, benn ber florentinische Geschäftsträger melbete es seinem Hofe, und aus bessen Berichten wahrscheinlich entnahm es Abriani: daß der König, als er den Prinzen einschloß, einige Briefe, die nach seiner Entsernung abgegeben werden sollten, bei ihm gefunden hat. Der König nahm sie weg, und ließ sie in seinem Staatsrathe vorlesen. Niemand wird zweifeln, daß solche über die Absicht des Prinzen, über sein ganzes Beginnen die beste Aufklärung werben enthalten haben.

Zwar haben wir, wie zu erachten, die Originale bieser Schreiben nicht gesehen; auch wissen wir nicht, ob jemals Kopien von denselben gemacht worden sind. Der papstliche Nuntius aber, dem es nicht schwer fallen konnte, sich aus dem Staatsrathe genaue Notiz darüber zu verschaffen, theilt uns ihren Inhalt mit.

Eins war an ben König, andere an ben Papft, ben Raiser, bie Fürsten von Italien und an alle katholischen Regenten gerichtet. Noch andere waren für die Reichsskände, für die Granden, für die Rathe und Cancellerien, und für die hauptsächlichsten Stadtgemein= ben in Spanien bestimmt.

désire fort de faire le dit voyage. — — — — — Il a défendu de requérir qu'il y demeurast, car il entra en l'assemblée et protesta que celui qui proposeroit cela sera son ennemi capital.

In bem ersten zählte ber Prinz die Beschwerden auf, zu welchen ihn ber König im Laufe ber Jahre Anlaß gegeben habe; er erklärt barin, aus bem Reiche zu gehen, weil er biese Behand-lung nicht mehr ertragen könne.

Dieselben Klagen enthielten bie Schreiben an Granden, Räthe und Rommunitäten von Spanien; hier aber fügte ber Pring bingu; ber König zögere bekhalb, ihm eine Frau zu geben, damit nicht Sobne, bon ihm berrührend, sondern andere Rinder bes Ronigs felbst einst ben Thron besteigen möchten. Er erinnerte fie an ben Gib, ben fie ihm als ihrem Prinzen geleiftet, und bat fie, fic von ihrer Pflicht, ber volltommenen Erfüllung beffen, was fie ge= schworen, nicht abwendig machen zu lassen: er fragte sie um ihre Meinung, an welchem Orte ber Welt, außerhalb ber Reiche feines Baters, es ihnen am guträglichften scheine, bag feine Berfon bleibe und resibire. Denen, welche ihm und ihrem Eide getreu bleiben würben, versprach er Gnaben und Begunftigungen; ben Granden bie Burudgabe ber Ginfunfte, bie ihnen von feinem Bater in ihren Besitzungen genommen worben, ben Kommunitäten bie Aufhebung ber Abgaben, die man ihnen zuletzt auferlegt habe, und Jedwebem überhaupt bas, wovon er glaubte, es werbe ihm angenehm fein.

Den nicht unterthänigen Fürsten gab er Rechenschaft, wodurch er gezwungen sei, diesen Entschluß zu ergreifen: er bat sie, ihm benselben nicht zu mißbeuten, und suchte sie sich mit guten Worten und vielen Erbietungen zu Freunden zu machen 1).

1) Castagna 30. April. (Il re) levando tutte le sue scritture trovò in esse molte lettere gia serrate le quali havevano ad esser date doppo la sua partita, cioè una al re suo padre, una a. S. Stà. l'altra all' imperatore et in somma a tutti li principi cattolici et a quelli d'Italia et alli regni e stati di S. M. alli consigli e cancellerie et alle communità principali. Quella per il re conteneva specificamente molti aggravi che in molti anni pretende che gli siano stati fatti da S. M. e diceva ch' egli se n'andava fuori dei suoi regni per non poterli più sopportare; quelle de Grandi di Spagna, consegli e communità contenevano il medesimo aggiungendo che S. M. trattiene di dargli moglie acciochè non habbiano da succedere nelli regni li figlioli che nasceranno di lui ma quelli del re proprio e gli ricorda, che l'hanno giurato per suo principe che non si lassino rimovere del debito e della compita osservanza del giuramento e gli prega a dargli consiglio in qual luogo del mondo fuori dei regni del padre truovino più che con la persona si fermi e risieda; e promette a quelli che saranno fedeli e staranno fermi nel giuramento grandi favori e grazie et in specie renderli la gabella che diceva essergli stata tolta dal re

Unwidersprecklich gebt aus biefen Briefen bervor, daß Don Carlos weber an eine Berbinbung mit ben auswärtigen Feinben seines Baters bachte, noch auch eigentlich ben Plan hatte, einen Aufruhr im Reiche felbst ju erregen. Seine vornehmste und nachfte Absicht war nur, sich zu entfernen, aus ber Gewalt feines Baters au entkommen. Hierau meinte er burch die schlechte Behandlung, bie er von ihm erfahren habe, nicht sowohl berechtigt als gezwungen au fein. Man fab es wohl für ben Beweis einer Absicht, Rebellion zu erregen, an, daß ber Bring einmal gewiffen Aragonesen erklärk batte, man thue ihnen Unrecht, indem man keinen von ihnen zu ben oberften Burben bes Staates berufe; bag er ein anbermal bebauptete, ben Baronen werbe bie ihnen gebührende Stelle (in ber Berwaltung) unrechtmäßiger Beise versagt; daß er fein Digfallen an ben wachsenden Auflagen bemerken ließ; jedoch alles bies beweist nur jene allgemeine Unzufriedenheit mit ben Grundsäten und ber Regierungsweise seines Baters, die in ihm war.

Befett aber, man ließ ihm seinen Willen, man verhinderte feine Flucht nicht, war es glaublich, bag er bei feiner nächsten Abficht fteben bleiben wurde; mußte bei bem Buftande ber fpanischen Lanbichaften und ber Welt nicht zulett boch Aufruhr und offener Rrieg erfolgen? Das ift ber Gefichtspunkt, aus welchem Don Martin Navarro Azvilicueta, ben ber König um sein Gutachten befragt hatte, die Sache betrachtete. Unordnungen, wie fie aus ber Flucht Lubwig's XI., ber, noch Dauphin, größeren Antheil an ber Regierung forberte, und als er ihn nicht erlangte, bas Gebiet seines Baters verließ, in Frankreich hervorgegangen, weissagte er aus der Entfernung bes Don Carlos für Spanien: innere Berwirrung und Erhebung ber Nebenbuhler dieser Krone. Der Rönia. fagt er, fei in feinem Gewiffen verpflichtet, biefe Entfernung ju verhindern. Dazu war dieser, ber alle Schritte bes Prinzen von Anfang an kannte, ohnebin geneigt genug. Er beschloß, ihn lieber am Sofe zurudzuhalten, als aufbrechen zu laffen, und auf bem Wege gefangen zu nehmen.

nelli stati loro, alle communità di levar le gravezze che nuovamente diceva essersi imposte et in somma a ciascuno prometteva quello che sapeva esserli più grato. Alli principi non sudditi rendeva conto ch'era sforzato a far questa risolutione e li pregava che la pigliassero per bene e cercava di farseli amici con buone parole e molte offerte.

Um so mehr, ba ber Pring einen Gemuthszustand zeigte, von bem sich alles fürchten ließ.

Als er vermuthete, Don Johann von Desterreich, dem er seine Entwürfe mitgetheilt, auf den er sein ganzes Vertrauen gesetzt hatte, habe dieß getäuscht, und seine Pläne dem König verrathen, wußte er zu bewirken, daß derselbe mit ihm auf sein Zimmer kam. Hier aber, mit den Worten: jest Verräther, will ich mich rächen, zückte der Prinz den Dolch. Don Johann streckte einen Arm aus, um den Stoß abzuwehren; mit dem andern stieß er den Angreisenden zurück und entwand ihm geschickt seine Mordwasse. Er hielt sie ihm unter die Augen und sagte: ich würde Euch übel belohnen, nähme ich nicht Kücksicht auf Euren Vater. Mit dem Dolche ging er augenblicklich zu dem König: und in der nächsten Nacht war es, daß der König den Prinzen gefangen setze.

Rein anderer Fürst wurde seinem Sohne nach folden Bor-

fällen bie Freiheit gelaffen haben.

Wen von beiben sollen wir nun anklagen? Den Bater und feine anfängliche Barte, barauf feine balben Magregeln, fein unbeugsames Bufeben, bis bie Sachen zu einem außersten, einen entschiebenen Eingriff rechtfertigenden Ausbruch gebieben waren? Ober den Sohn, der nie lernen wollte, was natürliche Unterordnung ist, ber feinen hartnädigen und leibenschaftlichen Ginn, welchem fic feine Lage in falichem Lichte barftellte - bis zu einem Buntte vorschreiten ließ, wo weiter tein Mittel war: ohne jemals ber innern Mäßigung zu gebenten, die uns erhebt, indem sie uns Ginhalt thut? Dber follen wir die Barte mit ber Rothwendigkeit eines festen Widerstandes aegen aufbrausende Leibenschaft, Diese lette aber mit ihrem burch Aufreizung und Beschränfung natürlich berbeigeführten Wachsthume entschulbigen? Schulb und Entschulbigung find hier beinahe gleich vertheilt, ein Uebel bringt bas andere berbor, wir wollen auf feinen bon beiben einen Stein werfen. Sie waren unvermerkt in ein Labyrinth gerathen, aus bem nur gang andere Gigenschaften, als welche fie besaffen, nur innere, uneigennütige Gute und reine Anerkennung batten ben Ausgang finben fönnen.

4) Berhältniß ber Rönigin.

Der Königin ist in biesen Sachen so oft Erwähnung ge= schehen, baß wir in unserer Darstellung eine Lücke lassen wurden, wenn wir ihrer nicht noch mit einem Worte gebächten. Auch sind wir es ber Gerechtigkeit gegen König Philipp schuldig, nachdem wir

ein Berhältniß geschilbert, in welchem er nicht frei von Tabel war, von bemjenigen nicht zu schweigen, in welchem er, wenn anders unsere Zeugnisse bie Wahrheit sagen, tabellos erscheint.

Wir haben einige Briefe ber jungen Königin an ihre Mutter abschriftlich, wir haben bie Berichte bes französischen Botschafters über ihr Leben, bes venetianischen über ihren Tob. Alle stellen uns ein reines, durch keine andere Leibenschaft getrübtes Berhält=niß zu ibrem Gemable bor.

So schreibt St. Sulpice 1564, 11. Mai an Ratharina Medicis, daß er so eben die Hand der Königin, ihrer Tochter, geküßt habe: er habe sie zufrieden und erfreut über die Ankunft des Königs, ihres Gemahls, und über die Beweise der guten Zuneigung und Freundschaft, die er ihr gebe, gesunden. Er melbet ein andermal: "sie besitze den König, lebe mit ihm in Vertraulichseit, und genieße jest alles Ansehen dei ihm"). Sie hatte sich nämlich in seine Gesinnungen, die Sitten der Spanier, und auch in einige Beschärnkungen, die ihr sinanzielle Verhältnisse auslegten, zu sinden gewußt. Harmlos lebte sie dahin: sie tanzte und spielte den ganzen Tag mit ihren Damen. Ihr einziges Leiden war anfanas, daß sie keine Kinder bekam.

Ihr Wunsch warb endlich erfüllt, doch nicht ohne große Gefahr für sie. Bei ihrer ersten Schwangerschaft hatten die Spanierinnen Anordnungen, die so sehr wider ihre Natur liesen, getroffen,
daß sie nur durch ein fast verzweiseltes Mittel, welches ein italienischer Arzt als das einzige anrieth, und zu dem der Konig wider den Willen der spanischen greisen ließ, dom Tode errettet wurde. Der venetianische Botschafter versichert, daß der König durch die anhaltende Beschäftigung mit der Kranken selbst krank geworden sei.

Aehnlichen verkehrten Maßregeln ist schlechterdings ber Tob zuzuschreiben. Derselbe Botschafter läßt uns baran nicht zweifeln. Er beschreibt die Ursache und ben Berlauf der Krankheit: end-lich wie sie gestorben 3). Drei Stunden vor ihrem Tobe sagte sie

- 1) La quelle j'ay trouvé si joyeuse et contente de l'advenue du roy son mary et de la démonstration de la bonne affection et amitié, que lui fait, que je vous prirai croire etc. etc. Elle possède le roy et vit aujourd'huy en toute autorité et privauté avec luy.
- 2) Havendo voluto quasi sempre stare appresso il letto della regina, li sopragiunse la febre.
- 3) Et fagt: La retention del sangue, che purgava, acciò non disperdesse, giudicandola gravida come in vero non era, se ben poi s'îngravido. Bom 3. Ottober 1568.

bem Könige, sie gehe an einen Ort, wo sie ihm burch ihre Fürbitte mehr helfen werbe, als durch ihr Leben auf Erden: sie empfahl ihm nicht die Infantinnen, denen er ohnehin nicht fehlen werde, aber ihre Dienerinnen; sie bat ihn endlich zweimal um einen Kuß, und so nahm sie von ihm Abschied. — Fast wörtlich das Nämliche haben deutsche Berichte aus Madrid, die sich in Fugger's Sammlung befinden.

Mit Abicheu wenden wir uns von der verruchten Scene weg,

bon welcher St. Real bei biefer Gelegenheit wiffen will.

Uns bekümmert von diesem Todesfalle ganz etwas anderes, als der Verdacht, sie sei vergiftet worden. Nicht ohne Schmerz können wir ihrer letten Worte gedenken. Sterbend gab die Königin dem französischen Gesandten einige Aufträge. Ihre Mutter ließ sie durch ihn bitten, für die katholische Religion zu sorgen, darnach zu trachten, daß sie ihren Sohn vor benjenigen sichern möge, gegen welche man Verdacht habe, welche fähig seien, ihn zu beleidigen; und immer in dem Bunde mit dem spanischen Könige zu verharren.

Wer sind boch die, gegen welche man Berdacht hat? Die, welche fähig sind, den König von Frankreich zu beleidigen, vor welchen die Mutter ihn sichern soll? Rein Kundiger kann zweiseln, es sind eben diejenigen, wider welche die Bartholomäusnacht vershängt ward. Ginen auf die nämliche Weise von König Philipp gegebenen Rath hat man ihm nach der That in das Gedächtniß zurückgerufen.

Man sieht ben Keim, aus welchem auf die Lett so empörende Gräuel hervorgegangen sind, er ist auch in dies harmlose Semüth eingebrungen. Um die Ereignisse zu begreifen, ist es nicht nöthig, die Einen zu Teufeln zu machen, die Andern makellos darzustellen. Gut und bös, heilsam und verderblich, ächtes Lob und verdienter Tabel sind von den Menschen nicht so entsernt, als sie wohl glauben. Daß in jedem die innere Scheu wohnte, aus welchem Grunde auch immer, den Pfad zu verlassen, den ihm Menschlichkeit, Milbe und Vernunft wiesen.

1) In fine lo addomandò due altre volte per baciarla volendo in questo modo licentiarsi.

# Geschichte des Don Carlos.

Wie ein edler Mensch sich entwickelt; wie der Reim des ein= gebornen Antriebes fich zu einer großartigen Thätigkeit ausbilbet; wie der Geift von schüchternen Anfängen aus immer sicherer wird, bis er bie Belt ungetäuscht in ihrer rechten Gestalt anschaut; wie endlich die Seele, bas Eine ergreifend, bem Anderen entfagenb zu Harmonie und Schönheit gebeiht; — bies zu betrachten, ist gewiß ein erhebenbes Geschäft und zugleich einer ber größten Genuffe. Ein folches Schauspiel wird uns bier nicht bargeboten. Das Leben bes Brincipe Don Carlos zeigt keinerlei Bollbringen, sonbern nur Bollen. wenn wir es fo nennen burfen, und Begehren; es berschafft sich keinerlei felbständigen Ginfluß auf die Welt; es ift, sich in fich felbst verzehrend, aufgegangen. Und lehrreich ift auch mahr= zunehmen, wie die rechte Entwickelung nicht bor sich geht; wie die Thätigkeit hintertrieben, ber Geift von Wahn befangen wird. Dies psychologische Moment ist nun aber bei Don Carlos mit einem anderen bon großem hiftorischen Interesse berbunden. Un ben Principe Don Carlos knupften sich bie Schickfale ber spa= nischen Monarchie; bie allgemeinen Conflitte, welche bie Welt beweaten, berührten ben Kern seines Daseins; seine Entwickelung hatte welthistorisch werben muffen, ware fie eine gludliche gewesen.

## Herkunft des Don Carlos.

Darf man wohl annehmen, daß die Seelen der Menschen, ursprünglich gleich, ihre Berschiedenheiten erst durch das Leben auf Erben empfangen? Unmöglich. Wir sehen Trunkenheit und Wahnsfinn forterben; wir lernen nationale Eigenschaften kennen, einzig in einem Bolke, von allen anderen abweichend; und Niemandem wird ber Genius anerzogen. Um das Innere eines Menschen kennen zu

lernen, muß man auch nach seinem Namen und seiner Herkunft fragen, um so mehr, wenn diese etwas so Außerordentliches hat, wie bei Don Carlos von Spanien.

In der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts, mitten unter besonders reichbegabten Beitgenoffen hatten sich vornehmlich vier Fürsten in aller Welt und für alle Zeiten berühmt gemacht.

Das mittlere Europa warb burch Karl ben Kühnen und Maximilian I., nach einander, in Bewegung gesetzt. Karl, zugleich ungestüm und unbeugsam, erlag seinen Blanen. Maximilian, gewandt, unermüblich, immer neu und frisch, wußte jedes Ungemach von sich zu werfen; wider die Menge und Macht seiner Gegner vielleicht öfter im Nachtheil als im Vortheil, erhielt er sich bennoch stets aufrecht. Beide waren mehr durch ungemeine Absichten, als durch glückliche Erfolge ausgezeichnet.

Inbessen wurden die alten Richtungen der Staaten der pyrenäischen Halbinsel nach Italien, Afrika und dem Ocean durch zwei andere Fürsten zu unerwarteten und glänzenden Erfolgen hinausgeführt. Emanuel von Portugal nahm die Kräfte seines kleinen Staates so gut zusammen, daß seine Flotte nie befahrene Meere nicht allein entdeckte, sondern auch ihre Küsten unterwarf; darauf richtete er unausgesetzt sein ganzes Bemühen. Ferdinand der Katholische faßte Europa, Afrika und Amerika zugleich in's Auge. Ruhig sah er um sich her; keine günstige Gelegenheit ließ er sich entgehen. Beinahe allezeit mit der Kirche im Bunde erschien er immer gerechtsertigt; langsam schritt er zur Errichtung einer großen Monarchie fort.

Es geschah nun, daß die Geschlechter dieser Fürsten, früher oft feindlich unter einander, im Anfang des sechszehnten Jahrhunderts zu einem ober fast zu einem einzigen wurden.

Philipp, der Entel Karls des Kühnen, der Sohn Maximilian I., ward mit Johanna, der Tochter und Erbin Ferdinand des Katho-lischen, vermählt. Neben dem freudigen Philipp, der nur das Glück, das ihm bereitet ist, zu ergreisen braucht, der sein ganzes Lob in Güte, Großmuth und Ritterlickseit sucht, schreitet die Tochter desigenigen, der die Inquisition gegründet hat, düster einher: tiefsinnig, eisersüchtig, melancholisch. Aus dieser Berbindung entsprangen jene denkwürdigen burgundisch-spanischen Naturen, welche, der katholischen Kirche unerschütterlich treu, zuweilen nicht ohne Tiefsinn, häusig versbächtig nach der universalen Monarchie zu streben, lange Zeit der Mittelpunkt fast aller europäischen Bewegungen gewesen sind

Noch eine andere Bereinigung aber hatte man bor. Schon Emanuel hatte eine Gemablin aus spanischem Geblüt. Auf's Neue ward fein Sohn mit ber jungften Tochter Philipps und Johanna's, Catharina, feine Tochter mit bem altesten Sohne berselben, Rarl vermählt. Aber als fei es baran noch nicht genug, wurde neuerbings Tochter und Sohn Johanns III. von Portugal und Catharina bon Defterreich mit Sohn und Tochter Rarl V. von Defter. reich und Jabellens von Portugal verheirathet. Aus beiben Chen entsprangen Sobne, die letten aus der portugiesisch = spanischen Mischung bes Blutes. Der eine Don Sebaftian von Portugal, welcher von früh an heftig und leibenschaftlich, alle feine Leibenschaften endlich ben bunkeln Antrieben ber Religion gefangen gab und in unbezähmtem Ungeftum bas gange Blud feiner Nation in einen Maurenfrieg wagte, in welchem er unterlag; ber andere Don Carlos, Pring bon Spanien, beffen Schicffal wir fennen lernen wollen.

#### Jugendzeit.

Bon sehr jungen Eltern kam er her. Als die portugiesische Infantin über den Acaya in Castilien anlangte und in Salamanka zur Bermählung einzog, war sie wenige Tage über 16 Jahre. Philipp war nur 5 Monate älter. Am 8. Juli 1545 ward der Knabe geboren. Man gab ihm seines Großvaters Namen Karl, ein Name, von dem man in Spanien sagte, er bedeute bei den Deutschen tapfer und melancholisch.

Die Mutter starb balb nach ihrer Rieberkunft. Der Knabe war ungewöhnlich schwach. Wir finden, daß er drei Jahre alt wurde, ehe er sprechen lernte<sup>1</sup>). Er stammelte immer und sprach niemals deutlich. Zwischen seinem vierten und vierzehnten Jahre war sein Bater nur kurze Zeit in Spanien. Ohne des Baters Anssehen, ohne einer Mutter mäßigende Sorgfalt und seiner Berwandten Obbut wuchs er heran.

1) Schreiben von Gaspar de Tepve an die Königin Catharina von Portugal. Gachard, Don Carlos et Philippe II. S. 5 (Nème édition). Tiepolo hat die Anekdote, daß er 5 Jahre alt gewesen sei, als er habe sprechen können; und daß sein erstes Bort no gewesen sei, was der Kaiser nicht misbilligte, weil der Knabe gegen den Auswahd seines Großvaters und Baters protestire. (Relazione letta in senato il 19 gennaro 1563, bei Albert Le Relazioni degli ambasciatori Veneti Ser. I. Vol. V. (T. XIII). S. 73. Aus den Rechnungen des Haushaltes erfährt man, daß ein Arzt eine Belöhnung empsing, wie er dem Prinzen, als derselbe 20 Jahre alt war, das Zungendand gelöst hatte. Gachard, Don Carlos et Philippe II. S. 5 (Ilème éd.).

Philipp bemühte fich, ben Mangel genügend zu erseten. Als er ben Anaben einer Oberhofmeisterin, ber Donna Leonore Mascarefias, übergab, fagte er zu ihr: "Er hat keine Mutter mehr: feib ihr ihm ftatt berfelben; behandelt mir ihn wie euer Rind." Bie Don Carlos 9 Jahre alt geworben, suchte und fand Philipp einen geschickten Lebrer für ibn. Ginen Ebelmann von Balencia, Onorato Juan, ber in den Niederlanden ftubirt, Deutschland und Italien geseben hatte, - man hielt ihn für einen ber erften Röpfe von Spanien und rühmte, bag er es in mehr als einer Wiffenschaft soweit gebracht habe, um zugleich die Renner zu befriedigen, und die Unfundigen zu belehren — biefen traf bie Bahl. Im Juli 1554 ward berfelbe ernannt; im August begann er seinen Unterricht. Anfangs bat ihn Philipp — noch Pring — nur im Allgemeinen, fic alle die Mübe zu geben, ben Infanten in Tugend und Biffenschaft zu förbern, bie sein, bes Bringen, Bertrauen verbiene. Spater geht er felbst aus ber Ferne auf bas Einzelne ein. Er erinnerte ben Lehrer, mit den leichten Autoren anzufangen, damit der Anabe nicht, burch bie Schwierigkeiten abgeschreckt, einen Wiberwillen gegen bie Literatur bekomme; er ersuchte ihn um bäufige Nachrichten und bezeugte ihm, daß ihn nichts mehr zufrieden stelle, als zu seben, daß von der Mühe, die der Lehrer anwende, die Frucht komme, die ber Bater wünsche. In ber That konnte Onorato Juan in ben erften Jahren gunftige Nachrichten mittheilen 1). Das Befte war, baß er bas volle Bertrauen seines Böglings erwarb. Wie febr er bas hatte, beweift auch ein Brief ber Königin von Portugal an ben Infanten, ihren Enkel, worin fie ihn bittet, was fie ihm bier schreibe, por Jebermann gebeim ju halten, nur bem Onorato konne er's fagen 2). Doch traten in Don Carlos gar balb noch anbere Reigungen ein, als welche für ben ruhigen Fortgang ber Stubien erwünscht gewesen maren.

Was in dieser und der folgenden Zeit die Seele bes Don Carlos am meisten beschäftigte, war ohne Zweifel die Thätigkeit, ber

2) Carta de la Señora Reyna de Portugal al Serenissimo principe

Don Carlos bei Rircher, S. 184.

<sup>1)</sup> Man sindet diese Rachtichten in Rodericus Mendez Silva: los ayos y maestros de los principes de España; Athanasius Kircherus: Principis christiani archetypon politicum sive sapientia regnatrix. Splendor et gloria domus Joanniae, einem Werke, welches von einer schwer zu extărenden Münze aus Onorato Juans Rachlaß Gelegenheit nimmt, alles beizudringen, was sich über das Leben besselben sinden sieß. Die Briese Philipps sinden sich von S. 132 an.

Rubm und die glangende Weltstellung feines Grofbaters, borte man boch bamals nicht felten fagen, ber Anabe habe mit bem Raifer viel Aehnlichkeit, und ihm wird man bas nicht verschwiegen baben. Es ift vielleicht auch merkwürdig, daß die ersten venezignischen Berichte über Rarls V. Rugend gang bas Rämliche von biefem aussagen; er zeige fich muthig und graufam 1), was die bamaligen über Don Carlos melben. Bon Anfang an geschiebt bornehmlich feiner zur Gemalt= thätigkeit geneigten und friegeluftigen Bemutbeart Erwähnung. Rur von Arieg und Baffen wollte er wiffen. Er gefiel fich in mannlichen Anschlägen. Schon bamale, ale er von bem Beirathevertrage zwischen feinem Bater Philipp und Maria von England und bon ber Bebingung beffelben borte, bag ber Gobn aus biefer Che Flanbern erben follte, hielt er es für eine Beeintrachtigung feiner Rechte. Er erklärte, er werbe es nicht leiben, er werbe mit feinem Bruber barum tampfen; er bat feinen Großbater um eine Ruftung. Späterhin, wenn etwa Granden ober Rriegshauptleute fich ihm vorstellen ließen und ihm ihre Unterthänigkeit versicherten, ihre Dienste anboten, nahm er fie bei Seite, führte fie in fein Gemach, ließ sie schwören, daß sie ibm au ben Rriegen folgen wollten, Die er au führen gebenke, und nöthigte fie, ein Geschenk anzunehmen. Freigebig zu sein, war sein Chrgeiz. Oft brachte er bie Prinzessin Johanna, seines Baters Schwester, bie in Bortugal verbeirathet aewefen und nach bem Tobe ihres Gemabls, nachbem fie bem Reiche einen Erben gegeben, zurückgekommen war und Castilien verwaltete, in Berlegenheit. Er schonte weber Gelb noch Mebaillen noch Retten, und wenn er fonft nichts batte, bot er felbft feine Rleiber an. Bu begabmen wußte er fich nicht. Eine unschäbliche Schlange, bie man ibm schenkte, verlette ibn: er big ibr bafür ben Ropf ab. Man will wissen, daß er tleine Thiere noch lebendig braten laffen und baß Hervog Alba feinen Abscheu bierüber laut ausgebrückt babe. Sein verftänbiger Lehrer fuchte feine wilbe Seftigkeit burch moblgewählte Lecture zu mäßigen.

<sup>1)</sup> Michele Soriano, Relazione di Spagna nel 1559 bei Albert VIII, S. 387. Del qual principe (Carlo) si potria forse più dubitare perchè sebbene è simile al padre di faccia, è però dissimile di costumi, perchè è animoso, accorto, crudele, ambisioso, nemicissimo de' buffoni, amicissimo de' soldati. So bezeichnet di Relation Quirinis von 1509 Karl V. in seiner friihen Jugend als animoso crudele. Die Relazion Feberico Vaborros 1557 ift liber Don Carlos sehr anssibilità und unsere vornehmste Quelle. Die Relazionen Mocenigos von 1548 und Sorianos von 1559 stimmen mit ihr wohl zusammen.

b. Rante's Werte. XL. XLI. - 1. u. 2. Gefammtausg.

In biefer Zeit tam Karl V. nach Spanien. Er hatte bas Reich, bas er in fo vielen Kämpfen behauptet und erweitert, freiwillig aufgegeben. Der Anabe war voll von Bewunderung. Ginft ergablte ibm, wie man fagt, Rarl V. bie Ereigniffe feines Sebens. Der Bring borte Alles mit Aufmerksamkeit und ausnehmenber Billigung an. Als aber ber Kaifer auf bie Ereigniffe von Insbrud, auf feine Flucht bor Bergog Morit, Kurfürsten bon Sachsen, tam, war er nicht mehr gufrieben. Der Raifer ftellte ibm por, daß er ohne Gelb und Truppen, ber Feind fart, geschwind und entschloffen gewesen sei. Der Bring blieb babei: "Er ware boch nicht gefloben." Stelle bir vor, verfette jener, alle beine Bagen fielen über bich ber, um bich jum Gefangenen ju machen. würdeft bu nicht entfliehen? - "Fliehen", fagte Don Carlos, "wurde ich nicht". - Uebrigens verleugnete er auch bem Raifer gegentiber keineswegs fein Naturell: auch vor dem Grofbater mochte ber Anabe nicht lange unbebectten Sauptes fteben. Hatte nun ber Raifer fein Bergnügen an bem Anaben, fo war ihm biefer bafür von Bergen ergeben. Er nannte ihn Bater: feinen Bater nannte er Bruber 1).

Gewiß, er war trotig, ungestüm, selbst grausam: boch war er auch freigebig, milb und zeigte Anerkennungen für Andere. Er war voll hingebung — wir werben es ferner sehen — gegen seinen Lehrer. Bei der ersten geistigen Berührung hatte er so viele eigenartige Gedanken, daß sein Lehrer der Mühe werth fand, sie aufzuzeichnen. Bor Allem wiegte sich seine Seele mit der Aussicht auf Wassenuhm und ein glänzendes Leben im Lichte der Welt.

Ein guter Schüler, ein gefügiger Bögling war ber Infant jeboch mit Richten. Don Garcia be Tolebo, sein zweiter Ajo, konnte fein Bertrauen nicht gewinnen. Bei ben Strafen, die man anzuwenben

1) Seberico Baberro, Relazione delle persone, governo e stati di Carlo V. e di Filippo II. nel 1557. Il principe di Spagna, Don Carlos, è in tanto amore e gratia di S. M. Cesarea quanto immaginar si possa, non solo per esser figliuolo d'un suo figliulo, e dover essere successore di tanti regni e stati, ma perchè assai l'assomiglia, nelle parti dell animo. — Albert, Le Relazioni degli Ambasciatori Veneti VIII, 206. Ha la testa di grandezza sproportionata al corpo, è di pelo negro e di debole complessione; dimostra d'haver un animo fiero; dimostra di dover riuscire audace et oltre modo di piacergli le donne — è tanto iracondo quant'altro giovine possa essere, e appassionato nelle sue opinioni (ébendas. S. 251). Sier folgt necho vieles Achiliche. Auch in ber Beschreibung ber Ratur Karls V. hanbelt Babero bon bem Prinzen.

nicht vermied, mußte man boch auf feine fcwache Gefundbeit Rud= fict nehmen. Donna Juana, Die jest als Regentin in Ballabolib resibirte, fühlte mobl, daß ihre Autorität nicht binreichte, um biese ichwierige Ergiebung zu leiten: fie wünschte ibn nach San Rufte ju bem Raifer ju bringen, ber allein auf ibn wirken werbe. Der Raiser wollte jedoch bie Stille seiner Zurudgezogenheit nicht burch ben unbotmäßigen, anspruchsvollen Anaben ftoren laffen, und lebnte es ab. Auch Onorato Juan beflagt, daß alle die Mube, die er fich gebe, boch fruchtlos fei. Gine Befferung erwartete man nur bon ber Ankunft seines Baters, welche im September 1559 erfolate. Auf Die Erziehung des Brinzen konnte fie zunächst wenig Ginfluß haben, ba berfelbe von einem Quartalfieber ergriffen mar, bas ibn einige Sabre verfolgte und die Entwickelung feiner Rrafte bemmte. Auch abgefeben von ber Krankbeit möchte man fragen, ob bei Naturen, wie bie bes Don Carlos eine war, überhaupt von der Erziehung viel zu erwarten ift? An bem eingeborenen Raturell vermag bie Ergiebung Nichts zu ändern. Bielleicht mare es gar nicht einmal zu wünschen, bag fie es konnte: benn fie wurde bie ursprungliche Individualität bem allgemeinen Begriff unterordnen; diefer allein wurde leben, nicht bas Individuum. Rur bafür tann fie forgen, bak bie Triebe ben Grundlagen ber menschlichen Gesellschaft nicht quwiberlaufen und fie verlegen. Dann aber erscheint bie Schwierigfeit, bag bie Befchränfung, ju ber man fich veranlagt findet, bas Uebel leicht noch vermehrt. Widerftand gegen bie Beschränkung kann als eine Art von Selbstvertheibigung erscheinen, fo daß bie gurudgebrangte Begierbe bie Damme burchbricht, bie ihr entgegengefest werben, was da besonders der Fall ist, wo eine großartige, durch die Geburt dargebotene Stellung aller gewöhnlichen Rudficht spottet. Dit ber Ruckfunft bes Baters waren nun aber einige anbere Fragen verfnühft, welche bie gufunftige Stellung bes Infanten betrafen. Als bie Bergogin Margaretha von Barma gur Statthalterin ber Rieberlande ernannt wurde, machte fie felbst bie Ginwendung, diefe Ehre wurde mehr bem prafumtiven Thronfolger, als ihr gebühren; Philipp lehnte es ab - nicht jedoch etwa beghalb, weil biefer bagu unfähig sei, sondern weil er erft in Caftilien und Aragon anerkannt sein muffe, ebe er Spanien verlaffe. Bbilibb wurde burch die Rrantheit seines Sohnes nicht abgehalten, benselben in Folge eines ichon einige Jahre früher in Antwerben gefaften Beschluffes bes Capitels bes golbenen Bliefes, in ben Orben, ber wie man weiß, urfprünglich ein nieberlänbischer war, feierlich aufzunehmen. Seine vornehmste Sorge war, daß dem Prinzen zunächst in Castillen die Nachfolge geschworen werde. Zuerst Johann I. von Castillen
im 15. Jahrhundert hatte seinen Sohn auf den königlichen Thron gesetzt, ihm den goldenen Stab in die Hand gegeben und ihn Prinz
von Asturien genannt. Nicht bloß zum Titel sollte dies dienen.
Der Infant ward dadurch nicht allein die erste Verson in Spanien;
er erlangte auch eine gewisse Unabhängigkeit, so daß die für die
Stände bestimmten Decrete der Könige vor Allem an ihn gerichtet

zu werben vfleaten.

Ru ber Eibesleiftung versammelten fich im Februar 1560 bie Stände bes Reiches in Tolebo. Reich gefleibet fag ber Bring gur Linken feines Baters, bem gur Rechten Donna Juana, bie bisberige Regentin, Plat genommen hatte. Diese leiftete ben Gib querft bor bem Erzbischof und naberte fich Don Carlos, um ihm bie Sand zu fuffen, was er ablehnte1). Sierauf fcmuren bie Pralaten, bie Granben und bie Bertreter ber Comunidabes, ihm als bem rechtmäßigen Erben bes Reiches ju gehorchen und ju bienen, ihn mit Gut und Blut, mit ihren Berwandten und Untergebenen zu vertheibigen. Er schwur bagegen, bas Reich bei seinen Gesehen, in Friede und Gerechtigkeit zu behaupten und bie fatholische Religion zu vertheibigen. Die Spanier verfichern, biefe Ceremonie gebe bem Bringen gleichsam bie Burbe eines Cafar neben bem 'Augustus, eines Mitregenten; wenigstens bedurfte es zu feiner unmittelbaren Thronbesteigung nichts Beiteres, als ben Abgang seines Baters. Trop biefes Buwachses bon officieller Burbe fuhr man fort, ben Pringen wie ein Rind zu behandeln. Herzog Cosimo von Florenz sendete fcone Pferbe zum Geschent, einige für ibn, andere für ben Bater. Philipp lieft biefe fammtlich in feine Stalle führen und behielt fie für fich 2), wie benn bem Pringen überhaupt bas Reiten verboten war, weil es ibm schäblich sei. In ber Umgebung bes Don Carlos batte besonbers einer, Don Gelbes, seine Gunft erworben, mit bem er fich auweilen einschloß, so daß ber Apo keinen Zutritt bei ihm fand. Der Apo bewirfte, daß der Rämmerer entfernt wurde 3). Man aab bemfel-

3) Il conte Gelves li (al principe) solea secretamente portare da

<sup>1)</sup> Die Frage war in dem Staatsrath erwogen und die Handlung, wie sie erfolgte, beschlossen worden. Gachard, Don Carlos et Philippe II (IIdre ed.) S. 56.

<sup>2)</sup> Ha il duca di Fiorenze mandato a donar a questo Sermo re due cavalli e quattro al Sermo principe, ma il re li ha tutti presi per se. Baolo Tiepolo in seiner Depethe vom 8. Mär, 1561.

ben Schuld, daß er dem Infanten allen Borschub thue, um seine frankhafte Eßlust zu befriedigen, durch welche seine Schwäche nur vermehrt werde. Unaushörlich wurde Don Carlos von seinem Fieber werfolgt. Rachdem man lange, wie es scheint, durch Geldmangel verhindert worden war, ihn aus der schwülen Lust von Madrid zu entsernen, faste man endlich den Entschluß dazu; im Jahre 1561 wurde der Prinz nach der hohen Schule von Alcala gebracht. Statt des Hoses gab man ihm den natürlichen Sohn Karls V. und einen Enkel desselben, Don Johann von Desterreich und Alexander von Parma zu Begleitern, junge Männer ebenfalls voll Thatenlust und Muth, aber nicht voll so ausschweisender Gemüthsbetwegungen.

Ein Beilmittel, welches bie beste Wirfung hoffen ließ. Schon im Kebruar 1562 war bas Kieber fast völlig gewichen: bie Aerzte bielten Carlos Genefung für gewiß. In Alcala, von ber Gegen= wart bes Baters befreit, gefiel er fich in munterer Bewegung. Täglich gab er Etwas zu reben; und seine Redereien ließen man= cherlei Deutung zu. Man muß ihm aber nicht zu viel thun. Wenn er einmal eine Berle, bie ibm ein Raufmann, ber aus Indien jurudge= fommen, für 3000 Scubi anbot, in ben Mund nahm und fich anitellte, als batte er fie berschluckt; fo legte es ber Ronig sogleich babin aus, als batte er feine Luft an ber Angst bes Sanbelsmannes. Rach brei Tagen gab ihm ber Pring seinen Schat gurud. Bei ben Festen bes Hoses, wie bamals, als ber König ben Balast bel Parbo bei Mabrid vollendet hatte, und seine Gemahlin, der er nicht eber gestatten wollte, ihn zu seben, babin führte, finden wir auch ben Bringen und die gange Gesellschaft von Alcala. Man fing bereits an, von seiner Bermählung ju reben. Die Nieberländer ichlugen ibm die Erbin von Cleve vor, burch welche fie dieses Land in ihre Gemeinschaft zu ziehen hofften. Indeß faben seine Freunde mit Bergnügen, bag er fein Berg ber Runeigung ju einem weiblichen Wefen eröffnete; fie hofften, bag eine folche Reigung f.ine gange Eristeng förbern und seine Seele für bas, was anftanbig und ritterlich, vollenbs erweden werbe.

Man weiß aber, wie es ihm erging. Es war die Tochter des Haushosmeisters, auf die er seine Augen geworsen. Er wohnte in mangiare e perchè non si scoprisse, haves S. A. satto venir una serratura sopra la sua camera in modo che nessuna altra chiave che quella che egli tenea la potea aprire et si serrava col conte dentro, cosa che ha grandemente dispiacuta a Don Garcia di Toledo suo governatore il quale n'ha satto tanto rumore, appresso S. Matà, che il conte n'è stato cacciato. Depesso Ticholos vom 27. August 1561.

bem oberen Geschoß, und um bas Mädden ju feben, mußte er eine nicht gang fichere Treppe hinuntersteigen, die nur bann Licht hatte, wenn die untere Thure offen geblieben war, bei welcher jene alsbann erschien. Eines Tages nach Tische - es war ber 18. April 1562 - hatte er fie auch babin beschieben. Er hatte seine Diener bis auf einen entlaffen und mit allem Gebeimnig, beffen fich ein gartliches Berftanbnig in seinem Anfange befleißigen tann, ging er zu ber Treppe und eilig binab. Don Garcia de Tolebo aber, wenig aufmerksam auf den Bortheil, den die Freunde seines Böglinge für benfelben hoffen mochten, und nur bebacht, etwas Ungehöriges zu verhüten, batte die Thure verschließen laffen. Seftig und ungestüm, wie er war, trat Don Carlos auf die alte Treppe bie nunmehr gang verdunkelt war; er fiel und verlette fich babei ben Hinterkopf. Und anfangs glaubte man wohl, wie ber Anlak leicht, fo sei auch bas Uebel obne Bebeutung. Als aber bas Rieber. bas taum gewichen, fich ju ber Bunbe gefellte, fürchtete man für fein Leben. Philipp eilte nach Alcala. Im ganzen Lande bielt man Brocessionen für ibn. Die Spanier verfichern, baf er erft, als ihn die Monche bes Rlofters Maria Jesus mit dem unverweften Leib bes feligen Fray Diego berührt batten, jur Lebensboffnung jurudgekehrt fei. Der Anatom Befalius, ber bingugegogen murbe, wird wohl bas Befte gethan haben. Aber in ber halben Bewußt= lofigfeit jenes ungludlichen Buftanbes, nach ben wunderbaren Ceremonien, die man mit ihm vorgenommen, hat ber Bring wirklich geglaubt, als sei er burch ben seligen Diego erwectt, ber sei ibm in ber Nacht mit bem Robrstab erschienen und babe ibm gefagt: bu wirft an dieser Wunde nicht fterben.

So hatte jenes Verhältniß, ober vielmehr ber Unfall, von bem es begleitet war, ganz eine andere Wirkung, als die man erwartet hatte. Statt den Prinzen vollends gesund zu machen und zu munterer Bewegung aufzuweden, hatte es ihn in die alte Krankheit zurückgeworsen, und ihm eine sonderbar ehrgeizige Devotion eingeslößt. Er wollte dem seligen Bruder, der ihm das Leben gerettet, dankbar sein und seine Canonisation auswirken. Zu wiederholten Ralen kurz hinter einander ließ er den Runzius zu sich einladen, um Mittel und Wege, wie dies zu erreichen sei, von ihm zu erfahren.

Allmählig ging seine Genesung vorwärts. Im Juni findent ihn die venezianischen Gesandten mit verbundenem Ropfe sigen, von trankem Aussehen, leise und unverständlich reben; im August ersichien er beinahe geheilt. Auf Briefe, welche ihm dieselben Bot=

schafter überreichten, antwortete er mit Heiterkeit und fast zu beren Berwunderung gut; er gedachte der Freundschaft, welche die Republik immer gegen den Kaiser, seinen Herrn, der in der Gloria sein möge, bewiesen habe, und die sie seinem Bater auch beweise; er hosse, auch für ihn werde sie dieselbe bewahren. In Wahrheit aber war sein altes Uebel nicht gewichen. Wir vernehmen bei dem 1. Januar 1563, daß er Fieder habe, am 14. August desselben Jahres, daß sein Fieder anhalte und doppelte Terziane geworden, in dem darauf solgenden Dezember, daß er noch immer daran leide und dem Arzte nicht gehorche. Er konnte seinem Bater, der zu den aragonischen Cortes ging, nicht dahin solgen, um auch da die Huldigung zu empfangen. Er ging zurück nach Alcala.

Alles bas nun konnte ben Pringen nicht förbern. und geiftig mußte feine Entwidelung jurudbleiben. Richt eben erfreulich wird feine Erscheinung geschildert. Er ift für fein Alter all gu flein: icon ift er nicht: unverhaltnigmäßig groß ist fein Ropf und bie Rrantbeit balt ibn ichwach und matt. Er möchte freilich freigebig fein, allein er bat fein Gelb, und oft leidet er an einem unfürstlichen Mangel. Nach Thaten verlangt ibn. Aber beschräntenb ftebt ibm fein Bater gegenüber, um blübend in befter Mannestraft Alles felber auszurichten. Er ift an einen Oberhofmeifter gebunden, an ben er einst hand anlegen wollte, und ben ber Bater boch nicht von ibm nimmt. Alles bies vermehrt nur feine innere Beftigfeit. bat wohl Gebanken, boch übereilt er fich und nur undeutlich pfleat er sich auszudrücken 1). Sollte nicht auch ein so lange anhaltendes Fieber, furze beftige Bewegung, lange Abspannung und Entfraftung auf feine intellectuelle Befähigung und feine Geele einen Einfluß gehabt haben? In lauter Gegensat ift fein Dasein zersbalten.

## Autheil au der Staatsverwaltung. Bermählnugspläne.

Der König beschloß, dem Prinzen mehr Freiheit und einen gewissen Antheil an der Regierung zu gestatten. Es war um die Zeit, daß derselbe in das zwanzigste Jahr trat, und auch dies mag ein Grund dazu gewesen sein. Zuerst führte Philipp seinen Sohn in den Staatsrath ein, in welchem zwar keine Beschlusse mit entscheidendem Botum gefaßt, aber doch die wichtigsten Berathungen vorgenommen wurden; als wollte er zeigen, welche Selbständigkeit

1) Giovanni Soranjo, Disp. 20 Jugno 1562. Il principe secondo il suo costume rispose così basso et intricato che non potessino ben intender le sue parole.

er ihm laffe, verließ er nach vollbrachter Ginführung felbft ben Rath 1).

Danach gab er ihm einen eigenen Hofhalt und richtete für ihn einen Hofftaat ganz nach burgunbischer Weise ein. Die brei oberen Burben besselben, Rammern und Marstall wurden ihm zuertheilt. Mit ber Bebormundung schien es aus zu sein.

Auch wir sehen mit Bergnügen günstigere Gestirne über ihm erscheinen. Rachdem er zuerst in den Staatsrath aufgenommen worden war, zeigte er sich bei öffentlichen Festen ungewöhnlich munter. Man fand, daß er sich gut betrage; Bater und Sohn schienen zufrieden mit einander. Sollten wir uns täuschen, wenn wir hoffen, daß das Gefühl einer wirklichen Thätigkeit, einer entschiedenen Bestimmung ein Gegengewicht wider sein unregelmäßiges Gelüste in ihm selbst bilden, daß heitere Tage ihm beschieden sein werden?

Ein so guter Erfolg trat nicht ein, und konnte es, wohl betrachtet, auch nicht. Mit jener Selbständigkeit war es mehr Schein als Wahrheit.

Der Eintritt in ben Staatsrath verschaffte noch lange keinen unzwelfelhaften Einfluß. Die entscheidende Macht, welche ber ganze Rath nicht hatte, konnte noch viel weniger einem einzelnen Mitgliede zu Theil werben. Ein junger Mensch, wie Don Garlos, war zugegen, um schweigend zu hören, nicht aber selbst zu urtheilen. Langweilten ihn nun die Berathungen, oder schien ihm selbst seine Gegenwart eine unnütze Ceremonie, in Kurzem blieb er weg. Es mußten besondere Umstände eintreten, um ihn zur Rücklehr zu bewegen. Wie auch Don Johann ausgenommen worden — er selbst hatte ihn eingeführt — ließ er die Bersammlung eine Zeit lang in seinen Zimmern halten, und er zeigte sich ein wenig eifriger 2). Doch auch das hielt nicht an. Jene ruhige Thätigkeit, welche für die Ausbildung seines Gemüthes nothwendig war, sand er hier nicht.

1) Sua Maëstà lo ha introdotto nel consiglio di stato, havendolo lei medesima accompagnato dentro e subito usci fuori, lasciandolo con li Sri Consiglieri il che è di tanti piacere di S. Alterza, che si vede in lei grandissimi segni d'allegrezza. Aus der Depethe von Giornani Gorana vom 4. Juli 1564.

2) Antonio Licholo, disp. 25. Iugno 1565. L'entrata di questo Signore ne' consigli pare che habbia eccitata im poco più il principe il quale ancora che sia molto tempo che havesse autorità d'entrarvi mostrava però di non curarsene molto, non entrando quasi mai et hora vi si trova sempre, facendosi tutti i consigli nella propria camera sua. Bergl. Gadarb, Don Carlos et Philippe II. E. 142. Ilème éd.

Seine Lage war überhaupt mit allzu ungünstigen Umständen verknüpft. Gewiß war für biefen Bater und biefen Sohn nothwendig, getrennt zu fein. Rie seben wir ben Bringen gebeiben aufer in ber Entfernung von bem Rönige. Statt ibm bas zu verschaffen, batte bie Einrichtung eines eigenen Sofhalts gerabe bie entgegengefeste Birfung. Der König, ber fich an bie Gefellschaft seines oberften Rammerherrn Ruy Gomes be Silva so gewöhnt hatte, bag er ibn nicht aut entbehren tonnte, gab bennoch bemfelben bas Umt eines Mavorbomomapor bei feinem Gobne. Da nun Ruy Gomes awei Bflichten au erfüllen batte, und burch die eine an die Räbe bes Ronigs, burch bie andere an die Nähe bes Bringen gebunden wurde, fo war eine Entfernung bes Sobnes bom Bater bierburch unmöglich. Immer finden wir fie jusammen, selbst bei ber Ofterfeier, selbst in bem Escurial: Ruy Gomen geht von bem einen In biefer Lage tommen bie baglichften Dinge aum zum andern. Borfchein: ein unerträgliches Migbebagen begleitet bies lange Beifammenfein.

Bon jeher bilbete die Rukunft des Principe ein Moment in ben bynastischen Entwürfen Bhilipps II. Inbem Carlos beranwuchs, war babon bie Rebe, ibn mit feiner Tante Doffa Juana, ber Schwester feines Baters, welche, wie berührt, eine Beit lang mit der Berwaltung von Spanien betraut gewesen war, ju bermählen, um bem Rönigreich für weitere Zufunft hinaus einen eingeborenen Erben ju fichern; bie Bringeffin felbft mare febr geneigt bagu gewesen. Es liegt aber barin etwas ber Natur Wiberftrebenbes und Don Carlos wollte fich nicht barauf einlaffen. Philipp II. hat immer behauptet, er habe nie baran gebacht; als bavon bie Rebe war, fab man ihn eines Tages in die Gemächer feiner Schwester geben, um ihr bie Unmöglichkeit angutunbigen, ein solches Borhaben auszuführen; biefe verbarg nicht, daß sie babon fehr schmerzlich berührt wurde. Die Absichten Philipps waren nach gang anderen Seiten bin gerichtet. Er batte immer gefürchtet, bağ Rönig Franz II. von Frankreich burch bie Anrechte seiner Gemahlin Maria Stuart auf England veranlaßt werben würde, Königin Elifabeth anzugreifen ; er ware bann genothigt gewesen, - benn Frankreich mächtiger werben zu laffen, wurde ber burgundischen Bolitik entgegengelaufen fein, - Ronigin Elifabeth zu unterftuten, wozu er boch, ba er ju großen Anstrengungen für eine frembe Dacht batte schreiten mussen, nicht eben geneigt war. Rach dem Tobe Franz II. trat aber eine entgegengesette Combination ein. Durch die Obeime

der Marie Stuart, die Guisen, wurde dem Konig Philipp ber Borschlag gemacht, seinen Sohn mit Maria Stuart zu vermählen. Und darauf ist er wirklich eingegangen. Gein eigener Gefandter in Wien, ber bort über eine Bermählung bes Prinzen mit einer Erzberzogin verbandelte, machte ben König barauf aufmerkfam, bag fein Intreffe bei biefer Sache ein viel größeres fei; benn er fei bereits in einer Stellung, bag er ber Berr ber Welt werben tonne 1). Ihn babin qu führen, ware nun nichts geeigneter gewesen, als bie ichottische Bermählung des Brinzen; sie sollte dazu dienen, die Universalmonarchie vorzubereiten. Dan bemertte, auf ber einen Seite feien bie Guifen überaus mächtig in Frankreich, sobaß eine Berbindung mit ihnen bem Rönig von Spanien für fein Ansehen in Frankreich nütlich sein würde. Auf ber anbern aber batte bie schottische Ronigin gablreiche Anbanger in England, sobak eine Berbindung des Brinzen von Spanien mit ber Königin bon Schottland in England wie in Frankreich ber spanischen Macht einen neuen großen Rüchalt zu gewähren fcbien. Und in Schottland felbft regte fich biefe Ibee. Begen bie mancherlei Bewerber um die Sand ber jungent Königin tonnten mehr ober minder starte Ausstellungen gemacht werben. Gegen die Bemühungen bes Erzherzog Rarl um bie Sand ber Rönigin wandte man ein, er befite nichts als feinen Degen und ben Borgug, ber Reffe bes tatholischen Königs zu sein; wie viel beffer ware es, ben Sohn beffelben auf ben schottischen Thron zu berufen. Maitland, Lord Lethington, bat es bem fpanischen Gefandten in London, Quabra, vorgeschlagen; ber aber wurde von bem Ronig beauftragt, bie Sache teineswegs gurudguweifen. Im tiefen Geheimnig murben Unterhandlungen über dieselbe begonnen. Aber einmal wurden fie durch ben unerwarteten Tob Quadras, welcher Alles angeknübft hatte, unterbrochen; und überbieß erflärte fich ber Bergog von Alba. beffen Gutachten ber Rönig einholte, bagegen. Er fragte, ob Alter und Temperament bes Bringen sich wirklich eigne, ihn mit ber Königin von Schottland zu vermählen. Die Ausfichten auf ben englischen Thron machten ben Herzog von Alba nicht gegen bie Schwierigkeiten blind, welche eine folche Bermablung berbeiführen würde. England, Franfreich und vielleicht auch ber beutsche Raifer twürden bagegen sein. Er gab ber Erzberzogin bei weitem den Boraug 2). Das vornehmfte Motiv auf die Bunfche bes taiferlichen

<sup>1)</sup> Un rey tan grande como Vuestra Magestad y que tan propinquo está à la monarquia del mundo. Der spaniste Gesandte in Bien an Philipp 19. San. 1562 bei Monn Don Carlos et Phil. II. ©. 141.

<sup>2)</sup> Schreiben Alba's an ben König bei Moun a. a. D. S. 155.

Dofes Rudficht ju nehmen, lag in bem Berhaltnif ju Frantreich. Much Rarl IX. von Frankreich warb um die Sand ber Erghergogin und ichien babei bon ben beutschen Surften, beren naturliches Intereffe feit bem Religionsfrieden in einer weiteren Absonberung ber beutschen Linie von ber spanischen lag, unterftütt zu werben. Man meinte bann eine Rudgabe ber von ben Frangosen eingenommenen Sanbschaften bes Reiches erwarten und gus gleich eine Löfung bes frangofifchen Bunbniffes mit ber Turfei, welche eben ihre alten Feinbfeligkeiten erneuerte, hoffen zu kon-Bu einer folchen Berbinbung burfte es nun aber ber Rönig von Spanien nicht kommen laffen. Er wurde von bem taiferlichen Sofe felbst barauf aufmertfam gemacht, wie viel ibm baran liegen muffe, mit ben beutschen Fürften in einem guten Bernehmen ju fteben, wenn nicht für ben Mugenblid, boch für bie Rutunft. Ueberhaupt war es eine Grundmarime bes Saufes, fich nicht gerabezu entzweien zu laffen. In ber brüberlichen Berbindung ihrer beiben Sofe faben fie einen Moment ber beiberfeitigen Racht= stellung. Man nahm alfo bie Bermablung ber alteften Ergberzogin mit bem Principe bon Spanien in bestimmte Ansficht, obne jedoch bie Reit für biefelbe festzusegen, wogu bie andauernde Schmache bes Bringen einen vielleicht nicht unwilltommenen Unlag gab. Consalo Beres faate: in ber Ratur ber Fürften bes Saufes Defterreich liege es, fich langfam zu entwickeln, wie bas benn auch bei Raifer Rarl V. ftattgefunden habe. Man fcmeichelte fich felbft mit der Hoffnung, bag von Don Carlos bereinft in Folge einer folden Bermablung eine Erneuerung ber ipanischen Berrichaft über Bei bem frangofischen Gefandten Deutschland ausgeben könne. findet sich die Nachricht, die Anforderung sei gewesen, Don Carlos zugleich zum römischen König, Rachfolger Maximilian's II. erklaren au laffen1). Die Idee ber Universalmonardie mare bann auch wie= der erwacht.

Don Carlos felbst war in biefer Angelegenheit volltommen entschieden. Er wollte weber von Donna Juana noch von Maria Stuart reben hören; dagegen beschäftigte sich seine Einbildungstraft lebhaft mit der österreichischen Bermählung: die junge Erzherzogin schien für ihn wie geschaffen zu sein. War nun aber über den

<sup>1)</sup> St. Sulpice à la reyne-mère 18 Sept. 1564. Il m'a ésté dict de bon lieu, que l'on voudroit, qu'il (l'empereur) faisait eslire le prince d'Espagne pour le roy des Romains et combien que l'ambassadeur de l'empereur ne m'aye voulu confesser qu'il aye parlé de ces conditions, si scais je bien qu'elles ont ésté proposées.

Sauptpunkt kein eigentlicher Zweifel mehr übrig, fo regte fich boch bie Opposition von Frankreich sofort wieder, als König Karl IX. um die jungere Erzberzogin Elisabeth zu werben anfing: benn Rönig Philipp hatte auch für biese bereits einen Bräutigam im Sinne feiner Politik gefunden. Es war ber junge Ronig Don Sebaftian von Portugal, für ben er fich verwandte, und zwar aus einer zwiefachen politischen Rucksicht: bie eine lag barin, bag bon ber Bermählung beffelben mit einer frangofischen Bringeffin, ber späteren Königin von Ravarra, Marguerite, bie Rebe war, fobag frangöfischer Einfluß auf ber pprenäischen Salbinsel Plat gegriffen haben wurde, eine Eventualität, welche Philipp II. nicht billigen mochte; die andere war die eben erwähnte Berbindung Frankreichs mit ber beutschen Linie bes Hauses Defterreich. Die Erzberzogin follte auch beshalb mit Don Sebastian vermählt werben, bamit fie mit Rarl IX. nicht vermählt werben könne. Un bem Sofe in Prag. wo Maximilian II. feinen Sit aufgeschlagen, war man geneigt, bie frangofische Werbung ber portugiefischen vorzugiehen; benn wenn Rarl IX. zurudgewiesen werbe, so werbe er fich nach einer Brinzessin etwa aus bem sächsischen Hause umsehen, was bann biesem Haufe eine für Desterreich unbequeme Autorität in Deutschland verschaffen würbe. Philipp II. verfäumte nichts, um biefe Er= wägungen zu widerlegen: benn eine fächfische Bermählung bes Königs von Frankreich sei boch an fich nicht wahrscheinlich, und wurbe, wenn fie ju Stanbe fame, bem Saufe Sachfen anberweite Reinbseligkeiten erwecken; und die beutsche Linie bes Saufes Defterreich burfe fich bon einer Berbinbung mit bem Saufe Frankreich feinen Bortheil versprechen; er felbst habe sich mit einer frangöfischen Prinzeffin vermählt; er fabe fich bennoch von allen Seiten bin von ben Frangofen beläftigt und bebrobt; ebenfo ber König von Portugal, in dem Augenblick, als man fich mit dem Borhaben trage, ibn mit einer frangofischen Dame zu vermablen; wie falsch wurde es sein, auf eine Rudgabe ber bem Reiche abgenommenen Lanbichaften zu hoffen, und unauflöslich sei bas Bundniß ber Frangosen mit ben Türken 1). Diese Anficht von ber Lage ber Dinge führte auf die Rothwendigkeit ber bereinstigen Bermablung bes spanischen Thronerben mit ber altesten Erzberzogin; nur baburch fchien Raifer Maximilian bon einer engeren Berbinbung mit Frankreich abgehalten werben zu können.

<sup>1)</sup> Bericht Dietrichstein's vom 18. Mai 1567 bei Roch, Quellen jur Geschichte Raifer Maximilians, II, S. 187.

#### Beziehung zu ben Riederlanden. Digreffion über die kirchliche Bolitik Philipps II.

Einen neuen Ginschlag in biefem Gewebe ber allgemeinen Berhältniffe bilbeten die Irrungen in den Riederlanden, die eben in biefer Zeit (1563 und 1564), wenn nicht zu vollem Ausbruch gelangten, boch ju einer Rrifis ber Politit führten, von ber ber Brincipe Don Carlos nabe berührt wurde. Alles beruhte auf bem Gefühl ber Gelbständigkeit, welches in bem boben Abel ber Rieberlande einst unter bem Raiser erwacht und genährt worden war. mas ihn boppelt abgeneigt machte, von Spanien aus fich regieren qu laffen. Der Bak, ben fich ber Carbinal Granvella, ber an ber nieber= ländischen Regierung großen Antheil hatte, juzog, beruhte eben barauf, bag man in ihm ben Reprafentanten ber spanischen Intereffen, nicht ber nieberlandischen erblidte: Die geiftliche Regierungs. weise, bie berfelbe einzuführen trachtete, fant in ben Berren, benen bie Gouvernements ber verschiebenen Provingen jugefallen waren, einen spstematischen Wiberstand, ber endlich so weit führte, baß fie fich weigerten, in bem Staatsrath in Bruffel zu erscheinen, fo lange ber Carbinal in bemselben Sit und Stimme habe. 'Die Statthalterin, Bergogin von Parma, trat zwar biefer Anforberung nicht ausbrudlich bei, aber fie ftanb boch in zu mannigfachen Begiebungen zu ben Serren, namentlich bem Grafen Camont, Gouverneur von Flanbern, als daß fie fich ihnen offen hatte widerfeten follen; fie meinte zulett felbst, bie Rube bes Landes nur bann erhalten au können, wenn Granvella entfernt werbe. Namentlich von Frankreich wurden biefe Bewegungen icon bamals geschürt; von bem Abmiral Coligny zweifelte Riemand, bag er ber fpanischen Macht burch bie Förberung bes protestantischen Elements, bas noch in seinen frischeften Ampulsen begriffen war, so viel Abbruch als möglich zu thun suche 1). Es machte fich bereits in ben Niederlanden bemerkbar; Carbinal Granvella lacte auf, wenn ihn die spanische Inquisition bei ihren Untersuchungen gegen bie Reger um Unterftugung bat: benn nicht mit einem ober bem anbern, sonbern mit Taufenben babe er es bier m thun. Granvella felbst verzweifelte, bem andringenben Sturm ju wiberfteben, und erlarte fich bereit, bas Land ju berlaffen, sobald es ber König wünsche. Philipp IL fragte ben Bergog bon Alba um feinen Rath. Alba war emport über bas Berhalten

<sup>1)</sup> Brief bes Königs an Alba. 14. Dezember 1563. Bei Gacharb, Correspondance sur les affaires des Pays-bas I. S. 277.

ber nieberländischen Großen, von benen Mancher verbiene, bag ihm ber Ropf vor die Fuge gelegt werde, er migbilligte die Entfernung Granvellas 1); aber ber König ließ fich, wiewohl nicht ohne in feiner Beife entschuldigende Bormande zu fuchen, julest boch bagu bewegen. Granbella jog fich nach Burgund jurud, bie nieberlanbischen Berren besuchten ben Staatsrath wieber. Einen gewiffen Rusammenhang batte bas auch mit bem Berhältniß ju Deutschland 2). mäßigte und ben Neuerungen felbst in feiner Seele jugethane Maximilian war bamit einverstanden; er meinte wohl, der König würde fich einen großen Unbang in Deutschland fichern, wenn er ben Berfolgungen wenigstens gegen die Anbanger ber Augsburgischen Confession Einhalt thue; ber Religionsfriede binde ihn zwar nicht; aber es werbe gut fein, benfelben zu beobachten 3). Damit wurde bann jener Entwurf einer Bermählung amifchen ber Erzbergogin und Don Carlos zusammengewirkt haben. Zwar findet sich nicht, daß bie nieberländischen herren mit bem Bringen in Berbindung getreten waren; aber fie faben in bemfelben von langer Reit ber ibren fünftigen Statthalter. Die Tobesgefahr, in ber er in Alcala schwebte, batte besonders beshalb einen politischen Eindruck in der Welt gemacht, weil baburch auch bas Berhältnig ber Nieberlanber berührt werbe, beren Bunich es fei, nicht birekt von Spanien beberricht au merben 4).

Man wird und erlaffen, bie Bathologie bes Bringen Don Carlos, bie physische ober bie geiftige, im Einzelnen zu registriren. Im

<sup>1)</sup> Brief Albas vom 22. Dezember 1563. Gacharb, Correspondance sur les affaires des Pays-bas I. S. 278.

<sup>2)</sup> Daß die Rieberländer mit ber bentschen Opposition, die in den Sanbeln Johann Friedrich des Mittleren culminirt, einen gewissen Zusammen-hang gehabt haben, möchte ich nicht leugnen; die Mittheilungen des Kurfürsten August von Sachsen an Maximilian haben dies ausdrücklich enthalten. Bergl. Koch, Quellen zur Geschichte des Kaiser Maximilian II.
S. 42, 43, 45.

<sup>3)</sup> Bergl. Bericht bessen, was der Raiser in seinem deutschen Briefe vom 2. Juli 1567 au König Philipp II. geschrieben bat, bei Roch, Quellen II, S. 40. Bericht Dietrichsein's vom 10. August 1567, bei Koch a. a. D. I. S. 192.

<sup>4)</sup> Si est à craindre que ceulx de Flandres, les quels s'attendoient bienstot d'avoir ce prince pour gouverneur, ne se sentent fort altérez; asseurant Votre Majesté que l'on les tient icy pour mal d'accord et peu affectionnez à tout ce qu'est par daçà. Bericht bes rangonificen Gesaubten nom 11. Mai 1562 bei Gacharb 636. (Ière éd.).

Oktober des Jahres 1565 empfing der König Gluckwünsiche zur Genefung besselchen. Aurz darauf hat Cardinal Granvella dem König
gerathen, wenn er nach den Riederlanden gehe, den Prinzen mitzunehmen, ihm in den verschiedenen Provinzen den Eidschwur als
tünftigen Herren leisten zu lassen, worauf er ein Paar Jahre später
die Statthalterschaft des Landes wurde übernehmen können 1). In
Dem aber nahmen die niederländischen Angelegenheiten eine neue
Bendung, welche alle Berhältnisse doppelt schwierig machte, in Folge
der kirchlichen Politik des Königs, auf die wir, um die Gegensähe der Zeit in ihrem weiteren Berlauf zu verstehen, näher eingehen müssen.

Das Concilium bon Trient war in einem ber Berrichaft bes Ratholicismus entsprechenden Sinne ju Ende gebracht worben, und es tam nun barauf an, bie bort gefaßten Detrete jur Ausführung . zu bringen. In Spanien selbst fand biese Ausführung einige Schwise Die Brarogative ber Krone, wir möchten fagen bes Staates, ichienen in ben Defreten bier und ba außer Acht gefest gu fein. Aber ber tatholifche Gifer, ber ben Konia befeelte, bielt ibn von iebem Miberspruche ab: fein Sinn war barauf gerichtet, bie Bereinigung ber Lanbichaften, welche fein Reich ausmachte, auf bie ftrenge Sandbabung ber tatbolifchen Religion ju grunden. Er fab Castilien bereits als bas vornehmste aller feiner Lanber an. Leicht entidlok er fic. - benn er muffe ein Beisbiel geben, bem bie andern nachfolgen tonnten -. jur Annahme ber Detrete, wenngleich fie ben weltlichen Anteressen nicht burchaus entsbrachen. In Spanien selbst ward er burch die Inquisition, welche fich gegen jede Abweichung richtete, babei unterftütt. Dan tann nicht mit Grund fagen, baß Bhilipp II. die Anquisition in der besondern Form, die sie in Spanien angenommen batte, überall habe einführen wollen. In Reavel und Mailand wurde dies unmöglich. Aber allenthalben bielt er an ber burch die allgemeinen kirchlichen Gesetze gegründeten tanonischen Inquisition fest, die er in aller ihrer Strenge in ben Nieberlanden gur Ausführung bringen wollte. Er fließ babei auf einen Wiberftand in ber Bobulation, ber jugleich bon ben bornehmen herren getheilt murbe. Denn schon waren bort bie Ibeen ber firchlichen Reformation im lebenbigften Fortschritt; von Deutschland, von Frankreich, von England ber brangen fie ein. Es war ber Rampf gegen ein machtiges Element ber Welt, welchen Bbilibb burch feine firchliche Anordnungen unter-

<sup>1)</sup> Schreiben Grandellas an den König dom 15. Oftober 1565 bei Gachard Correspondance de Philippe II. S. 871.

Wenn man sich in jene Zeiten zurückersett, in benen bie Nieberlande, noch ungetheilt, bem Rönig aus bem Saufe Burgund geborchten, und fich der kommerziellen und ber maritimen Dacht erinnert, welche fie besagen, so war es ein Entschluß, ben man politisch nicht opportun nennen konnte, eben an biesem Bunkte ben großen Gegenfas, ber bie Welt spaltete, jur Entscheibung zu bringen. Die nieberländischen Gerren batten bagegen eine rein volitische Einwendung zu machen. Sie hatten schon ber Einrichtung ber neuen Bisthumer wiberftrebt, weil fie ber Berfassung bes Lanbes nicht entspreche; fie bielten ben Ronig nicht für befugt. bie Beschlüffe von Trient ohne Beirath ber Stände als ein allgemeines Landesgeset zu verfündigen. Der König fab barin aber In Bruffel wurde eine Conferenz feine eigenfte Angelegenheit. von bischöflichen und weltlichen Rathen gehalten, in ber man kirchliche Brovinzialeinrichtungen feststellte, wie sie ben Satungen von Trient gemäß warrn. Die Statthalterin verwies bie weltlichen Beborben, fo gut wie die geiftlichen, auf die Beobachtung jener Damit gewann aber die kanonische Anquisition einen neuen Rudhalt; ber vornehmfte Inquifitor von Löwen, Titelmanus foritt zu Gewaltsamkeiten, bie bas Land fich nicht gefallen laffen Bohl bezog fich ber König hierbei auf die ftrengen Berordnungen seines Baters. Aber man brachte in Erinnerung, bag biefer felbst auf ben Rath ber bamaligen Statthalterin. Königin Maria, von der Anquisition Abstand genommen babe1). Die weltliche Gewalt fab barin einen Ueberariff ber geiftlichen. erklärten fich mit Entschiebenbeit bagegen; bauptfächlich aus ihnen. namentlich ben Rittern bes golbenen Bließes, war ber Staatsrath aufammengesett, beffen Beschlüffen jeboch burch ben gebeimen Rath nicht felten Abbruch gethan wurde; fie forberten ben Konig auf. die Bräeminen; bes Staatsrathes anzuerkennen, und wurden nicht mübe, auf bie Berufung von allgemeinen Ständen zu bringen. Dak fie bierbei mit benachbarten Reichen in irgend eine Berbindung getreten feien, babon findet fich teine Spur; fie waren vielmehr ehrgeizig, bie Grenzen bes Lanbes nach allen Seiten bin zu bertheibigen. Aber innerhalb beffelben wollten fie von bem Antheil an der Ausübung det bochften Gewalt, den fie bereits befagen, nichts einbüßen. Faft ohne Ausnahme tatholifch, wollten fie fich boch nicht die kleritale Macht über ben Ropf wachsen laffen. In biesem Sinne

<sup>1)</sup> Schreiben ber Statthalterin au König Philipp vom 9. Januar 1566 bei Gachard, Correspondance I. G. 387.

ibrach sich Graf Camont, ber in ben erften Monaten bes Rabres 1565 nach Spanien ging, bei bem König aus. Er wurde von bemfelben scheinbar sehr gut aufgenommen, und erlangte einige besondere Zugeftandniffe ju seinem Bunften; auch die besten Berficherungen in ber allgemeinen Angelegenheit. Gegen Ende April 1565 fam er wieber nach Bruffel gurud, nicht ohne ein erhöhtes Selbstgefühl barüber, bag er fo Bieles erreicht habe; er rühmte fic wohl bes Ansebens, bas er beim Könige genieße. Philipp II, batte jeboch mit allebem, was er verlauten ließ, niemals an eine wirk. liche Nachgiebigkeit in firchlicher Beziehung gebacht. Unmittelbar nach ber Abreife bes Grafen ließ er Befehle an die Statthalterin abgeben, welche eine Berschärfung ber Inquisition, bamals besonders gegen die Baptisten gerichtet, anordneten. und ber Ton berfelben waren ben nieberländischen Berren gleich unerwartet; ihre Verbindung, die bisber icon immer bestanden, gewann baburch eine neue Berkittung. Eine Bergrößerung ihrer Autorität im Staaterath, ober gar eine Berufung ber General= stände durften sie nicht erwarten. Allein auch jur Ausführung ber fonialiden Befehle die Sand ju bieten, waren fie nicht gesonnen. Sie ließen geschehen, bag fich in bem nieberen Abel eine Confoberation bilbete, welche die Abschaffung der Inquisition und die Ermäßigung ber alten Sbitte auf ihre Fahnen ichrieb. Dan fab fie in starten Trupps in Bruffel einreiten und ber Regentin eine Bittschrift übergeben, welche biese Forberungen enthielt. Demonstrationen, die nun boch bon dem Wege ber Gesetlichkeit weit abwichen, sodaß die Regentin die Gouverneurs und herren zu einer Unterbrudung biefer Bewegung aufforbern burfte. Sie fand aber eine allgemeine Abneigung bei benselben. Ihre Berbinbung, bie bisber ichon immer bestanden, batte burch ben Lauf ber Ereigniffe eine neue Berftarkung gewonnen. Sie fagten, fie wollten nicht beranlaffen. bak 50-60.000 Menschen verbrannt murben, wie bas bie alte und noch in Spanien gebandbabte Braris ber Anguisition war; fie bezogen fich wohl auf die Stimmung ber ihnen untergebenen hommes d'Armes, welche nicht babin gebracht werben konnten, die Anquisition au unterftüten ober die Bredigten au verbinbern 1). Unleugbar ift, bag fich hierburch bie allgemeine Orbnung, bie auf ber Uebereinstimmung ber höchsten Gewalt mit ben ausführenben Behörben beruht, auflöste. Ein Bilberfturm brach aus, ber bas Land mit Unordnung und Gigenmächtigkeit erfüllte. Die

<sup>1)</sup> Bergl. S. 28. 28b. 35-36. S. 370.

v. Rante's Werte. XL. XLI. — 1. u. 2. Gefammtausg.

Statthalterin lag dem König an, die Forderungen, die man machte, ju genehmigen; zwei ber vornehmsten Herren, Montigny und Berghes, Beibe jeboch gogernb, begaben sich nach Spanien, um bem König bie Nothwendigkeit, die Ordnung durch eine Ermäßigung feiner Befehle wiederherzuftellen, einleuchtend ju machen. Bergogin fagte wohl, wenn ber Ronig nur jest nachgebe, fo wurde er bes fünftigen Gehorsams burch einen neuen Gib ber Treue versichert werden. Der König antwortete: wer ben ersten Gib ge= brochen, werde auch einen zweiten nicht halten 1). Dennoch hat er sowohl in seinem Schreiben an die Statthalterin, wie in feinen Aubienzen mit Montigny, fich zur Rachgiebigkeit bereit erklart; er hat in der That zugestanden, daß von der Inquisition nicht weiter bie Rebe sein solle, vorausgesett, daß die neuen Bischöfe überall eingeführt wurben; er hat ferner bie Bergogin aufgeforbert, ibm einen anderweiten Entwurf zur Moberation ber Blakate einzureichen; benn einen erften hatte er abgelehnt; er hatte endlich eine allgemeine Amnestie in Aussicht geftellt. Auf biefe Beife ware bann die Berftellung ber Rube mahrscheinlich, wenigstens möglich gewesen. Sollte aber ber Sinn Philipps II. wirklich bahingegangen sein? hätte bann Concessionen gemacht, welche er nicht machen zu wollen erklärt hatte, und die seinem kirchlichen Begriff auwiderliefen. In der That waren seine Absichten eben die entgegengesetten. Am 9. August protestirte er in Gegenwart bes Herzogs Alba und einiger Rechtsgelehrten mit einer gemeffenen Reierlichkeit gegen die bindende Rraft ber ber Regentin ertheilten Autorisation, ben bei den Unruhen Betheiligten Amnestie zu gewähren: benn er habe dieselbe, durch die besonderen Umstände veranlagt, nicht freiwillig gegeben; im Gegentheit, er behalte fich bor, bie Schuldigen ju bestrafen, namentlich die vornehmsten Urheber und Beförderer bes Aufruhrs 2). Man sieht von selbst, was es zu bedeuten hat, daß Alba, ber schon immer zu ben ftrengsten Magregeln gerathen batte, nach den Nieberlanden zu geben bestimmt wurde. Die Gefinnungen ber Königs lernt man vollkommen aus ben Instructionen tennen, bie er seinem Gesandten in Rom zugehen ließ; er sagte: bei seinem Zugeständniß über die Inquisition, hatte er wol ben Bapft befragen follen, aber es fei bagu teine Beit gewesen, und vielleicht

<sup>1)</sup> Schreiben bes Königs an die Statthalterin vom 2. August 1566 bei Gachard, Correspondance de Philipp II. I. S. 478. N. 427.

<sup>2)</sup> Gacharb, Correspondance de Philippe II. sur les affaires des Pays-bas I. S. 443. N. 440. Bergi. Gacharb, Don Carlos et Philippe II. S. 257. (IIème éd.)

sei es so am besten: benn ber Bapft allein habe bas Recht, bie Inquisition zu wiberrufen, wie er fie eingesett habe. In Bezug auf die Moderation der Plakate versicherte er, er werde keine Ermäßigung annehmen, wenn baburch bie Buchtigung ber Bofen auf irgend eine Beise gehemmt wurde; die Amnestie habe er nur für Bergehungen bewilligt, die gegen ibn felbst begangen worben feien. Er bielt alfo ben firchlichen Begriff in aller feiner Ausbehnung fest. Er läßt bem Papft fagen, ebe er etwas julaffe, mas jum Nachtheil ber Religion und bes Dienstes Gottes gereiche, wolle er alle feine Staaten und hundert Leben, wenn er fie hatte, verlieren. "Ich will fein Fürst von Regern sein". Er wolle, fagt er, die Sache in ben Niederlanden beilegen, wenn irgend möglich, ohne Anwendung ber Gewalt: benn er febe wohl, daß eine folche jum Berberben bes Landes gereichen werde; aber wenn es nicht möglich sei, werde er bennoch bazu greifen; er werbe bann felbft ber Erecutor feiner Beschluffe fein: teine Gefahr, weber ber Ruin jener Lanbichaften, noch ber Ruin seiner übrigen Länder solle ihn von bem abhalten, was ein driftlicher Fürst zur Ehre Gottes thun muffe 1)."

Die Erklärung ift gleichsam ein Brogramm für die Zukunft ber spanischen Monarchie: in den Niederlanden kam der große Gegensat nochmals zum Vorschein, entweder Unterwerfung unter den katholischen Glauben, oder Anwendung der Gewalt auf jede Gefahr, selbst auf die des Berlustes der übrigen Staaten, aus denen sie sich zusammensett.

### Oppositionelles Berhalten bes Bringen au seinem Bater.

Bon biesem großen Conflikt ber Interessen und ber Meinungen wurde nun ber Principe Don Carlos unmittelbar berührt.

Wir faffen zunächst ben Bustand ins Auge, in welchem er fich überhaupt befand.

Er hatte bisher noch immer an seinem früheren Lehrer Honorato Juan einen intimen Freund und Rathgeber gehabt. Honorato war indessen zum Bischof von Osma ernannt worden. Der Briefwechsel, den der Prinz mit ihm unterhielt, zeugt von Herzlichkeit und Vertraulichkeit. "Wein Meister," schreibt er demselben am 23. Januar 1565, "Gott weiß es, wie sehr mich die Ankunft der Lochter des Marques von Cortes erfreut hat. Denn auch Ihr

<sup>1)</sup> Schreiben bes Königs an Luis be Requesens vom 12. August 1566 bei Gachard, Correspondance I. S. 445.

werbet nun sogleich kommen. Thut es nur sogleich, und wenn Ihr kommt, so laßt es mich sogleich wissen 1)." Man hat biese Briefe schlecht geschrieben gefunden; und wahr ist, daß sich darin Berstöße wider die Regeln des Styls sinden, nach denen man sie eben maß: indeß sie zeigen am besten seinen dringenden Wunsch, den früheren Lehrer wieder zu sehen. "Mein bester Freund," redet er ihn an, "den ich im Leben habe; ich werde thun, was ihr mich lehrt."

Da war es ihm nun sehr leib, daß die Gesetze der Kirche, jüngst durch das Trienter Concilium erneut und eingeschärft, seinen Freund zur Residenz in dem ihm übertragenen Bisthum verpflichteten und ihm den Ausenthalt am Hofe untersagten. Er nahm keinen Anstand den Bapst um eine Bergünstigung in dieser Sache anzugeshen: dem Bischof, der ihm von Jugend auf die treuen Dienste eines Lehrers erwiesen, möge der Papst die Erlaubniß gewähren, von Zeit zu Zeit am Hofe bei ihm zu leben. Des väterlichen Rathes, des gewohnten Gespräches desselben, entbehrt er nicht ohne Schmerzen. Den 15. Mai 1566 erlaubte Papst Pius V. dem Bischof alle Jahre eine sechsmonatliche Entsernung von seiner Diöcese; dadurch, daß er immer einige Monate bei dem Prinzen zubringe und ihm mit Treue und Sorgsalt und väterlicher Liebe zur Seite stehe, werde er dem kirchlichen Gemeinwesen nicht geringen Rusen verschafsen.

Indem dies Breve erging, ließ die zunehmende Krantheit Onorato Juans wenig Hoffnung, daß es zur Ausführung kommen würde. Schon im Januar war derselbe so schwach, daß er vor Allem Bedacht nehmen mußte, seine Gesundheit herzustellen. Er versichert dem Prinzen, wenn es Gott gefalle, ihm diese wiederzugeben, werde er kommen, um sein ganzes Leben im Dienst desselben zuzusbringen, und darin zu sterben: das sei sein Wunsch.

Indessen versäumte er nicht, da er es mundlich nicht vermochte, ihm seine Ermahnungen schriftlich zu ertheilen. Sie sind merkwürdig, weil man daraus den Zustand des Prinzen in dieser Zeit und, was man vornehmlich an ihm aussetzte, authentisch abnimmt.

Wenn ber Bischof ben Prinzen zuerst ermahnt, ben Befehlen Gottes nicht allein innerlich, sonbern auch äußerlich Folge zu leisten, ber Messe mit Ausmerksamkeit beizuwohnen, ber Kirche und ihren Dienern und ben Mönchsorben, einem wie ben andern, Ehrsurcht zu beweisen, vornehmlich aber, die Sache des heiligen Officiums

1) Athanasius Kircher, Principis archetypon S. 182.

für die seinige zu halten, auch um deswillen, was dasselbe zur Ruhe und guten Regierung dieser Reiche beitrage, so darf man daraus schließen, daß es Carlos an diesem äußerlichen Dienst habe sehlen lassen.

Alsbann rebet er ihm eindringlich zu, daß er seinem Bater gehorchen, ihm dienen, ihn in allem, was er fordere, zufriedenstellen möge. Das sei Gottes Gebot: von allen Geboten diesem allein habe Gott das Bersprechen einer zeitlichen Belohnung hinzugefügt: es diene zur Genugthuung des Bolkes, welches die Söhne gern ihren Bätern gehorsam sehe: es sei der gerade Beg, seine Sachen glücklich hinauszuführen; jeder andere sei voll Gefahr und bringe in offenbare Bedrängniß.

Am längsten verweilt der Bischof dabei, daß der Prinz seine eigenen Diener, und die Diener seines Vaters mit Freundlichseit und Güte behandeln möge. Oft hat Don Carlos selber bekannt, daß er es daran habe sehlen lassen. Der alte Lehrer ermahnt ihn, alle, welche sich an ihn wenden würden, mit Ausmerksamkeit anzuhören, und ihnen wenige und deutliche Worte zu erwidern. Nicht allzubiel fragen soll er sie: es möchten Dinge vorkommen, von denen sie lieber schwiegen. Er möge sich nicht zu genau nach dem, Leben und den Mängeln der Leute erkundigen. Wer viel wisse, verrathe viel. Jeder wünsche sich von seinem Fürsten hochgehalten zu sehen. Die Erkundigung selbst könne nicht geheim bleiben. Zu großer Unruhe in seinem eigenen Haus und dem Königreich habe das schon Anlaß gegeben.

Indem er ihm dergestalt Ruhe, Gehorsam, Schonung Anderer mit wohlerwogenen Gründen zur Pflicht macht, drückt er die Hoffnung aus, daß er die Liebe Gottes und der Menschen erwerben und sich zu jenen großen Geschäften fähig machen werde, welche die Zeit fordere, in der ihn Gott habe lassen geboren werden 1).

Wie gut ware es gewesen, wenn ein so wohlgesinnter Lebrer zu diesem Erfolg selbst hatte beitragen können. Bereits im Jahre 1566 aber starb Onorato unerwartet. In seinem Testament liegt noch ein Zeugniß für den Prinzen selbst.

Er ernannte ihn zum Vollstreder besselben: er möge hinzu= fügen ober hintansetzen, was er wolle: was er verordnen werbe, sollte so fest sein, als sinde es sich in diesem seinem Codicill selber. Und doch hatte Honorato Juan Brüder und Bettern: zwischen Lehrer

<sup>1)</sup> Schreiben Don Juans vom 10. Januar 1566. Athanafins Kircher, Principis Archetypon. S. 186.

und Schüler waltete wechselseitig ein reines und heiliges Bertrauen ob.

Nicht eben einen andern Freund, aber einen wohlwollenden Befannten und Beobachter hatte ber Bring an bem faiferlichen Gefandten Dietrichstein, ber ihm boppelt werth mar, weil ber Raiser bereits unzweifelhaft als sein künftiger Schwiegerbater In Spanien hatte es ben besten Ginbruck betrachtet wurde. gemacht, daß ber Raifer bei einer neuen ernftlichen Bewerbung bes Königs von Frankreich um seine altefte Tochter Unna bem Bringen bon Spanien ben Borgug gab. Bei ber immer erneuer= ten Unzuberlässigkeit, in welcher bie frangofische Bolitit fich bewegte, gereichte es bem fpanischen Sof ju großer Genugthuung, bag bas Berftandnig ber beiben Linien bes Saufes Defterreich baburch fur alle Rufunft festgestellt werbe. Der Bring lieft barüber, baf ber Raifer feinem Bater - benn fo brudte er fich bescheibentlich aus ben Vorzug bor bem König von Frankreich gegeben habe, seine Dankbarkeit verfichern 1). Dietrichstein nahm jest bie früheren ungunftigen Schilberungen, bie er bon bem Bringen gemacht batte. gleichsam jurud: benn er fei jest gefünder und fraftiger und berfpreche, ein guter Chemann ju werben. Das Berhältnig awifchen Bater und Sohn war wenigstens nicht schlecht. Der Ronig tam. wenn er verreifte, auf bas Bimmer bes Pringen, um Abicbieb von ihm zu nehmen. Diefen finden wir wohl am Sommeraufenthalt in Segovia theilnehmen. Doch fehlt es auch nicht an mancherlei Bas man bem Pringen am meiften Anläffen zum Zerwürfniß. zur Laft legte, war feine Unmäßigkeit im Effen, nicht gerabe im Trinfen - benn er trant nur Baffer; aber bies tonnte er nicht falt genug bekommen und hielt bann auch kein Mag barin. Eigentlich zufrieden waren boch aber ber Bater und ber Gohn nie mit einander. Der Bater gögerte, über bie beschloffene Beirath eine befinitive Beftimmung ju treffen; ber Bring murbe barüber um fo mikbergnügter, ba er ben Grund babon nur barin erblickte, bak ber Rönig in biesem Ralle genöthigt fein wurde, ihm größere Gelbftan= bigfeit zu gewähren und ihn nicht mehr zu behandeln wie ein Rind. Er fprach fich bann über benfelben nicht mit ber Rudficht aus. Die alle anberen beobachteten.

<sup>1) &</sup>quot;Der Print hat mir auch bevohlen. E. t. M. zu vermelben, wie hoch er sich bieser freuntlichen erzaigung gegen seinen Batern ersreibt habe, neben Erbietung seiner Dienst und großer Danksagung." Dietrichstein in seinem Bericht vom 12. Februar 1568 bei Koch a. a. D., S. 135.

Awischen bem König Philipp II. und bem Raiser Maxi= milian II. schwebten mannigfache Unterhandlungen von sehr bebeutenbem Inhalt. Man war verschiebener Meinung über bie Behandlung bes Herzogs von Toscana, eine Sache, in ber ber Bring mehr Partei für ben Raifer nahm; über bie bem beutschen Reiche aus ben Nieberlanden zu gablende Contribution, welche hintangehalten wurde; über die Sulfe gegen bie Türken, zu beren Leistung man sich in Spanien berpflichtet erklärte, ohne boch wirklich etwas zu thun; endlich auch über bie religiöfen Angelegenheiten; ber Raifer forberte bie Geftattung ber Briefterebe für bas Reich und für feine Erblande; ber Rönig wirfte an bem römischen Sof bagegen: benn bas wurde, - fo wurde er von seinem Theologen belehrt —, nur weitern Abfall veranlaffen. Dietrichstein schlug eine Zusammenkunft zwischen bem Raifer und bem König vor, wozu die Reise Philipps nach ben Nieberlanden Gelegenbeit geben werbe. Auch Granvella batte bem König gerathen, erst nach Italien zu geben, etwa nach Genua, und von da ber die Niederlande zu besuchen. Dietrichstein urtheilte, daß bie Zusammenkunft alsbann in Insbruck stattfinden könne. bielt die Sache im August 1566 für beschlossen. Die Absicht war, daß ber Bring seinen Bater begleiten folle. In Dieser Reise concentrirten sich alle bamaligen Entwürfe und ber Bring ergriff fie mit feiner gewohnten Seftigkeit.

Im December 1566 fand eine Versammlung der Cortes in Mabrid ftatt, in welcher ber König seine Reise nach ben Rieberlanden als eine Sache ankundigte, ber er nicht ausweichen könne, und für die er die Geldbeibulfe der Cortes in Anspruch nehme. Diese waren nicht bagegen, aber fie warfen bie Frage auf, wie bie Regierung in Abwesenheit bes Königs versehen werden solle; sie waren ber Meinung, fie muffe bann bem Pringen übertragen werben und Der Bring gerieth hierüber in biefer in Spanien jurudbleiben. lebhafte Aufregung; er begab fich felbst in die Bersammlung ber Cortes und erklärte einen Jeben, ber biefen Untrag machen werbe, für seinen Reind; er legte Werth barauf, bag er fich von seinem Bater nicht werbe trennen laffen, und brachte zugleich seine Bermählung, welche biefem überlaffen werden muffe, in Anregung 1). Er ließ babei eine Richtbeachtung aller konftitutionellen Regeln bliden, welche Auffeben und Schreden erregte. Man erstaunt,

<sup>1)</sup> Sacharb, Don Carlos et Philippe II. S. 390. Ière éd. S. 291. Hème éd.

baß ber Prinz soviel Werth barauf legt, nicht etwa von seinem Bater getrennt zu werden. Der kaiserliche Gesandte berichtet barüber bem Kaiser: die Hossung des Prinzen ist, wenn er in die Niederlande kommt, die zwei Dinge, die ihm am meisten am Herzen liegen, zu erreichen: die Heirath mit der Tochter Ew. Majestät und größere Freicheit, als er bisher gehabt; Nichts schmerze ihn mehr, als daß sein Bater die Heirath verzögere und ihm bei seinen Jahren nicht mehr Gewalt und Freiheit lasse; die Berzögerung der Bermählung rühre eben daher, daß der Bater glaube, er werde ihm, wenn er vermählt sei, mehr Gewalt geben müssen, oder der Prinz werde sie sich selbst nehmen; er rechne dabei darauf, den Kaiser auf seiner Seite zu haben 1).

Es entfteht nun die Frage, in welchem Berhaltnig ber Bring au ber nieberländischen Bewegung überhaupt gestanden hat. Alte und wohlunterrichtete Historiker haben behauptet, er sei mit Egmont in Berbindung gewesen, und was ware an fich wahrscheinlicher, als daß der hochangesehene friegsberühmte Graf bei feiner Un= wesenheit in Spanien bie Bekanntschaft bes Pringen gemacht habe ober vielmehr der Bring die seine 2)? Dagegen ist eingewendet worben, daß fich in ben archivalischen Papieren feine Spur einer Berbindung bes Bringen mit ben niederländischen Grofen gefunden habe. Frre ich nicht, so ist eine solche boch vor= Bei ben Magregeln, die für ben Kall bes Ablebens banben. von Berghes jur vorläufigen Befignahme feiner Guter und augleich ber Berhinderung einer Flucht Montignys, - es find bie beiben Gefandten, welche bem Ronig die Nothwendigkeit einer nachgiebigen Saltung in ben Niederlanden vorstellen wollten. getroffen wurben, bemerkt ber Konig in feinem Schreiben an Rub Gomez, ber zugleich mit Spinofa und Carir, zur Ausführung ber Magregeln angewiesen wurde, es verftebe fic, dag ber Bring Don

<sup>1)</sup> Seine hoffnung ist, das er ins Niberland thum, die zwei ding, die Ime hieroz am maisten angelegen, zu bekhumen, Nemblichen E. M. tochter heprat, dan auch mererer freiheit und libertaet alls er disher gehabt und schmerzen Ime dise zwo sachen nit wenig, das sein vater die heprat so wenig besordert und ime zu disen jaren nit mer gewalt und freiheit last. Bedunkt ime, sein vater unterlas es aus khainer anderen ursach den das er Ime nit traw und besord trag alls pallt er ven heprat, werde er Ime mer Gewalt geben muessen, oder das er sich werde untersten, ime seldst zu nemen; und ist der ansichten, das er E. M. seiner parthel woh seiten haben werde. Bericht Dietrichseins vom 8. Januar 1367 bei Koch, I, S. 178.

Carlos von allebem nichts erfahren burfe 1). Warum aber follte ber Bring Richts babon erfahren? Gin anderer Grund läßt fich gar nicht benten, als daß er mit ber Behandlung, welche ben beiben Gefandten ju Theil wurde, die man gleichsam als Feinde behandelte, nicht einverstanden war. Wenn nun die Erzählung eines an fich glaubwürdigen Geschichtschreibers, auf beffen Beugnig wir in vielen Bunkten angewiesen find, Cabrera, mit einer Andeutung in einem königlichen Schreiben zusammentrifft: so barf man fie, benke ich, nicht in Abrede ftellen. Noch schwantte bie Entscheibung zwischen ber Un= wendung der äußersten Mittel, die man bereits beschloffen hatte, und eines gemäßigten Berhaltens, das noch in Aussicht gestellt wurde. Siftorifc tann tein Zweifel fein, bag ber Pring für bas Zweite war; er hoffte und wünschte noch eine Aussöhnung mit ben nieberländischen herren, seinen Orbensgenoffen, welche ihre hoffnung auf ibn gefest batten. Dieser Gesinnung war nun auch ber Kaiser. Er bat ben König ausbrücklich vor den Gefahren, in welche er sich durch Anwendung ber Gewalt in ben Rieberlanden fturgen werbe, ge= warnt und ihm seine Dazwischenkunft angeboten 2); sobak man wohl ohne Bebenken annehmen barf, daß fich ber Raiser, die nieberländischen herren und ber Bring in einer gewiffen, inneren Ueber-Man begreift bie Aufregung, in welche einstimmung befanben. ber Prinz gerieth, als nun ber Herzog von Alba, von bem man nicht zweifeln konnte, daß er zur Unwendung ber Gewalt schreiten werbe, nachbem er seine Abschiedsaudienz bei bem König gehabt, auch ihm einen Abschiedsbesuch machte; er foll seinen Dolch gegen Alba gezückt haben. Aber auch bamals war boch immer die Reise bes Rönigs, an ber ber Pring theilzunehmen gebachte, vorbehalten.

Am 19. März 1567 wurde die Abreife des Königs durch allerlei Erlasse so gut wie angekündigt. Der Plan Philipps

<sup>1)</sup> Durch biese Bemerkungen bekommen einige andere Andeutungen Gewicht, 3. B. daß Philipp sich weigerte, Ruy Gomez zur Zusammenkunft nach Bayonne gehen zu lassen, weil dieser den Prinzen nach Guadaloupe begleiten müsse, da man diesen sonst nicht wiedersinden werde, wo man ihn lasse, (Bericht von St. Sulpice vom 16. März 1565 bei Gachard Don Carlos et Philippe II. S. 168 lere éd. S. 143. IIeme éd.), wodurch die Angabe Cabreras, daß der Prinz schon damals habe stiehen wollen, eine gewisse Bestätigung erhält. — Bon der Berbindung des Prinzen mit Montigny hörte auch Fourquevaux (Mony S. 183).

<sup>2)</sup> Bericht Dietrichsteins vom 4. November 1566, bei Koch I, S. 170. Bergl. Bericht bessen, was der Kaiser in seinem deutschen Briefe vom 2. Juli 1567 an Philipp II. schrieb, bei Koch II, S. 41.

sollte sein, den Prinzen erst nach den verschiedenen Sauptstädten der aragonischen Krone zu führen, wo die Stände ihm schwören sollten; dann ihn nach Italien mitzunehmen, in Mailand eine Zusammenfunft mit dem Papst, in Insbruck eine mit dem Kaiser zu halten, und sich dann nach den Niederlanden zu begeben.

Sine besondere Rücksicht bilbete es immer, daß der österreichische Hof abgehalten werden mußte, die Vermählung der jüngeren Erzeherzogin mit dem König von Frankreich zu bewilligen. Für Maximilian lag dazu ein besonderes Motiv in dem Türkenkrieg, der wieder ausdrach; er wollte sich in einem solchen Augenblick nicht auch die Feindschaft von Frankreich zuziehen. Allein eine neue Mission des Königs von Spanien, die im Juli eintraf, hielt ihn bei dessen Schnigs von Spanien, die im Juli eintraf, hielt ihn bei dessen Schnigs von Spanien, die im Juli eintraf, hielt ihn bei dessen Sesichtspunkten sest. Philipps Absicht war damals nicht über Italien, sondern unmittelbar zur See die Reise nach den Riederlanden zu unternehmen. Der Kaiser wünschte nichts mehr, als die ihm schon so lange versprochene Zusammenkunft; er hat wohl gesagt — denn schon war er in einem Zustand krankhaster Schwäcke— er wolle sich, wenn es nöthig wäre, auf den Schultern seiner Diener dahin tragen lassen. Die Vermählung des Prinzen mit der Erzherzogin Anna war dabei unaushörlich im Auge behalten.

Wenn ber Prinz aufs Neue wunderliche und gehässige Ungeberdigkeiten ausübte, so schrieb man das an dem Hose dem immer erneuerten Berdruß über die Saumseligkeit, mit welcher der Bater seine Heirath betreibe, zu. Roch im Juni und Juli dauerten die Borbereitungen zur Reise an; Don Carlos und die beiden anwesenden österreichischen Erzherzoge Audolph und Ernst erhielten die Weisung, sich bereit zu halten (26. Juni). Don Carlos ließ schon den König von Frankreich um einen Paß für den Durchzug seiner Pferde (50) bitten. Am 15. Juli wiederholte Philipp seine Aufforderung, die Borbereitungen zu beeilen. Bei der Publikation der Cortesbeschlüsse (21. Juli) erklärte der König, daß er nach den Niederlanden reisen werde; er fügte hinzu, daß das Berhalten schlechter Unterthanen seinen Entschluß veranlaßt habe.

Die Vorbereitungen waren so weit gediehen wie möglich, die königliche Garbe hatte schon Befehl erhalten, sich nach Coruna zu begeben: bann aber traten Schwankungen ein. Sollte dieser König, ber eben damals auf die erste Nachricht von einer Moristenbewegung in den Orten von zweiselhaftem Gehorsam Beranstaltungen traf, um sich ihrer Oberhäupter zu bemächtigen; der dem König von Frankreich immer wiederholt batte, in seinen Kriegen gegen die

Hugenotten sei nur ein bieselben zu Grunde richtender Anführer im Stande, ihn zu retten, sollte er nicht erst warten, bis auch in den Riederlanden die Häupter überwältigt und gezüchtigt worden waren?

In ber nacht bom 21. jum 22. August traf ein Courier bom Herzog von Alba ein, welcher melbete, daß er, ohne hinderniß zu finden, in ben Niederlanden angekommen sei. Der Runtius bes Papftes verhehlte bem König nicht, daß die Welt fein Zurudbleiben nicht zu seinen Gunften auslegen werbe; ber beilige Bater werbe es mit bem größten Leibwefen vernehmen (8. September). Um 19. September traf bann bie Nachricht ein, bag fich ber Bergog von Alba ber Personen Egmonts und Horns versichert habe. Der Ronig antwortete bem Papfte burch eine Inftruktion für feinen Gefandten Luis de Requesens. Er saat barin: seine Abreise nach ben Nieberlanden fei auf Anfang August festgefest gewesen, in ber Erwartung, der Herzog von Alba werde mit den Truppen, welche bie Unterwerfung ber Nieberlande ausführen follten, in biefer Beit bereits angekommen fein; bann wurde er fich babin begeben haben, um Rube und Ordnung berguftellen. Aber ber Bergog fei fpater angekommen, als man gemeint habe. In biefem Jahre fei baber seine Reise unmöglich. Im kunftigen Frühjahr aber solle fie ftattfinden 1). Spinosa hat gesagt: wenn die Welt nicht untergebe, und wenn ber Ronig im fünftigen Frühjahr noch am Leben fei, werbe er bie Reise vollzieben 2).

In Wien war Erzherzogin Anna troftlos hierüber. Der Kaiser war zufrieden, daß die Zusammenkunft, die ihm sehr am Herzen liege, bis ins Frühjahr verschoben werde; er freute sich darauf, dann die Bekanntschaft des Prinzen zu machen. Wie aber war diesem selbst zu Muthe?

Im September brach ber Haß zwischen Bater und Sohn wieber lebhaft aus. Der französische Gesandte schreibt: ber Sohn hasse ben Bater, ber Bater nicht minder ben Sohn.

### Fluchtentwürfe bes Bringen. Seine Gefangensesung.

Man wird, bente ich, bem Andenken Philipps II. nicht Unrecht thun, wenn man annimmt, daß alle seine scheinbaren Borbereitungen

1) König Philipp an Don Luis be Requesens p Juniga, am 22. September 1567 bei Gachard Don Carlos et Philippe II. S. 433. (Ière éd.)

2) Der Erzbischof von Rossano an den Cardinal Alessandrino am 20. September 1567, Gachard, Don Carlos et Philippe II. S. 326. (IIème ed.), vergl. Bibl. nationale (à Madrid) S. 105. barauf berechnet waren, bem Herzog von Alba Zeit zu verschaffen, von Italien her nach ben Niederlanden vorzurücken, ohne daß man es fürchtete. Die Vorbereitungen waren im Sinne der Bersöhnung; die Sendung Albas aber auf Anwendung der Gewalt berechnet. Von diesem inneren Widerstreit der Absichten und ihrem Wechsel wurde nun kein Mensch so lebhaft betroffen, wie der Prinz Don Carlos.

Wenn es ber Ehrgeiz bes Prinzen gewesen war, an ber Beruhigung ber Nieberlande Theil zu nehmen, und zugleich mit bem Raifer in Berbindung ju treten, um eine felbstständige Stellung zu gewinnen; so war jest ein Anderer, in bem er seinen bornehmften Gegner fab, ju Macht und Autorität gelangt. tigny, ber im Sinne ber Bermittlung arbeitete, an bem auch ber Bring festhielt, war verhaftet und in ein Staatsgefängniß abgeführt worben. Wenn man bie allgemeinen Weltverhaltniffe und bie Fragen für bie Butunft, bie barin vorlagen, ins Auge faßt: so ist unleugbar, daß Philipp II. auf der einen, sein Sohn Don Carlos auf ber anderen Seite stand. Auf der einen nehmlich war bie volle Restauration des Katholicismus und eine damit verbun= bene streng monarchische Tenbenz in Aussicht genommen; auf ber anberen Seite standen die bergebrachten, mit einer gewissen Selbstan= bigkeit ber Brovingen vereinbaren politischen Berhältniffe, eine Ermäßigung ber religiösen Disciplin, eine Milberung ber hierarchie. Für bas Erfte hatte Philipp jest entschieden Bartei genommen. Auf ber anberen Seite bewegten fich bie zugleich von personlichem Chrgeis getragenen Entwürfe seines Sohnes, bie nun in biesem Augenblid auf bas stärkfte gurudgewiesen wurben. Dem Bringen tam gu Ohren, bag ihn ber König, fein Bater, jur Bermählung und gur Regierung für untüchtig halte. Oft litt er an Geldmangel und fein Bater nahm feine Rudficht auf fein Beburfnig.

Seitbem begann dieses heftige Gemüth, das sich von Anfang des Lebens an mit Gährungsstoff erfüllt hatte, stärker als jemals in Unordnung und chaotische Berwirrung zu gerathen. Der könig-liche Beichtvater sagt, sein Betragen hatte Beschränkung, seine Beschränkung Berzweislung zur Folge. Die ersten Ebelleute des Hofes, die Räthe seines Baters, seine eigenen Diener ließ er seinen Unsmuth fühlen. Als sei er selber gefährbet, oder als suche er Jemand zu tödten: sah man ihn in der Nacht mit geladenem Gewehr einhergehen. Aus diesem wilden Sturm erhoben sich ihm, man weiß nicht ob mehr Wünsche oder Absichten und Beschlüsse, als

seine einzige Rettung. Eben bieselben Entwürfe, welche seine Rataftrophe herbeigeführt haben. Belche waren sie aber? Wir wollen Bunkt für Bunkt prüfend berichten, was wir davon wiffen.

Bor allem ist gewiß und durch ein Schreiben des Doctor Suarez an den Prinzen erwiesen, daß er auf dem Wege nicht allein des Ungehorsams, sondern der Feindseligkeit gewisse Ansprüche, ohne Zweisel solche, welche er als Principe von Spanien zu haben glaubte, wider seinen Bater zur Geltung zu bringen, entschlossen war. Oft fragte ihn Suarez, worauf er daue und welche Mittel er habe, um mit seinen Ansprüchen durchzudringen 1).

Der Prinz rechnete auf die Hülfe ber Granden, die ihm zu gehorchen und zu dienen geschworen hatten. Da er eine rechtmäßige Sache und guten Grund zu offener Feindschaft zu haben glaubte, trug er kein Bebenken, an mehrere zu schreiben: er wünsche sich ihrer in einer wichtigen Unternehmung zu bedienen und bitte sie, sich dafür bereit zu halten<sup>2</sup>). Wohl ahnend, wo er hinaus wollte, antworteten sie ihm: sie seien ihm allezeit zu Dienste, vor-ausgesetzt, daß er nichts wider Gott noch auch wider seinen Bater vorhabe; in ihrem Herzen waren sie keineswegs wider ihn; sie hegten die Hoffnung, daß er einmal eine andere Art von Regierung einsühren werde. Nur wenige, namentlich der Almirante, gaben dem Könige davon Nachricht, und übel empfand derselbe das Stillsschweigen der Anderen.

Auch wiffen wir, daß der Prinz sich um die Theilnahme und Hulfe Don Johann eifrig bewarb. Ganz anders freilich hatte dieser bisher sich entwickelt. Neben der Schwäche und unleiblichen Seftigkeit des Prinzen fiel Wesen und Art Don Johanns um so stärker in die Augen; er war wohlgebildet, männlich, aller seiner Kräfte

<sup>1)</sup> V. A. ha comenzado cosa de tan mala nota y exemplo como es no confesarse. V. A. entiende muy bien que cuanto pretende por bia de enemistad y desobediencia con su padre es malo y demas ofensa de dios — y aun lo confesa en no confesarse, pues si no fuese viendo que es tan malo que no sufre confesion ni comunion no se habria V. A. apartado d'elias. — Muchas vezes he preguntado V. A. que medio tiene — para pensar por desobedientia y contra voluntad de su padre salir con lo que pretende porque aunque tendendo los seria tan contra dios sin ley y toda bontad pensarlo — — —.

<sup>2)</sup> Ich beziehe mich auf die in der Kritischen Abhandlung beigebrachten Auszilge. Man wird es mir nicht zum Borwnrf machen, daß Einiges wiesberkehrt, was bort schon gesagt war; es liegt in der Natur ber Sache.

Herr, liebenswürdig, und noch frei von jenen dunklen Antrieben, welche seine späteren Jahre umwölkt haben. Jeder junge Mensch wird sich bei kühnen Unternehmungen gern mit seinen Altersgenossen verbinden wollen. Auch Don Carlos wünschte ein Du, gleichsam ein zweites Ich für sich zu gewinnen. Don Johann, auf bessen Beispiel die ganze ablige Jugend Spaniens sah, dem sie einst zu folgen sich bereitet hatte, als er wider des Königs Willen zu einem Maurenkrieg aufbrach, wäre für die Absicht des Prinzen eben der rechte Mann gewesen, wenn er sich mit ihm hätte verbinden wollen. Wie man berichtet, hat ihm Don Carlos vorgestellt, was er denn von diesem Könige jemals erwarten könne? Müsse er nicht immer arm, gering und abhängig zu bleiben sürchten? Wie behandle Jener ihn, sein Blut, seinen Sohn; ganz anders solle es werden, falls er, der Prinz, die Gewalt habe; mit Königreichen werde er freizgebig sein.

Endlich finden wir den Prinzen in den letten Monaten bes Rahres 1567, seitbem es entschieben war, daß sein Bater Spanien nicht verlasse, emfig beschäftigt, Gelb zusammenzubringen; um bas, wie er fagt, ins Werk zu seten, was er sich vorgenommen, hatte er berechnet, daß er 600,000 Dukaten brauche. Indeffen auf ber Deffe ju Medina, bemfelben Geldmarkte, beffen fich auch fein Bater bebiente, brachte er nur wenig auf. Er verzweifelte barum nicht. Die Grimaldi, ein genuesisches Saus, wußte er babin zu bringen, ihm 40,000 Ducaten zu zahlen. Größere Soffnung fette er auf Garci Alvarez Osorio, seinen Kämmerer, ben er im Anfang bes December nach Sevilla geben ließ. Er rechnete, bag Graf Gelves benfelben mit allen feinen Ginflug unterftugen wurde, und hoffte auf die Wirkung einiger Billets, die er nur mit seiner Unterschrift versehen hatte, und nach einer gewissen Formel eingerichtet haben wollte, beren Unwendung er aber seinem Rämmerer felbst überließ. Es ist immer merkwürdig, wie biese Schreiben eingerichtet waren. Garci Alvarez Oforio, heißt es barin, mein Rämmerer, ber Euch bies einhändigt, wird Guch bitten, mir zu einem unabweislichen und fehr bringenben Beburfnig eine Summe Belbes ju leiben. Ich bitte Euch fehr, und lege Euch auf, bies zu thun: ihr werber bamit nicht allein Eure Bafallenpflicht erfüllen, sondern mir auch ben größten Gefallen erweisen. Was die Erstattung anlangt, bestätige ich alles, was berselbe Oforio thun wird 1). Eigenbandig

<sup>1)</sup> Schreiben von Don Carlos an Oforio vom 1. Dezember 1567 bei van ber hammen. Don Juan: p. 39.

wiederholte er: "damit werdet Ihr mir den größten Gefallen erweisen. Ich der Prinz." Mit zwölf solchen Billets versah Don Carlos seinen Kämmerer: er versäumte nicht, ihm Geheimniß und Anstand bei ihrer Anwendung zur Pflicht zu machen. Auch wußte sich ihrer Osorio so wohl zu bedienen, daß er im Januar 1568 mit 150,000 Ducaten zurücktam. Das übrige sollte dem Prinzen nachzesendet werden, sobald er den Hos verlassen habe. Denn darauf kam zuletzt alles an: man war so weit, daß man zu einer Aussführung der Entwürfe schreiten mußte.

Bis hierher, wie man sieht, find wir genau unterrichtet. Bas war nun aber bas eigentliche Borbaben bes Bringen, und im Gingelnen sein Blan? Wollte er etwa in Spanien mit ben Granben im Bund, wie vor hundert Jahren ber Pring von Biana, seinem Bater entgegentreten? Dber beabsichtigte er nach Deutschland zu geben, wie Einige fagten, um fich an ben Raifer anzuschließen, zu beffen Eibam er bestimmt war? Ober, bachte er, wie Andere behaupten, nach Portugal zu flüchten, wo die Mutter seiner Mutter, Catharina, die immer eine gartliche Sorgfalt für ihn gezeigt hatte, noch lebte, und ber junge König Sebaftian eine ber feinigen febr abnliche Natur zu entwideln anfing? Der genuefische Gesandte Sauli behauptet, ber Plan bes Pringen fei gewesen, nach Genua ju flüchten und fich mit migbergnügten Stalienern ju berbinden. Der frangösische fügt hinzu, er habe von bort aus bem König Bedingungen machen wollen, bie nicht annehmbar gewesen seien 1). Wir können hierüber nicht mit ber genauen Umftanblichkeit fprechen, welche wünschenswerth ware; ba wir barüber kein eigentliches Dofument in Sänben baben.

So viel aber wissen wir wohl, daß die Absichten des Prinzen auf einen offenen Bruch mit seinem Bater, auf erklärte Feindschaft, ja auf Krieg und Wassen gingen. Don Martin Navero Azpilcueta, den Philipp in dieser Sache zu Rathe zog, und bessen Gutachten wir übrig haben, geht in demselben auf die Gefahr ein, welche ein Krieg zwischen Bater und Sohn — er vermeidet das Wort nicht — und eine Spaltung der Staaten zwischen bezden mit sich führen würde. Erinnern wir uns alsdann, daß schon bei der ersten Rücksunft des Königs die öffentliche Meinung, die sich durch ein allgemeines Gerücht kund gab, dem Prinzen die Berswaltung der Niederlande zudachte, — so natürlich schien diese Sache und so zwingend die Gewohnheit der Probinzen, nur in der

1) Sachard, Don Carlos et Philippe II. S. 613. Ière éd. S. 339. IIème éd.

Nähe ober Gegenwart ihres natürlichen Fürsten zu gehorchen, baß ber Brinz von Anfang ber Frrungen mit Willen ober wiber Willen seines Baters bahin zu gehen gebachte; baß seinem Trieb, sich zu befreien, und seinem Bater zu widerstehen, nirgends so viel försberliche Bewegungen entgegenkommen konnten, als bort: so ist wohl nichts wahrscheinlicher, als daß er nach den Niederlanden zu gehen gebachte. Ob er seinen Weg über Portugal, wo ihm die günftige Stimmung seiner nahen Berwandten eine unbeirrte Seefahrt verschaffen konnte, oder über Genua nehmen solle, darüber scheint er lange Zeit geschwankt zu haben.

Es konnte ihm scheinen, als ob dies Unternehmen ein sehr gerechtsertigtes sei. Es war ein Interesse des Bolkes und des spamisischen Reiches vorhanden, welches Philipp, mehr aus Verblendung als aus bösem Billen, aber welches er doch verletzt hatte. Man erzählt, es seien Briese bei Don Carlos gefunden worden, in denen er sich über die verderbliche Regierungsweise seines Baters gegen andere Fürsten beklagt habe. Jene Maßregeln, die Alba in den Riederlanden ergriff, sind sie nicht in der That die vornehmste Quelle aller Uebel gewesen, welche diese Monarchie darnach betrossen haben? Und die Monarchie war das Erbe des Prinzen; es war die Fahne eines anscheinenden Rechtes, um die sich die Empörung sammeln konnte.

Aber was er auch immer beginnen mochte, — selbst in bem Fall, daß er weber entschiedene Berftandniffe noch Entwurfe, auf einen einzelnen Bunkt gerichtet, gehabt batte. - fcon bie Entfernung bom Bofe, eine Ertlarung ber Feinbichaft tonnte ber Monarchie febr gefährlich werben. Alle diese Länder waren mit Unzufriedenen erfüllt. Wir wollen nicht von den Niederlanden reden, welche nach langer Gährung eben in die Nothwendigkeit einer offenen Empörung gebracht wurden. Aber auch die castilianischen Großen trugen bie herrschaft, welche ihnen bie rechtsgelehrten Doctoren auflegten, ungern und mit Murren. Eine groke Rahl geheimer Brotestanten, eine größere von Maurisch= und Rubischaefinnten erwartete, um berborgubrechen, nur ben gunftigen Augenblick. Und boch war Castilien noch bas gehorsamste von Bhilipps Reichen. Mit den Arggonesen war ber König auf bem letten Reichstag in offenes Zerwürfnig gerathen. Bor wenig Rabren batte man Mailand in Emporung gesehen, um fich ber Inquifition zu wiberfegen. Die neapolicanischen Großen hielt man für bie unzuberlässigiten aller Menschen. Wie bann, wenn ber Thronerbe fich wiber ben regierenden Ronia erhob? Der gange Abel und bie

Bürger bieser Reiche wurden moralisch durch Basalleneid an den König gebunden: aber auch dem Prinzen war der Basalleneid berreits in mehreren Reichen geleistet worden; die Empörung unter seiner Anführung hatte auch für die Untergeordneten den Anschein, gerechtsertigt zu sein.

Man glaube nicht, bag wir bie Gefahr vergrößern. biefe Befürchtungen und noch andere enthält das Butachten Appil= cueta's 1), eines bebachtigen, und wie uns Erpthraus schilbert, bis jur kindlichen Reinheit autmuthigen Mannes. Indem er als Beis fpiel Ludwig XI. anführt, welcher, noch Dauphin, auch Antheil an ber Regierung und außerorbentliche Gnabenerweisungen forberte, und als er sie nicht erlangte, Frankreich verließ, woraus viele Unordnungen entsprangen, machte er den König Philipp aufmertsam, welche Folgen einer Flucht bes Bringen für feine Monarchie haben konne: ben Anderegläubigen werde er Muth machen, fich zu erheben; er werde seinen Anhängern Bieles zum Abbruch ber Religion, ber königlichen Autorität, der guten Staatsverwaltung bewilligen, was er nicht gestatten wurde, wenn er selbst regierte. Es sei von ibm um so mebr au fürchten, ba er nicht sowohl Rlugheit und Muth, als eine heftige Begierbe, sein eigener herr zu fein, an ben Tag lege. Wenn bann bas Reich mehr und mehr in Berwirrung und Schwäche gerathe, fo werbe man die Nebenbuhler und Feinde diefer Krone zum Angriff schreiten seben, was fie bis jest nur verschoben, um biefe Belegenheit, die beste, die sich denken lasse, abzuwarten. Darum sei der Rönig in feinem Gewiffen verpflichtet, ber Entfernung bes Bringen vorzubeugen. Dit ihr verhüte er Gefahr, Berlufte, Roften, Erhe= bung ber Reter, Ungehorfam bes Bolfes, Beleibigung Gottes.

König Philipp war zu bieser Zeit im Escurial. Er feierte baselbst Weihnachten, er zeigte sich äußerst bevot, er ließ bauen und versah die Geschäfte seiner Regierung. Was ihn aber in jenen Tagen eigentlich beschäftigte', war doch unsehlbar die Sache seines Sohnes. Er sah, was dieser vorhatte; er wußte um seine Maßzregeln, er zog die Sutachten seiner Gelehrten ein, jedoch er selber verhielt sich ruhig und that keinen Schritt. In einem Briefe, den er später an Catharina von Portugal über diese Dinge geschrieben, versicherte er, allerdings sei er längst durch das Leben des Prinzen und durch viele und gute Gründe in die Nothwendigkeit gesest gewesen, an der Verson besselben zu einem Gegenmittel zu

<sup>1)</sup> Das Gutachten Appilcuetas, ber Brief an ben König, bei Cabrera, S. 471. 475.

b. Rante's Werte. XL. XLI. - 1. u. 2. Gefammtausg.

schreiten; jedoch väterliche Liebe und die Rechtfertigung, welche eine folche Maatregel erfordere, habe ihn davon abgehalten. Alle andern Mittel, Gegenmittel und Wege habe er zuerst versucht. Endlich aber, fügt er hinzu, sei es allzu weit gegangen.

Gewiß, es ging allzuweit. Zwar, was wir wünschen sollten, bag irgend ein Zeuge biese Borgänge von Stunde zu Stunde auf= gezeichnet hätte, was Karl in der entscheibenden Lage sagte und be= gann, finden wir nicht geschehen. Jedoch vernehmen wir aus un= zweiselhaften Ausgagen sichere Umstände, die uns einen Blick in das Dunkel seiner Seele eröffnen.

Don Carlos ware gefährlicher gewesen, hatte er sich zu beherrsichen vermocht. Wehe diesem Bater, wenn er einen besonnenen Sohn hatte. Aber in dem Augenblicke, wo mit Entschiedenheit zur Aussführung so lange gehegter Entwürfe zu schreiten war, zeigte er nur die heftigste innere Bewegung. Tag und Nacht hatte er keinen Augenblick Rube.

Bas mar es aber, mas feine Geele aufregte? Richt allein bie Absicht eines Angriffs, einer fühnen That. Er hatte fich von einem Barifer Mechaniker, Louis be Foir, eine Borrichtung machen laffen, burch welche er, im Bette liegend, feine Thure ichliegen und allein eröffnen tonnte. Er schlief nicht ohne bas Schwert unter seinem Bfuble, ohne die mit besonderer Runft eingerichteten Biftolen gur Seite. Aber noch mehr that er. Er hatte irgendwo gelefen, daß einst ein gefangener Bischof burch ben Ginband eines verhüllten Breviere feine Bachter getobtet babe um zu entfommen. Renem Foir trug er auf, ibm in Form eines Brebiers ein Bertzeug zu verfertigen, mit welchem er einen Menschen auf einen Schlag tödten könne. Foir verfertigte ihm ein solches, ein Buch bon Gifenblättern, mit Leiften bon Stahl und Gold bebedt, über 12 Pfund schwer 1). Wir seben, daß die Phantasie bes Prinzen noch mehr mit eigener Gefahr, als mit ber Ausführung großer Entwurfe beschäftigt ift. Er will fich auf alle Fälle sichern; er will es un= möglich machen, ibn in feinem Zimmer ju überraschen. Erbricht man's, fo will er fich mit Schug und hieb wehren; wird er ben= noch übermannt, fo foll bas anscheinenbe Breviar ihm noch bie Befreiung möglich machen. Er wurde nicht auf biefe Dinge gerathen fein, hatte er nicht geahnt, daß man feine Entfernung verhindern, bag man ibn gur Strafe gieben werbe.

<sup>1)</sup> Zeugniß bes Foir bei Thuanns. Bergl. Gachard, S. 453. Iere ed. S. 342. Ileme ed.

Indem sich ihm aber alle Möglichkeiten der Gefahr darstellen, wessen Gestalt mußte ihm immer feindselig vor Augen stehen? Ber konnte sich an seine schon durch die Huldigung geheiligte Berson wagen? Dlußte nicht sein Bater selber dabei sein? Immer dunkler wird es in diesem nach einer unabhängigen und großartigen Stellung verlangenden, aber auf sich selbst zurückgewiesenen und mit den äußersten eigenen Gesahren beschäftigten Gemüthe.

Es ist gewiß, daß er in seinem Bater seinen vornehmsten Feind sah. Bei einem religiösen Anlaß kam es durch seinen eigenen Mund an den Tag. Für das Fest der Erscheinung Christi hatte die königlich spanische Familie ein besonderes Jubiläum. König Philipp II. erschien an diesem Tage mit dem Orden des goldenen Bließes: er pslegte zur Nachahmung der Magier einige goldenen Gefäße darzubringen und jenen Ablaß zu empfangen. In jenem Jahr war die Feier dis auf St. Antonius den 17. Januar verschoben worden. Don Carlos durste sich derselben nicht entziehen; der Anstoß aber war, daß er zuvor beichten mußte.

Bar es wohl möglich, daß er die Abfolution empfangen batte, obne feine Absichten zu befennen? Gine lugnerische Beichte mar von ihm nicht zu erwarten: nicht zu erwarten auch, bag ihn irgend ein Beichtvater ohne genaue Anfrage entlaftet batte. Dit feinem gewöhn= lichen Beichtvater Fray Diego be Chaves, mar er icon gerfallen: als es fich nicht mehr verschieben ließ, verfügte er fich in ein hieronymitenflofter, die Absolution zu suchen. Aber so wild waren die Absichten, bie er von freien Studen verrieth, bag bie Monche ihm biefelbe verweigerten. Es half ibm nichts, daß er auf ihren Untrag einige andere Monche und 12 Theologen bes Dominicanerconvents zu Atocha berufen ließ, um über biefe Sache ihren Rath ju geben. Denn wie er bekannte, er mare feindselig gegen einen Menschen gefinnt, felbft bis jum Tobe beffelben, verfagten ibm auch biefe bie Absolution. Es blieb ibm nur zweierlei übrig. Das eine war auf irgend eine Urt ben Schein retten; und in ber That, um weber bas Religiöse in ber Ceremonie zu beleidigen, noch auch ben Unftoß ju geben, als habe er die Pflicht berfelben nicht erfüllt, forderte er die Darreichung einer ungeweihten Softie. fand Riemand, ber fich baju hatte verfteben wollen. blieb ibm nur ber andere Weg übrig: durch eine nabere Un= gabe die Monche zur Ertheilung der Absolution zu überreben. Sierauf führte ibn ber Brior von Atocha felbst. In jener gewalt= samen Spannung nahm ihn biefer bei Seite und ftellte ihm bor: wenn er biejenigen namhaft mache, an die er wolle, so gebe es vielleicht Gründe, ihn boch zu absolviren, in ber Genugthuung, bie er baber zu gieben gebenke. Seift bas nicht, ber Bring konne fo aute Grunde, Jemand bis auf ben Tob ju verfolgen, wie fo triftis gen Anlag zur Feindschaft haben, bag man ihn boch absolviren könne? Don Carlos, bem bierauf all das Unrecht, das er von feinem Bater erfahren, alle bie Burudfetung und Beleidigung, Die er erbulbet hatte, bor bie Seele treten mochte, fo baf er au jebweber Rache wider benfelben berechtigt ju fein glaubte, hielt fich nicht länger; nabe bei uns fteht bas Entfetliche; und wovor ber Ruhige schaubert, banach streckt bie Leibenschaft ohne Scheu bie Sand aus; er bekannte und fagte: fein Bater fei's, an ben er wolle, beffen Leben begehre er zu haben. Leise rebend verfette ber forschende Prior: ob feine Sobeit bas allein ober mit Mehreren ins Werk zu seten beabsichtige Wir wiffen nicht, was der Bring geantwortet, noch was fie weiter gerebet: tief in ber Nacht verließ Don Carlos bas Rlofter: fturmifcher, ale er gekommen, bes Jubi= läums untheilhaftig. Bas er gefagt hatte, war gräßlich genug, um seine Seele in fich ju gerrutten; von einer eigentlichen Machination gegen bas Leben seines Baters, ber Borbereitung eines Attentats war es jedoch noch immer weit entfernt 1).

Die Gebanken, die der Prinz wirklich hegte, erhellen vor Allem aus den an die Granden und Comunidades gerichteten Schreiben, die man später in seinem Zimmer fand. Er erinnert sie an den Eid, den sie ihm geschworen, und verspricht ihnen Er-leichterung von einigen Auflagen, mit denen man sie beschwert habe. Unmöglich sei es ihm, länger in den Staaten seines Baters auszuhalten. Er fordert die Granden auf, ihm ihren Rath zu geben, wohin er sich außerhalb derselben begeben solle. Der päpstliche Runtius versichert, mündlich habe er auch den Aragonesen seine Sympathie wegen der Zurückstungen, denen sie sich unterwerfen müßten, ausgedrückt; genug ein Verständniß mit den Reichsständen wollte er aufrichten, indem er sich seinem Vater zu entziehen oder, wie der kaiserliche Gesandte sagt, davon zu

2) Darüber giebt ber Bericht bes Runtius (vergl. Kritische Abhanblung S. 488 und Gacharb, Don Carlos et Philippe II, 666. Ibre ed.), die beste Austunft.

<sup>1)</sup> Bergl. die Erörterung in ber fritischen Abhandlung S. 480; bie bier berichteten Umstände machen es um so erklärlicher, daß König Philipp ein Borhaben bes Prinzen gegen seine Berson in Abrede ftellte.

reiten bie Absicht faßte. Wohin aber, burfte man fragen? Wir erwähnten ber Berficherung wohlunterrichteter frember Gefanbten, baß ber Bring nach Genua ju gelangen und von ba aus feinem Bater Bedingungen für seine Rudfehr vorzuschreiben gebacht habe. Dafür aber. Genua zu erreichen, boten ibm die Galeeren, Die fo eben ju Carthagena ausgeruftet wurden, Gelegenheit. Sätte er, wie er meinte, Don Johann bon Defterreich, ber bereits jum Befehlshaber ber Flotte bestimmt war, wirklich für fich gehabt, - er bat ibn bamals als feinen geliebteften und besten Freund bezeich= net -. fo murbe fein Unternehmen viel Aussicht gehabt baben; benn Don Johann verftand die Dinge ber Welt bei weitem beffer, als ber Bring. Als ber König von bem Escurial, in Begleitung Don Johanns gurudtehrte, martete ber Bring nicht fowohl auf feinen Bater als auf beffen Begleiter außerhalb ber Stadt, und bewirkte, bag ibn Don Johann am Tage barauf in feiner Bohnung besuchte. wo fie zwei Stunden lang bei geschloffenen Thuren mit einander gefprocen haben. Nach ben einfachften und glaubwürdigften Berichten hierüber, bie von Gewaltsamkeiten, welche Don Carlos gebrobt ober ausgeubt haben foll, Nichts wiffen, barf man annehmen, bag ber Bring feine Abficht ausgesprochen, nach ben Galeeren zu geben und bon Don Johann die feierliche Berpflichtung, bafelbft ju ihm ju tom= men, sobald er ihn rufe, geforbert hat. Für die weiteren Anordnungen wurde noch eine neue Zusammenkunft auf ben folgenben Tag (1 Uhr) feftgesett. So weit aber ging die Freundschaft Don Johanns für Don Carlos nicht: benn Alles, was ber Bring bornahm, war boch unficher, weitaussehend und höchft gefähr= lich; Don Johann war nicht bem Pringen, sondern bem Ronig verpflichtet. Diesem, seinem Bruber, gab er Nachricht von bem, mas Don Carlos vorhatte, und hierauf wurden die entscheidenben Befoluffe gefaßt. Den Tag zubor (17. Januar 1568) hatte Don Carlos noch mit aller bertommlichen Befliffenheit ben Ronig begrüßt. Aber als am 18. Don Johann ausblieb und fich entschuldigen ließ, schöpfte er Berdacht; er fürchtete, daß ihn der König rufen laffen und zur Rebe ftellen werbe. Um bem zu entgeben, ftellte er fich frant, Er wurde in der That gerufen; aber mit Unwohlsein entschuldigt. Noch hätte kein Mensch an dem Ronig die Beunruhigung wahrnehmen können, die mit einem außerordentlichen Borhaben verbunden zu fein pflegt; aber in Philipp II. nimmt man eine feltene Berbindung von äußerer Sanftmuth und innerer Strenge mabr. Die lette wurde immer nur mit ber manniafaltiaften Rudficht ins Wert gefest. Don Carlos hat immer gemeint, gegen ihn, bem Castilien geschworen babe, fonne Niemand etwas vornehmen, als ber Konig felbst. Indem Philipp sich bazu entschloß, wollte er boch bie angesehnsten Mitglieder seines Staatsrathes bei fich haben. Denn nicht eine verfonliche Beleidigung wollte er ju rachen icheinen; er wollte immer bie Sache bes Staates führen. Gein erfter Minifter, Ruh Gomez, der Herzog von Feria, Don Antonio, Luis Quijada begleiteten ihn, als er um 11 Uhr bes Abends bie Treppe binunterftieg, die von feiner Wohnung ju ber bes Bringen führte. Man trug eine Facel vor ihm her. Insgeheim hatte man Sorge getragen, bag bie Bemacher bes Pringen, ben Borfebrungen gum Trop, die berfelbe getroffen, geöffnet werben konnten. Als ber Bring, ber ju Bett gegangen, bei bem entstehenden Beräusch ermachte und bie Barbine weggog, erblidte er ben Bater und feine Begleiter. Bas, fagte er, will Em. Majeftat uud fein Rath mich tobten? Tobtet mich, ober ich werbe mich felbft umbringen. Rein, fagte ber Ronig, bas will ich nicht, beruhigt euch. Der Bring machte ben Berfuch, fich ins Feuer zu fturgen, bas im Ramin loberte, man verhinderte ibn baran 1). Er beugte bie Knie vor feinem Bater und flehte ibn an, ihn umzubringen. In Dem nahm er wahr, daß man Anftalt traf, bie Fenfter feines Bimmers ju vernageln. Nicht ein Berrudter, rief er aus, aber ein Bergweifelter, bas bin ich. fagte: Alles, was gefchehe, gefchehe nur jum Beften bes Pringen; "in biefem Zimmer werbet Ihr bleiben, bis ich etwas Underes befehle."

So ließ ber Bater ihn gefangen zurück: seine Waffen und seine Papiere nahm er mit sich. Der ganze Balast war in Bewegung. Die Königin Isabella, die Brinzessin Johanna sah man in Thränen.

Den andern Tag gab der König seinen Rathen und ihren Brafibenten von seinem Schritte Nachricht. Er versaumte nicht, ben

1) 3th folge hier bem Ragguaglio della prigionia del principe Don Carlos d'Austria, di Madrid, 26. Gennaro 1568 (urspringsich entnommen aus ben rangonischen Manuscripten zu Wien). E prima gli hebbe S. M. da capo del letto tolta e data a Santojo la spada et il pugnale che il principe si susse accorto di lui, il qual turbato e levato in piedi sul letto domandò al padre, se ivi era per torgli la vita o la libertà. "Nè l'uno, nè l'altro", rispose il re: quietatevi. Indi agli ajutanti ch'i chiodi e martelli havevano portato seco impose che le finestre inchiodassero. Fu allhora il principe per gettarsi nel succo il quale ardeva nella camera grandissimo, ma il prior Don Antonio lo ritenne.

Städten und Ständen des Reiches in besonderen Schreiben den Borfall fund zu thun. Die Couriere, welche Spanien eben verlassen wollten, hielt er noch ein paar Tage auf, um das Geschehene auch den auswärtigen Mächten anzuzeigen. Er sagt Allen das Remliche: durch gerechte Gründe, den Dienst Gottes und das öffentliche Bohl des Reiches anbelangend, sei er veranlast worden, den Prinzen einzuschließen: so dringend seien dieselben gewesen, daß er trot des Schmerzes, den er als Bater darüber empfinde, hierzu habe schreiten müssen. Näher will er weder selbst eingehen, noch auch anderen einzuges hen gestatten. Den Corregidoren der Städte macht er zur Pflicht, jede weitere Erkundigung zu vermeiden.

Auch die Erklärung, welche Ruh Gomez, Brinz von Eboli, ben Ambassadren ber fremben Mächte mündlich gab, ging nicht eigentlich weiter; er versicherte nur, daß das Gerücht, welches den Brinzen ber Absicht, seinen Bater zu tödten, anklage, erdichtet sei: allein übrigens habe der König die wichtigsten Gründe gehabt; vor allem verpflichtet, auf den Dienst Gottes, auf die Ruhe und Sichersheit seiner Reiche bedacht zu sein, habe er nichts Anderes thun können, als was er gethan.

In bemselben Sinne hat nun auch ber König ben auswärtigen pornehmen Perfonlichkeiten, auf die es ihm hauptfächlich ankam, Mittheilungen gemacht. Die Königin von Bortugal, die er unendlich hoch in Ehren hält, erinnert er an die früher vorgekommenen Unannehmlichkeiten; boch folle fie miffen, bag bie lette Entscheibung nicht auf einem besonderen Bergeben beruche, noch auf Rüchtigung berechnet fei: benn für biefe murbe fich eine Beit ber Dauer feftfegen laffen; fie fei gang andern Urfprunge; er erfulle bamit eine Bflicht gegen Gott 1). Dunkel in ber That bleibt Diese Erläuterung noch immer : und eine umumwundene forderte bie für ihren Entel besorate Köniain. Unfange fonnte auch ber Botichafter, ben fie ausbrudlich beshalb fenbete, feine nähere Erflärung erlangen; als er aber ungeftumer marb, sagte ber Konig benn endlich grabe beraus: bie Urfache fei, bag ber Pring fich unfähig gezeigt habe, ihm bereinft in feinem Reiche nachzufolgen; ihn gehe bas am meiften an, ihm, bem Bater, thue es am weheften: boch fei es außer allem Zweifel, und er ziehe ben allgemeinen Bortheil billig feinem eigenen bor.

<sup>1)</sup> Bergl. S. 481 ber fritischen Abhanblung.

Rach Allem, was wir wiffen, kann man bies nicht für ein Borgeben, für einen oftenfiblen Grund halten; es war eine alte, gleichsam eingelebte Meinung bes Königs. Der Beichtvater, Bischof von Cuenca fprach fich gegen ben venetianischen Botschafter barüber unum= wunden aus. Der König, fagt ber Bischof, sei burch bas Betragen bes Bringen ju ber Besorgnig bewogen worden, fich selbst eingefteben zu muffen, daß er feinen Erben feiner Reiche babe: Alles. was der König seit drei Jahren vorgenommen, sei darauf berechnet gewesen, jene Deinung zu prufen; fie fei burch bas, mas bei bem letten Jubilaum vorgekommen, beftätigt worben; wahrscheinlich werbe ber König die Stände bes Reiches versammeln und ihnen erklären, daß sein Sohn aus Mangel an Verstand zur Rachfolge im Reiche unfähig fei. Bas ber Bischof von Cuenca gesagt hatte, wird burch die Briefe bes Königs an ben Raifer und an ben Papft nicht allein bestätigt, sondern noch bestimmter ausgesprochen. Dem Raifer schreibt ber Ronig : schon längst mare es wegen ber Mängel, bie in ber Natur bes Pringen und seinem Berftand hervorgetreten, rathsam gewesen, ibn einzuschließen; er habe bas bisber vermieben; bie Inconvenienzen, welche mabrend feines Lebens für ibn felbft aus biesem Buftande entsprungen waren, wurde er vielleicht im Stillen haben ertragen können; aber anbere stebe es mit benen, die nach feinem Tobe burch bie alsbann eintretenbe Erbfolge bes Bringen bervorgerufen werben wurden; biefe feien für bas öffentliche Bobl fo nachtheilig, daß die unbedingte Nothwendigkeit erheischt habe, ihnen auborzukommen. Das aber babe er nicht länger verschieben konnen: benn fpater wurde Alles, was er angeordnet hatte, entweder nicht jur Ausführung gekommen fein ober noch größere Berwirrung beranlagt haben. Die Magregel, bie er ergriffen, werbe noch andere Entschließungen gur Folge haben, ju benen man mit reiflicher Er= wägung und baber nicht ohne einige Bogerung ichreiten muffe; er werbe ben Raifer bavon weiter benachrichtigen 1). Der König be= hauptet, wie man fieht, eine fehr ftolge Saltung; jedes perfonliche Motiv lehnte er nochmals ab, er fehrt nur bas herbor, mas aus ber allgemeinen Lage ber Monarchie und ber Welt entspringe. - bie bem Reiche bei seinen Tobe burch bie Natur bes Bringen bevorstebenbe innere Rerrüttung. Dag biefe Beforgniffe fich vornehmlich auch auf

<sup>1)</sup> Schreiben König Philipps an Kaiser Maximilian vom 19. Mai 1568 bei Gachard: Don Carlos et Philippe II. S. 567. Iere ed., vergl. S. 437. IIeme ed.

Die Religion bezogen, obwohl er immer ausbrudlich verfichert, bag ben Bringen feine Abweichung in berfelben Schuld ju geben fei, beweift ber Inhalt eines Schreibens, bas er um biefelbe Beit an ben Babst richtete. Er fagt barin: indem ihm Gott die Regierung biefer Reiche übertragen, babe er ihm vor allem bie Pflicht auferlegt, für die Erhaltung ber Rechtgläubigkeit und bes Gehorsams gegen ben beiligen Stuhl Sorge ju trageu; und bei seinem Tobe Alles in einem fichern Buftand ju binterlaffen; aber fein Gobn, ber Bring fei fo beschaffen, bag man von feiner Thronbesteigung nur schwere Inconvenienzen und Gefahren beforgen muffe. Auch bem Papft fündigt er ein weiteres Berfahren gegen ben Pringen an, verfichert aber. baf bon feiner Seite Alles geschehen werbe, mas fur ein würdiges und bequemes Leben beffelben und bas Beil feiner Seele erforberlich fei 1). Wenn nun bergestalt ber Ronig mit entschloffener Ueberlegung ju Berte ging, ware barum nun ber Schmerz, bon bem er fagt, bag er ibn fuble, erbichtet? Wir haben fur bie Aechtheit beffelben ein Zeugniß, welches keinen Zweifel übrig lagt. Der Nuntius überreichte bem Ronig ein Schreiben bes Papftes, worin biefer seine Theilnahme an bem Borgefallenen auf eine Beise fund gab, bie ben König rubrte. Der Runtius bemerkte Thranen in ben Mugen bes Rönigs 2); biefer verficherte nochmals: nur für ben Dienft Gottes und jum Boble feiner Unterthanen habe er gethan, mas er gethan habe. So war die Berflechtung biefer Dinge. Die Unordnungen, bie ber Bring beging, ber Jahgorn, bem er fich überließ, bie Schmache, die er zeigte, riefen in bem Konig eine fcblechte Meinung bon seinem Sohne berbor und machten ihn zweifeln, ob bas ein König fei, wie ibn Spanien nach ibm bedürfe. Don Carlos. ward, sobald er fie abnte ober erfuhr, baburch zu neuen Aufwallungen aufgereigt. Aber eben biefe bestärften ben Ronig binwieberum in ber einmal gefakten Meinung; einige seiner Minister trugen bas ibre bagu bei. Der perfonliche Gegensat zwischen ben beiben Naturen wurde icarfer und jugleich bedeutender in bem Dage, in welchem

<sup>1)</sup> Schreiben König Philipps an ben Papst vom 8. Mai 1568, bei Gacharb: Don Carlos et Philippe II. S. 554. Iere ed., vergl. S. 425. IIeme ed.

<sup>2)</sup> Bericht des Explishofs von Rossano 4. Mai 1568, dei Mouty Don Carlos et Philippe II. S. 249 vergl. Gachard; Bibl. national. (à Madrid). S. 110; nell' esprimere delle quali comparirono alcune lacrime negli occhi di S. M.— rispose che ringraziava S. S. degli amorevoli e santi conforti che gli dava, con li quali pigliava poca forza di sostenere il travaglio e dolore che ne sente.

bie absolut monarchische und katholische Regierungsweise bes Königs fich entwickelte. Augenscheinlich war, bag biefe nicht vollkommen gu ibrem Riele geführt werben konnte, wenn man voraussegen mußte. baß ber Nachfolger andere Gefinnungen bege und bag berfelbe eine abweichende Bolitik einschlagen werbe. Und nicht etwa von einer folden Gemutheart mar ber Sohn, bag er bie Regierung bes Baters ungeirrt fich hatte entwideln laffen. Ihr Gegensat traf in eine große Krisis ber Weltgeschicke. Zwischen beiben hatte fich ein Wiberwille ausgebildet, der bei dem Sohne Widerstreben, bem Bater gewaltsame Repression hervorbrachte. Wenn ber Ronig nicht ohne Schmeragefühl ju berfelben schritt; fo rührte bies bornehmlich baber, bag er einen Sohn hatte, beffen Natur und Wefen ibn zu Makregeln biefer Art brangte. Bon eigentlichem Mitleid aber, einer Sympathie mit bem Buftanbe bes Sohnes, ber nicht von biefem felbst abhing, und bem unregelmäßigen Thun und Laffen beffelben, in bem boch etwas Unwillfürliches mar, babon finden wir feine Gour in ihm. In Philipp II. lebte nur die Idee feines monarchisch religiösen Suftems.

Die Aeußerungen bes Königs laffen keinen Zweifel barüber übrig, daß er die Sache den Ständen des Reiches vorzulegen und biese bahin zu bringen gedachte, daß sie die Unfähigkeit des Sohnes, den Thron zu besteigen, anerkannt hätten. Ueber Don Carlos war, was diese Spanier das ewige Gefängniß nannten, verhängt.

## Tod bes Bringen Don Carlos.

Wie in allen seinen Geschäften, so zeigte Philipp auch in biesem unerbittliche, konsequente Strenge. Einer Junta, aus bem Cardinal Spinosa, bem Fürsten Rup Gomez und bem Licenstiaten Virvieska zusammengest, übergab er ben Prozeß seines Sohnes; ber einzige, welcher von demselben eine gewisse Kunde gehabt, wenn aleich eine bunkle, sagt uns, um die Gesangensnehmung ben Prinzen zu rechtserigen, habe er dies gethan. Ginen ähnlichen batte einst Johann II. von Aragon gegen seinen Sohn, Prinzen von Blana, eingeleitet. Philipp II. ließ die Acten darsuber aus dem Archiv von Barcellona abholen und aus dem Cataslonischen Idiom in das Castilianische überseten.

Am 2. März ordnete er bas Rähere über die Gefangenhaltung auf das forgfältigste an. Der Fürst Rup Gomez, ohnehin Mapordomo=mayor bes Bringen, behielt die oberfte Aufsicht und Berantwortlichkeit.

Sechs Mitglieder der ersten Säuser, ein Lerma, Mendoza, Benavides, Manrique, Borja, Chacon wurden ihm an die Seite gegeben. hatten ben Befehl, abwechselnd bei bem Bringen zu fein und ibn au unterhalten; nur über feine Sache felbft follten fie nie mit ibm reben; fie follten ihm fagen, es konne nichts helfen, aber wohl schaben. Sie maren angewiesen, bem Bringen alle Ehrfurcht ju beweisen; weil er feine Baffen hatte, follten auch fie immer ohne Degen erscheinen, aber in feiner Sache follten fie irgend eine Beranterung vornehmen: fo fei es gerecht und bes Ronigs murbig. Bornehmlich war bafur geforgt, daß fein anderer Mensch in ber minbeften Berbindung mit bem Bringen ftand. Monteros hatten ben untergeordneten Dienft. Bellbarbiere ftanden in verschiebenen Boften vor feiner Thure. Die Anordnungen wurden genau Der Fürst Ruy Gomez zog in die Zimmer, ber Pring, außer bemjenigen', worin er geblieben, früher bewohnt hatte. Der venetianische Gefandte urtheilt, er fei fast enger gebunben, als ber Bring felbst. Der gange Palast mar wie ein Rlofter. Der Rönig lebte wie unter ber ftrengften Claufur; er litt nicht, daß die Königin, ja nicht einmal daß die Pringeffin, Die ben Bringen erzogen und jum Gemahl gemunicht, ibn besuchen Bener portugifische Gefandte bat um bie Gunft, ben Bringen sprechen zu burfen; benn wie konne er feiner Ronigin einen genügenden Bericht erftatten, ohne auch ihn gehört zu haben? Nach= bem man es ihm bas erfte Mal abgeschlagen, bat er noch einmal und bringender barum. hierauf warb er von Spinofa auf eine Weise abgewiesen, bag er kein Wort wieber fagte. Die Rönigin von Bortugal felbst hatte kommen wollen; Philipp zeigte, bak er bas nicht wünsche.

Als der Prinz, ftündlich mehr in Berzweiflung, einige Tage lang teine Speise anrührte, meldete man das dem König, voll Furcht, er wolle sich auf diesem Wege umbringen. Philipp fürchtete das nicht; er antwortete mit schneidender Kälte: "er wird schon effen, wenn ihn hungern wird").

1) Il principe vedendo la cosa andar alla longa con la solita strettezza si ha posto in gran disperatione e spesso entra in humor di non voler mangiare et è stato talvolta doi giorni senza prender cibo. — Il re quando li è detto che non vuol mangiare non dice altro se non che mangierà quando haverà fame. Schreiben Cavallis som 2. März 1568. (Bergl. Gacharb, Don Carlos et Philippe II. S. 452. N. 3. Ilème éd.). Auch seine Briese vom 15. Kebruar; 3./27. März; 13./30. April; 7./14. Mai; 12. Ili handeln von Don Carlos und sind hier benutzt worden.

Und indeß liebkofte er den Don Johann; als der Raiser seiner Söhne Rückfehr ernstlich forderte, schien es den Beobachtern, als fühle der König wahre Betrübniß darüber. Hatte er ein Bedürfniß, Jugend und Hoffnung um sich zu sehen, um so mehr, da er seinen Sohn gefangen hielt? Für diesen wenigstens schien er kein Gefühl übrig zu haben.

Don Carlos indes, wohin war er mit alle den Hoffnungen und Entwürsen gerathen, die er einst in seiner Kindheit, dem Kaiser gegenüber, so freudig geäußert hatte! Nun war er gefangen und zwar von seinem eigenen Bater; und seine anfängliche Meinung, die Haft werde nur eine kleine Beile dauern, war bald widerlegt worden. Auf die ausschweisendsten Pläne und Aussichten war ihm unmittelbar hoffnungslose Absonderung von aller Belt gefolgt. Er ersuhr eine Behandlung, von der zwar einige urtheilten, sie werde ihn vorsichtiger machen, Andere aber, die ihm näher standen: habe er je Berstand gehabt, so müsse er ihn jest verlieren. Jedoch überdieß: auch nach seinem eigenen Begriffe, denn noch immer wollte er nicht beichten, war er mit Gott nicht versöhnt.

Bir gedachten bereits des Briefes, den Suarez in den Jrrungen des vorigen Jahres an ihn richtete. Er hat ihm darin vorgehalten, bei den Thränen des Bolkes, das in seiner Krankheit für ihn gebetet, bei dem seligen Fray Diego, durch dessen Intercession er damals gesund geworden, hat er ihn angefleht, zu Gott und seinem Bater zuzückzukehren.

Ein schwerer Schritt, ben man von dem Prinzen forberte; er mußte seinen ganzen Sinn ändern, die Prätentionen gegen seinen Bater mußte er ausgeben und bekennen, daß er Unrecht gegen ihn habe; er mußte sich vor dem beugen, in dessen Gewalt er war. Anders war keine Absolution, kein Theil an dem Trost der Kirche für ihn zu erwarten. Auch dauerte es lang, ehe er ihn that. Erst im Anfang des Mai gelangte er dahin, zu beichten; auch seinen Bater um Berzeihung zu bitten, bezwang er sich. Bielleicht daß er biervon Erlösung aus seiner Haft erwartete.

Berzeihung gewährte ihm ber Bater, die Freiheit nicht. Nur die Rückgabe einiger Zimmer ließ er ihm anbieten. Doch Don Car-los lehnte das ab, er erwiderte: für den Gefangenen sei eins hinreichend; dem Freien werde Spanien zu enge sein. So blieb er in jenem einzigen, der Thurm genannt, in das er anfangs einzgeschlossen worden.

Da suchte ihn bald jenes körperliche Leiben heim, mit bem er

von Jugend auf behaftet mar. Wie ibn fein Fieber, bas er feit 1559 gehabt, auch feit 1564 zwar nicht fo anhaltend, wie borber, aber immer noch häufig und immer wieber beläftigte, fo litt er auch jest baran. Man mußte ihm zuweilen Blut nehmen, täglich ward er magerer, fichtlich schwand er bin. Er war nicht gewohnt, in einem Zimmer, bas jum Winteraufenthalt tauglich gewesen, auch ben Sommer jugubringen. In ben Barten von Aranjueg, in ben Bebolgen von Segovia, ber frifden Luft von Alcala, mar er bie Site bes spanischen Commers gemilbert zu fühlen gewöhnt worben. Jest bielt ibn bies ungludliche Bimmer, Beuge feiner Rüchtigungen, fest: und unerträglich ward ihm die Site. Konnen wir und wundern, wenn ihm bies hoffnungelofe Dafein gur Beschwerbe mard? Ronnte er bieß ertragen, er, ber Gott und Denschen verlett batte, um aus mäßiger Befchränkung frei ju werben? Er wünschte zu fterben. Sätte man ibm Baffen gelaffen, fo ift nicht zu bezweifeln, daß er fie mider fich felbst gerichtet baben murbe. Aber sowie man mahrend bes Winters ben Camin, in welchem bas Feuer brannte, mit einer Borrichtung umgeben hatte, so bak er nicht mit bem gangen Leibe gur Rlamme gelangen tonnte, fo bersagte man ihm ferner schneibende Werkzeuge, selbst bei Tisch. Jebe Möglichkeit bes Todes batte man ihm forgfältig genommen, und ihm nur bie Nothwendigkeit beffelben zu fühlen gegeben. Da erinnerte fich Karl, gehört zu haben, bag ber Diamant töbtlich sei. Bielleicht batte man es ibm bamals gesagt, als er felbst gern in ben Chelfteinen arbeiten mochte, um ibm Borficht gur Bflicht zu machen. Jest erinnerte er sich beffen und noch trug er einen Diamantring an feiner Sand, bie einzige Baffe, bie man ibm ge-In einer jener Stunden ber Bergweiflung, wie fie ibn wohl trafen, tam er fo weit, ben Stein zu verschlucken. Reboch unschäblich ging berfelbe von ihm.

Und war wohl ein gewaltsamer Schritt nöthig, um biesen an sich schwachen, burch immerwährende Krankheit ermatteten, burch bie Einwirkung wilder Leibenschaftlickeit, und unerträgliche Behandlung, zerrütteten Leib ber Erbe wiederzugeben? Zwar scheint uns nicht so gewiß, wie es einige vorstellen, daß er ernstlich beschlossen gehabt, sich durch Uebermaaß zu töbten. Aber er war ohnehin gewohnt, jeder Begierde ihren Lauf zu lassen. Sollte er sich jest Zwang auslegen. Mochte daraus folgen, was da wollte: das Leben hatte für ihn keinen Werth mehr.

Wozu ihn nun die hipe in Mabrid reizte, barauf brang er

mit einer heftigfeit, bag man es ihm, ohne folimmere Ausbruche ju fürchten, nicht immer versagen fonnte. Er ließ feine Bimmer mit Baffer begießen, fo baf es boch barin ftand, faft als fei es ein Bad, barfuß und halbnacht ging er barin berum; er schlief obne alle Bekleibung, tagelang nahm er nichts Underes zu fich als eistattes Waffer im Uebermaß Da wich, wie feine Merzte fagten, bie lette haltende Kraft, die Barme ber Natur allmählich von ibm. Aber gleich barauf warf er sich mit einer Art bon Beißhunger auf unverdauliche Speisen. Als er einst (man verzeihe uns dies Detail in einer fo viel bezweiselten Sache) eine Baftete. mit ben ftartsten Gewurzen angemacht, genoffen hatte, und barauf durftig ju feinem Gismaffer jurudfehrte, tam fein Uebel ju völligem Ausbruch. Seit bem 14. Juli besuchte ihn fein Arat Aber ber Magen nahm feine Arznei mehr an und Oli= vares fagte ihm balb, bag er wenig hoffnung babe. Bas ber Urat nicht faate, fühlte er felbft.

Hierauf begann man in allen Klöstern zu Madrid für ihn zu beten. Die Brinzessin Juana ließ die Thüren ihres hauses schließen: von Jedermann abgesondert, in Gesellchaft zweier kleiner Mädchen, brachte sie den ganzen Tag im Gebete zu.

Don Carlos aber, im Angesicht bes Todes, ward endlich ruhig. Erst mit der Lebenskraft des Leibes haben die Gährungen seiner stürmischen Seele ausgetobt. Jest ersuchte er nun seinen Beichtwater um eine Fürditte bei Gott, daß ihm die Zeit zu beichten noch gewährt sein möge. Vier stille Tage widmete er den Borbereistungen zu seinem Tode: da war er wie verwandelt: man hörte nichts als vernünftige Worte von ihm. Er verschrieb seinen Gläubigern sein natürliches Erbtheil und bat den Vater um der Ruhe seines Gewissens willen die übrigen zu befriedigen; auch seine Diener empfahl er demselben dringend. Jene kleinen Besithümer, wie die goldnen Becher, deren er sich bedient hatte, hinterließ er denen, welchen er am geneigtesten gewesen und einigen frommen Stiftungen.

Selbst Ruy Gomez, beffen Gegenwart und Aufsicht alle bie harten Tage seines Gefängnisses bezeichnet hatte, bedachte er mit einem Geschenk. Nachdem er gebeichtet, ließ er dem König sagen, nun sehle ihm nichts als sein väterlicher Segen. Man hat es für eine Grausamkeit gehalten, daß Philipp nicht selbst kam, ihn dem sterbenden Sohn zu bringen. Aber so heftig war ihre Entzweiung gewesen, daß der Beichtvater fürchtete, der Unblick des Baters möge in dem Sohne Erinnerungen ausweden, die für seinen ruhigen Tod

nicht heilsam wären<sup>1</sup>). Auch ohnedies war Karl getröftet. Er sagte, es sei ihm lieb, seinen Bater durch den Tod aller der Sorgen und Qualen zu entledigen, die ihm sein Leben gemacht habe und hätte machen können. In einem Frieden, wie er ihn so lange er lebte, noch nie gehabt, verschied er kurz darauf.

Mit Schmerz sahen die Spanier ihren Thronfolger gestorben. In vielen Inschriften beklagten sie den Berlust von so viel Großmuth, Wahrheitsliebe, Freigebigkeit: für sein großes Herz sei die Welt zu klein gewesen. Den Granden und vornehmen Männern, die seine Leiche nach dem Chor von S. Domingo el Real getragen oder begleitet, zeigte man dieselbe noch einmal. Einer von ihnen, der Herzog von Insantado, wandte sich zu dem venezianischen Botschafter. "Bei Gott, herr Umbassador, müssen wir immer auswärtige Könige bekommen? Glücklich, ihr Herren Benezianer, die ihr stets einen natürlichen Fürsten habt und von Ebelleuten regiert werdet. Da darf doch einer, der eine Beschwerde hat, sich freimüthig beklagen, und man gewährt ihm Gerechtigkeit." Die Granden hatten gehofft, Karl würde ein Fürst nach ihren Herzen werden.

Philipp kannte alle biefe Neigungen; in ben letten Monaten hatte er wohl, wenn er einen außerordentlichen Lärm im Balaft borte, gefürchtet, man tomme, ben Prinzen zu befreien. Damals hatte ibm Alba geschrieben, er habe entbedt, bag fich in Flandern Ginige verfcmoren, ihn, ben König, umzubringen. Aber bas Chlimmfte mar, bağ man ihm selbst ben Tob bes Sohnes Schuld gab. Und zwar hat sich biese Meinung an bem nächst befreundeten Sofe, bem öfterreichischen, geaußert. Manche verglichen König Philipp mit Sultan Soliman I., welcher feine Sohne umgebracht habe. Nicht, als hatte man an eine geheime hinrichtung bes Bringen geglaubt; man klagte Diejenigen an, welche mabrend ber letten Rrankheit bes Prinzen keine befferen Borkehrungen gegen bie Unordnungen, die er beging, getroffen hatten. Der Raifer entschul= digte den König, daß er ben Prinzen nicht noch vor deffen Tode befucht habe; nur durch Andere, unter ihnen Ruy Gomez, fei er daran verhindert worden. "Herr Ambassador", sagte er zu bem

<sup>1)</sup> Aus dem Schreiben von Don Gomez Manrique an seinen Bruder Don Bedro Manrique, Canonisus zu Toledo. Embio a su padre que ja no quedava que desear fino su benedizion y el confesor aviso que no viniesse, pues que dios llevava el negocio dien y porque no se le acordase algo, se le diese pena (vergl. Kritische Abhandlung S. 462).

\_\_\_

the state that Annual confirm British Sail Mittelling.

;

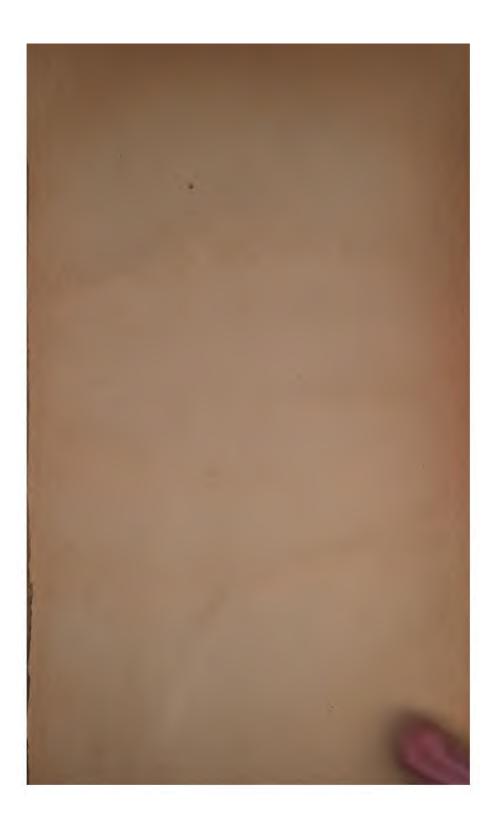

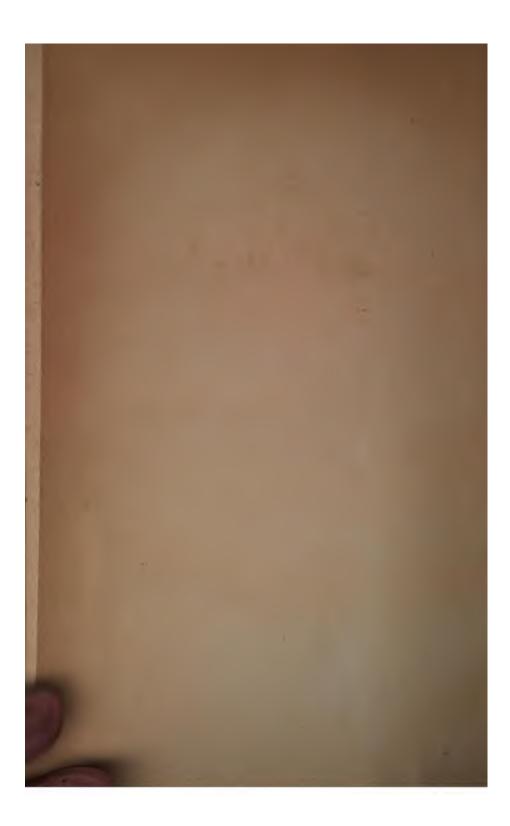



## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

APR 4 1981

JAN 25 1988

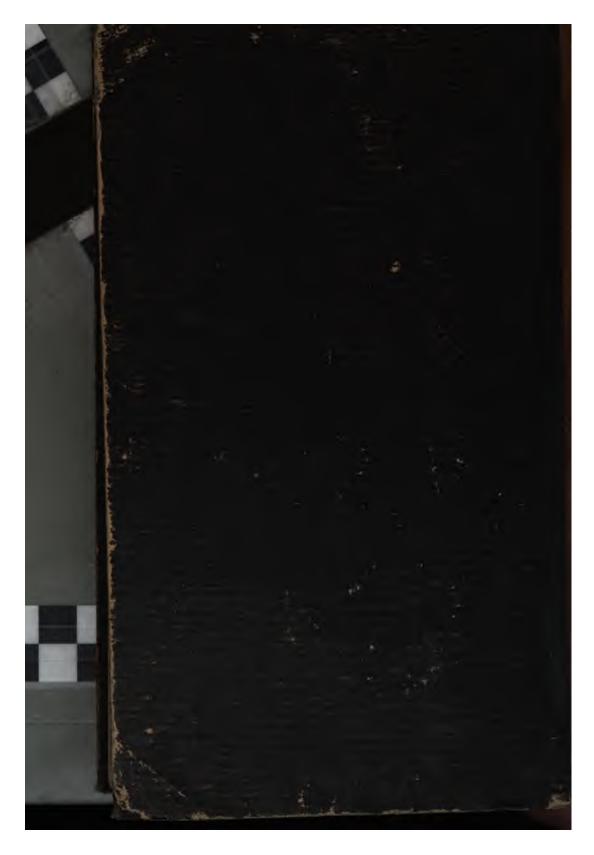